





# Historische Zeitschrift.

Herausgegeben von

Beinrich von Sybel.

Der ganzen Reihe 51. Band. Neue Folge 15. Band.

München und Teipzig 1883. Druck und Verlag von R. Oldenbourg. Higherischer Beitschrift

D 1 H74 Bd.51

21/2/90 & respective 3

## Inhalt.

Auffage.

|                   |                       | Sette |
|-------------------|-----------------------|-------|
| ischen Revolution | n. Von Morit Brosch   | 1     |
| on Robert Pöl     | hlmann                | 31    |
| die Familie       | Broglie. Von Reinhold |       |
|                   |                       | 54    |
| ndenburg in d     | en ersten Monaten des |       |

I. Bur Geschichte der puritani II. Ranke's Weltgeschichte. B III. Friedrich der Große und Roser . . . . . . IV. Das Rurfürstenthum Bra 193 239 V. Die römische Manipulartattit. Bon Sans Delbrud . . . . VI. Preußen und Frankreich von 1795 bis 1800. Bon Adolf Wohl= 385 434 VIII. Byzantinische Kaiserpaläste. Von G. Herpberg . . . . . 451 IX. Die ersten Schritte der neueuropäischen Philosophie. Bon Emil 463 Nachtrag zu dem Auffate "Das Centrum und die hiftorisch = politischen 191 Erflärung der Redattion . . . 192

# Berzeichnis der besprochenen Schriften.

|                                  | Geite |                                      | Geite |
|----------------------------------|-------|--------------------------------------|-------|
| Archäologiai Ertesito 1882 .     | 382   | Busken-Huet, Het Landvan             |       |
| Archivio della Società Romana    | 002   |                                      | 107   |
|                                  | 101   | Rembrand                             | 167   |
| I-V                              | 181   | Cars, f. Tourzel.                    |       |
| Arend, Brill en Vloten,          | - 1   | Codex diplom. Silesiae. XI.          | 313   |
| Geschiedenis d. Vaderlands       | 163   | Coen, Leggenda relativa a            |       |
| Atti d. Società Ligure XVI.      | 1     | Costantino                           | 00    |
| Of he de College Inguie Avi.     | - 1   | Costantino                           | 99    |
| Avé=Lallemant, Jungius.          | 277   | Corp. script. eccles. VI             | 100   |
| Abentinus, Werte. II. Greg.      | -     | Curtius, Raupert u. Milch=           |       |
| von Riezler                      | 153   | höfer, Karten v. Attifa. I. II.      | 83    |
|                                  | 385   |                                      | 00    |
| Bailleu, Preußen u. Frankreich   | 905   | Czirbus, Bulgaren Unter=             | 0=0   |
| Ballagi, Arkebusiere Wallen=     |       | Ungarns                              | 379   |
| stein's                          | 379   | Czobor, Dom v. Fünffirchen.          | 376   |
| Bancroft, Hist. of the for-      |       | Daae, Nordmaends Udvan-              | 7.0   |
|                                  |       | duingen duingen                      | 100   |
| mation of the constitution       | 400   | dringer<br>Danielik, Staatslehre des | 186   |
| of the U.S. of America.          | 189   | Danielik, Staatslehre des            |       |
| Bartalus, Beiträge zur Ge=       |       | Mittelalters                         | 382   |
| schichte der ungarischen Musik   | 378   | Darftellung der älteren Baudent=     | 002   |
|                                  | 010   |                                      |       |
| Bartsch, s. Ditfurth.            |       | mäler der Provinz Sachsen.           |       |
| Bauer's Entgegnung               | 567   | VII.                                 | 324   |
| v. Bauernfeind, Utschneider      | 158   | Deat, Briefe von Tötölyi             | 380   |
| —, Scharrer                      | 158   |                                      | 130   |
|                                  | 190   | Delbrück, Gneisenau                  | 190   |
| Beigken. Goldschmidt, Gesch.     | 11-11 | Dem ko, Familienleben in Leut=       |       |
| d. deutschen Freiheitskriege .   | 291   | schau                                | 374   |
| Betfics, Ungarische Dottrinars   | 379   | Des Cars, f. Tourzel.                |       |
| Bender, Dippel                   | 538   | Grhr. v. Ditfurth u. Bartich,        |       |
|                                  |       |                                      |       |
| Beöthy, Anfänge d. Gesellschaft  | 376   | Volkslieder d. Dreißigjährigen       |       |
| Bernstorff, J. Vedel             |       | Krieges                              | 272   |
| Bestmann, Geschichte d. chriftl. |       | Doyle, English Colonies              | 559   |
| Sitte II.                        | 493   | Dunder, Rückert u. Schulze .         | 295   |
| out II.                          | 400   |                                      | 200   |
| Benichlag, Erinnerungen an       |       | ———, Landgraf Wilhelm IV.            |       |
| Wolters                          | 137   | von Hessen                           | 347   |
| Blok, Eene hollandsche Stad      | 166   | , s. Herder.                         |       |
| Bogisich, Cantionale Hun-        | -00   | Ennodii opera ex rec. Har-           |       |
|                                  | 050   | Ellifodii opera ex rec. irai-        | 100   |
| garicum Societatis Jesu          | 378   | telii                                | 100   |
| Böhm, Pfaffensteuer von 1480     | 144   | Erinnerung an die Bücheraus=         |       |
| Böhmeru. Ficker, Regesta         |       | stellung                             | 374   |
|                                  | 104   | — an Gorove                          | 381   |
| imperii. V.                      | 104   |                                      | 901   |
| Böhmische Landtagd=Verhand=      |       | Ewald et Loewe, Exempla              | Acres |
| lungen. II.                      | 357   | scripturae Visigoticae               | 511   |
| Boros, Erlebniffe                | 379   |                                      | 376   |
|                                  | 0.0   |                                      | 0.0   |
| Brill, f. Arend.                 |       | Fegler u. Klein, Geschichte b.       | 225   |
| Brinckmeier, Handbuch der        |       | Ungarn                               | 555   |
| Chronologie                      | 77    | Ficker, f. Böhmer.                   |       |
| Chronologie                      |       | Fischer, Theilnahme d. Reichs=       |       |
| ot Maria Thanks I II             | 54    |                                      | 522   |
| et Marie Thérèse. I. II.         |       | städte an der Reichsheerfahrt.       | 044   |
| Buchholz, Würzburger Chronik     | 142   | Fligier, Urzeit von Hellas und       |       |
| Budapesti Szemle 1882            | 382   | Stalien                              | 82    |
| -                                |       |                                      |       |

|                                      | Sette |                                     | Seite |
|--------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Foltenni, Abtei Bazty                | 374   | Saupt, Religiofe Setten i. Franten  | 143   |
| Fraknoi, Testament Herzogs           |       | Beffner, Leitfaden der franti=      |       |
| Stephan                              | 377   | schen Geschichte                    | 140   |
| , f. Monumenta.                      | 0     | Reigel Mittelahacher                | 151   |
| Franconia                            | 146   | Heigel, Wittelsbacher               | 548   |
| Franconia                            | 140   | , Lugeona, Karl & VII.              |       |
| Frenzel, s. Markgraf.                | 110   | v. Helfert, Ruffo                   | 184   |
| Fries, Bauernkrieg                   | 145   | Henning, Das deutsche Haus          | 498   |
| Fromann, b. Rotenhan                 | 136   | Herder, Denkmal Windel=             |       |
| Fruin, Tien jaren uit den            |       | mann's. Hrsg. v. Duncker.           | 285   |
| tachtigjarigen Oorlog                | 168   | Bertel, Sallische Schöffenbücher.I. | 318   |
| , f. Nyhoff.                         |       | v. Henking, Gesch. d. Handels=      |       |
| Führer in der Bücherausstellung      | 374   | bilanatheorie. I                    | 265   |
| Gardiner, First two Stuarts          | 7     | bilanztheorie. I                    | 27    |
|                                      |       |                                     | 21    |
| Fall of the Monarchy                 | 1     | hug, Studien aus dem flassi=        | 00    |
| of Charles I., I. II.                | 1     | schen Alterthum. I.                 | 80    |
| Geiger, Renaissance u. Huma=         | -00   | human, Chron. von Beilsdorf         | 142   |
| nismus                               | 526   | Jacobs, Urfundenbuch v. Lan=        |       |
| Géresi, Codex Diplomaticus           |       | geln u. s. w                        | 321   |
| comitum Károlyi I                    | 381   | , s. Sommer.                        |       |
| Geschichtsblätter f. Magdeburg .     | 326   | Ja fob, Siebenburg. Journalistif    | 377   |
| Geschichtsquellen d. Proving Sachjen |       | Irmer, Arnim                        | 537   |
| XII—XV                               | 315   | Radar, Reformirte Gemeinde von      | 001   |
| XII—XV                               | 266   |                                     | 375   |
| Maturnacht Sauticha?                 | 200   | Dées                                | 010   |
| Maturrecht u. deutsches              | 071   | Kästner, s. Hasselblatt.            |       |
| Recht                                | 271   | Rarolhi u. Szalan, Korrespon=       |       |
| , Deutsches Genossen=                |       | denz von Nadasdy                    | 376   |
| schaftsrecht                         | 271   | Kaupert, s. Curtius.                |       |
| v. Göler, Casar's gallischer         |       | Reller, Gegenreformation in         |       |
| Krieg                                | 91    | Westfalen u. am Niederrhein         | 347   |
| Görömbei, Reformirte Rirche          |       | Riß, Beschlüsse der reformirten     |       |
| von Nagy-Kálló                       | 375   | Synoden                             | 379   |
| Goldschmidt, Kunth                   | 289   | Rlein, f. Fegler.                   | 010   |
|                                      | 200   |                                     |       |
| , f. Beitte.                         | 275   | Kludhohn, Nachlaß Westen=           | 155   |
| v. Gonzenbach, Erlach                | 275   | rieder's.                           | 157   |
| Gorove, s. Erinnerung.               |       | Knauz, Monumenta Ecclesiae          |       |
| Graf, Novati e Renier,               |       | Strigoniensis, II.                  | 375   |
| Giorn. stor. della lett. ital.       | 176   | Kossúth, Schriften. III             | 374   |
| Gramich, Berfassung und Ber=         |       | Krauffold, Morung                   | 144   |
| waltung der Stadt Bürzburg           | 143   | Rugler, Reue Analetten 3. Beich.    |       |
| Grünhagen u. Markgraf,               |       | d. zweiten Kreuzzuges               | 519   |
| Lehns= u. Besitzurkunden Schle=      |       | Kun, Jahrbuch des historischen      | 0.10  |
|                                      | 311   |                                     | 375   |
| spiens                               | 911   | Vereins d. Hunnader Romitats        | 919   |
| Grünhagen, Gesch. d. ersten          | 540   | Lehmann, Preußen u. d. fathol.      | 101   |
| schles. Krieges                      | 549   | Rirche. I—III.                      | 191   |
| Gharfas, Leben der Jazhgen           | 0-0   | Lempens, Entlarvte Geschicht=       |       |
| und Kumanen                          | 378   | schreibung                          | 68    |
| Hamilton, Rheinsberg                 | 554   | Lindner, Geschichte des Deutschen   |       |
| Hartel, j. Ennodius.                 |       | Reich 3. II, 2                      | 114   |
| Harttung, f. Pflugk.                 |       | Lindt, Beitr. z. Gesch. d. deut=    | 11    |
| Safe, Rosenvorlefungen               | 96    | schen Kriegswesens                  | 521   |
| Basselblatt u. Kästner, Ur=          | 0.0   | Loewe, j. Ewald.                    | O LIL |
| funden der Stadt Göttingen           | 134   |                                     |       |
|                                      | 2/1   | Lord, Handbuch der Geschichte       | 900   |
| aus dem 16. Jahrhundert .            | 341   | der Buchdruckerkunft I              | 383   |

|                                | Seite    | 10-9                                | Seite |
|--------------------------------|----------|-------------------------------------|-------|
| Lufft, Schlachten b. Freiburg  | 273      | Degg, Korographie von Würz-         | 13.   |
| Märkische Forschungen. IX-XVII | 296      | burg. II. Hreg. v. Schäffler        | 142   |
| Mailath, Glawische Ortsnamen   | 377      | Onden, Zeitalter Friedrich's d.     |       |
| Mangold, Geschichte d. Ungarn  | 382      | Großen                              | 543   |
| Martgrafu. Frenzel, Bres-      |          | Pajol, Guerres sous Louis XV.       | 173   |
| lauer Stadtbuch                | 313      | Pauler, Universität Budapest        | 379   |
| Markgraf, s. Grünhagen.        |          | Perlbach, Manin und Benedig         | 180   |
| Marquardt u. Mommsen,          |          | Pesty, Ungarische Burggespann-      |       |
| Sandbuch der römischen Alter=  |          | ichaften                            | 378   |
|                                | 487      | v. Pflug-Harttung, Iter             | 0.0   |
| thümer VII.                    | 401      |                                     | 509   |
| Marquardt, Privatleben der     | 107      | italicum                            | 1     |
| Römer                          | 487      | Picton, Cromwell                    | 1     |
| Marrast et Planté, La vie      | 107      | Planté, f. Marrast.                 |       |
| byzantine.                     | 187      | Pöhlmann, Hellenische Anschau=      | 100   |
| Matthiaß, Rom. Grundsteuer     | 89       | ungen                               | 486   |
| Meinardus, Geschichted. Gym=   | 212      | Poole, History of the Hu-           | 107   |
| nasiums in Oldenburg           | 346      | guenots                             | 127   |
| Meipen, Das deutsche Haus.     | 498      | Prayer, Cromwell                    | 1     |
| Milchhöfer, f. Curtius.        |          | Publikationen a. d. preuß. Staats=  |       |
| Milesio's Beschreibung des     | 18       | archiven. I. VII. VIII. IX. X.      |       |
| deutschen Hauses in Benedig.   | -177     | XIII. u. XVI. 191. 311. 347.        | 385   |
| Herausg. von Thomas            | 176      | Bulsakn, Leben. IV                  | 381   |
| Milet, Feldzug Bem's           | 376      | Quellen u. Forschungen z. Sprach=   |       |
| Molmenti, Storia di Venezia    |          | u. Kulturgesch. d. germ. Bölter.    |       |
| nella vita privata             | 561      | XLVII                               | 498   |
| Mommsen, f. Marquardt.         |          | Querner, Biemontesische Berr-       |       |
| Monumenta German. hist.        |          | schaft auf Sizilien                 | 185   |
| Legum Sectio                   | 512      | Rácz, Geschichte der Reformation    |       |
| — Hungariae Historica.         |          | in Ungarn.                          | 381   |
| XXXI                           | 373      | Radich, Fiume                       | 381   |
| —— Comitialia Regni Hun-       | 0.0      | Radvanszth, Ungarische Gold=        |       |
| gariae. Herausgeg. von Frat=   |          | schmiedekunst                       | 378   |
| n ó i. VIII.                   | 358      | v. Ranke, Weltgeschichte. I.II.III. | 31    |
| —— Comitialia RegniTran-       | 6,000    | v. Reigenstein, Armengesetz=        |       |
|                                |          | gebung Frankreichs                  | 172   |
| sylvaniae. Herausgeg. von      | 361      | Renier, j. Graf.                    |       |
| Szilághi                       | 901      | Riezler, s. Aventinus.              |       |
| Moufang, Katholische Kate=     | 535      | Rodinger, Pflege der Geschichte     |       |
| chismen                        | 300      | durch die Wittelsbacher             | 151   |
| Mücke, Preußens Unionsentwick= | 900      | Rogge, Österreich seit Hohen=       | IOL   |
| lung.                          | 286      | of byge, Dieteta jen soven          | 161   |
| , Der Hohenzollern refor=      | 900      | wart=Beuft.                         | 101   |
| matorisches Kirchenwerk        | 288      | Rosenthal, Geschichte des Eigen=    | 143   |
| Müller, Regesta Hannonensia    | 171      | thums in Würzburg                   | 495   |
| , Gesch. v. Olmüt              | 554      | Ross, History of land-holding       | 400   |
| Mebe, Kirchenvisitationen des  | 045      | Roth, Augsburgs Reforma-            | 1/0   |
| Bisthums Halberstadt .         | 315      | tionsgeschichte                     | 148   |
| Metter, Mystikerpaar des 14.   |          | Schäffler, Oberbaier. Landes=       | 150   |
| Jahrhunderts                   | 524      | erhebung 1705                       | 156   |
| Neumann, Bernhard v. Clair=    | W. I. V. | , j. Degg                           |       |
| baug                           | 519      | Schembera, Königinhofer Hand=       | 955   |
| Novati, j. Graf.               |          | schrift                             | 355   |
| Nyhoffen Fruin, Bydragen       | - 11-1   | Schilling, Julius Cafar             | 375   |
| voor vaderland. Geschied       | 170      | , Catilina                          | 375   |

|                                   | Seite |                                         | Ceite       |
|-----------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------------|
| Schillmann, Grundsteinlegung      |       | Szentfläran, Kolonijation von           |             |
| 3. brandenburg.=preuß. Staate     | 310   | Süd=llngarn                             | 378         |
| Schmidt, Urfundenbuchd. Stifter   |       | Szilágyi, j. Monumenta.                 |             |
| Bonifacii u. Pauli i. Halber=     | 1     | Szinnyei, Land d. taufend Seen          | 374         |
| ftadt                             | 317   | Thalloczy, Basvári                      | 378         |
| Schmitz, Monum. tachygra-         | 02.   | -, Reise in die Levante .               | 374         |
| nhice                             | 518   | Thain, Archivum Rákóczia-               |             |
| phica                             | 010   | num. I; 8                               | 381         |
| geschichte von Unterfranken       | 144   | Thomas, j. Milesio.                     | 001         |
|                                   | 278   | Gf. Thürheim, Starhemberg.              | <b>1</b> 59 |
| Schulze, Preuß. Staatsrecht .     | 210   | Történelmi Tár. 1882                    | 367         |
| Schwarcz, Ursprung der Mi-        | 376   |                                         | 378         |
| nisterverantwortlichkeit          |       | Tokody, Ungar. Landesgesetze            | 310         |
| Demofratie v. Athen .             | 565   | Tourzel, Mémoires. Par                  | 174         |
| Scott, Development of con-        |       | Des Cars                                | TIE         |
| stitut. liberty in the english    | 100   | Untersuch. 3. deutschen Staats=         | 266         |
| colonies                          | 190   | gesch. VII                              |             |
| Sering, Gesch. d. preuß. deutsch. | 000   | uties enddic, unesenddic                | 559         |
| Eisenzölle                        | 289   | Bamberi, Reise Julian's                 | 377         |
| Soleil, Les heures gothiques      |       | , Abstammung der Ungarn                 | 377         |
| Sommer und Jacobs, Dar=           |       | Varga, Haiduken=Komitat                 | 380         |
| stellung d. Baudenkmäler von      |       | Bécsey, Ilspian                         | 376         |
| Wernigerode                       | 324   | , Rechtswissenschaft zur                | 0=0         |
| Sonnenschmidt, Geich.d. Dber=     |       | Zeit der Arpaden                        | 376         |
| tribunale z. Berlin               | 282   | Vedel, Corresp. de Bern-                |             |
| - – , Gesch. d. Entscheidungen    |       | storff                                  | 186         |
| d. Obertribunals                  | 285   | , Bernstorff's Ministerium              | 186         |
| Stamminger, Franconia             |       | Verzeichnis der Drucke der ungar.       |             |
| sancta                            |       | Universitätsdruckerei                   | 375         |
| Steiff, Die erste Buchdruckerei   |       | Vloten, f. Arend                        |             |
| in Tübingen                       | 121   | Beber, Geschichte der gelehrten         |             |
| Stieve, Die ältesten halbjährigen |       | Schulen in Bamberg                      | 145         |
| Zeitungen                         | 122   | Zeitschrift des historischen Bereins    |             |
| -, Kalenderstreit                 | 122   | für Riederjachjen. 1864—1879            | 328         |
| , Maximilian I. v. Baiern         | 122   | des historischen Bereins                |             |
| Stöckel, Otto v. Botenlaube .     |       | für Schwaben. IX                        | 147         |
| Strauch, Margar. Ebner und        |       | des Bereins für die                     |             |
| Heinrich v. Nördlingen            | FOE   | Geschichte der Stadt Rürnberg           | 146         |
| Szádeczty, Woiwode Michael        |       | Zelizh, Debreczin                       | 380         |
| Századok 1882                     |       | Zeumer, Formulae Merowin-               |             |
| Szalan, i. Károlni.               |       | gici et Karolini aevi. I.               | 512         |
| Szentimrei, Leben d. Königin      |       | Bsilinszty, Reichstag von               |             |
| Christine von Schweden            |       |                                         | 377         |
| ,                                 |       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |             |

#### Berbefferungen.

- S. 267 3. 15 v. u. lies: gebrachte statt gebracht.
- S. 268 3. 18 v. u. ift "an Kreise" zu streichen.
- C. 270 3. 15 v. o. ift erfte vor "Auflage" zu ftreichen.
- S. 411 3. 11 v. u. (im Text 3. 4 v. u.) ist statt in seiner Depesche vom 7. Februar "6. Februar" zu lesen und die dazu gehörige Anmerkung?), (welche das republik. Datum angibt) zu tilgen.
- S. 389 Anm. 2) 3.5 u. 4 v. u. ist statt Berichte von Caillard v. 27. Prairial bis zum 18. Messidor IV: v. 14. Juni bis zum 5. Juli 1796 zu lesen.
- 3. 393 Anm. 3) statt Caillard d. 17. Brumaire IV (8. November 1795) ist zu lesen: Caillard den 7. November 1795 (ohne Angabe des republik. Datums).

Die Redaktion wird darauf aufmerksam gemacht, daß Keller und sein Recensent (s. S. 350) irren, wenn sie annehmen, daß der 78 jährige Konrad von Heresbach in Rom wegen seiner Heirath Absolution eingeholt habe. Lossen hat nachgewiesen, daß hier eine Verwechselung mit einem anderen Konrad (Kettler) vorliegt.

### Bur Geschichte der puritanischen Revolution.

Von

#### Morit Brosch.

S. R. Gardiner, The Fall of the Monarchy of Charles I. 1637—1649. Vol. I: 1637—1640; Vol. II: 1640—1642. London, Longmans. 1882.

J. Allanson Picton, Oliver Cromwell: the Man and his Mission. Second. Edit. London, Cassel & Comp. 1883.

Oliviero Cromwell dalla battaglia di Worcester alla sua Morte. Corrispondenza dei Rappresentanti Genovesi a Londra pubblicata da C. Prayer. (Vol. XVI ber Atti della Società Ligure di Storia Patria.) Genova, Tipogr. del R. Istit. de' Sordi-Muti. 1882.

Den Engländern ist es mit der Geschichte ihrer puritanischen Revolution ähnlich ergangen, wie uns Deutschen mit der des Dreißigjährigen Krieges: sie war ihnen dis nach Ablauf des vierten Dezenniums unseres Jahrhunderts zu einer Legende gesworden, deren verführerisch schöne Ausschmückung Clarendon bessorgt und in Herzen und Sinne der Nation gezaubert hatte. Zwar hat es schon im vorigen Jahrhundert nicht an aufgeklärten, ihrer Zeit vorauseilenden Geistern gesehlt, die zur Besinnung mahnten, die, über Clarendon sich hinaussexend, zu der Erkenntnis vordrangen, daß bei ihm nicht die ganze historische Wahrheit zu sinden sei, daß diese Wahrheit eher noch in einer der seinigen entgegengesexten Richtung liege. Bolingbroke erscheint in seinen Bemerkungen über die englische Geschichte, soweit er das Schicksal des Hauses Stuart in Betracht zieht, von Clarendon's Einfluß emanzipirt; der große Lord Chatham hat der Geschichte des

Langen Parlaments von Thomas May, als einem weit ehrslicheren und gründlicher unterrichtenden Buche, vor Clarendon den Vorzug gegeben<sup>1</sup>), und Junius, der große Unbekannte, hat in seinen Briefen Stellen, die es zur Evidenz bringen, daß er für seinen Theil mit allen Punkten des Clarendon'schen Credo's gebrochen haben muß<sup>2</sup>). Allein die große Mehrzahl der gebildeten Engländer hielt unentwegt an einer Geschichtsauffassung fest, innerhalb deren man sich wuchtige Gedankenarbeit ersparen und an den prächtigsten Charakterschilderungen ergößen konnte.

Giner Geschichtsauffassung dieser Urt wurde mit David Sume's monumentalem Werte, einem Buche, welches durch ganz unergründ= lichen Scharffinn der Beweisführung und unübertreffliche Meister= schaft der Darstellung hervorleuchtet, ihre festere, bis heute noch nicht völlig erschütterte Grundlage gegeben. Die Wirkung auf Gemüt und Phantasie, wie sie Clarendon erzielt hat, verschmäht Hume durchaus; er wirkte um so stärker, um so nachhaltiger auf ben Berstand, und der Hauptsache nach in demselben Sinne, der= selben Parteirichtung, für die Clarendon sich eingesetzt hatte. Wen der eine nicht ergreifen und überreden konnte, den hat der andere widerlegt oder überzeugt; wer nicht mit dem einen für die Stuarts fühlte und schwärmte, dem hat der andere die Ge= rechtigkeit der Stuart'schen Sache bewiesen. Und diesem Beweise war nicht beizusommen, weil Hume dasjenige, was ich den Mecha= nismus der Revolution nennen möchte, bis auf den Grund durch= blickte, während es für die lebendigen Kräfte, welche diesen Mecha= nismus in Bewegung gefett haben, nirgends ein Auge und Berständnis gab. Hume selbst besaß ein solches Berständnis am allerwenigsten: wenn es sich um Klarstellung der Thatsachen, um Bestimmung oder Verwerthung meß= und wägbarer Verhältnisse handelt, ist er von unerreichter Folgerichtigkeit; wo es aber die Symptome oder Voraussetzungen einer revolutionären Bewegung zu fassen gilt, ist er zuweilen von föstlicher Raivetät3).

<sup>1)</sup> Correspond. of Will. Pitt, Earl of Chatham, 1, 114 (London 1838).

<sup>2)</sup> Junius lett.: May 30, June 22, 1769; Apr. 22, 1771.

<sup>3)</sup> Das stärtste Stück einer solchen s. in seinem Essay On Civil Liberty, geschrieben 1742, wo er in freien Staaten wie England mehr Quellen der

Den Hume'schen Anschauungen weiteren Boden zu gewinnen, trug die konservative Strömung bei, die sich der englischen Gessellschaft infolge der französischen Revolution bemächtigte; es trug ferner dazu bei die Romantik Walter Scott's, der die Kasvaliere vom Hofe Karl's I. ebenso idealisirte, wie Sealsfield in seinen Romanen die Amerikaner seiner Zeit und wie Manzoni in den Promessi Sposi den Kardinal Karl Borromeo. So verslieh echte Poesie den Gestalten und Gesellschaftsklassen, welche eine besangene Geschichtsforschung ohnedies auf's schönste heraussgearbeitet hatte, noch den Glorienschein fünstlerischer Wahrheit.

Ein erster Versuch, Hume fritisch in's Verhör zu nehmen, datirt aus dem Jahre 1822, in welchem Brodie mit einer Geschichte des britischen Reiches von der Thronbesteigung Karl's I. bis zur Restauration hervorgetreten ist. Das Buch erlebte vor sechzehn Jahren eine zweite Auflage, seine Wirkung blieb jedoch tropdem eine sehr mäßige. Brodie hat die Art aufgedeckt, wie Hume gearbeitet hatte; allein das große Publifum ließ sich in dem Glauben an die Richtigkeit der Hume'schen Darstellung nicht irre machen. Erst Macaulan und Forster sind der tendenziösen Berzerrung der historischen Wahrheit, wie sie Sume und seine Nachbeter übten, mit ebenso viel Schärfe als glänzendem Erfolg zu Leibe gegangen. Gie haben dabei freilich an Stelle der einen, von ihnen gerichteten Tendenz eine andere, nicht minder befangene, gesett. Die englische Geschichte des 17. Jahrhunderts wurde von ihnen zu Gunsten und im Sinne der Whigpartei hergerichtet: sie haben die Thatsachen nicht gefälscht, aber in einen Augenpunkt gestellt, von dem aus betrachtet die von beiden Historikern gefeierten Puritaner doch gang anders und, je nach Bedarf der ihrer Schätzung zu Grunde gelegten Whigprincipien, bald größer, bald fleiner erscheinen, als sie gewesen sind, gewesen sein können. Ein wahres Wort hat über die Unmöglichkeit, den Maßstab des Whiggismus an den Puritanismus zu legen, Carlyle in dem Werke gesprochen, dem allein wir es zu danken haben, daß die

Entartung erschlossen sieht, als in Frankreich, "dem vollendetsten Muster der reinen Monarchie".

Seele des größten aller Puritaner wie ein offenes Buch vor uns liegt — in seiner Ausgabe der Briefe und Reden Oliver Crom= well's. "Laßt euch berathen", sagt er, "sich ja nicht einzubilden, daß es die Verfassung, das Recht des Volkes, sich selbst zu be= steuern, die Privilegien des Parlaments, die Frage dreijähriger oder einjähriger Parlamente, oder irgend eine Modifikation dieser erhabenen, uns nachgerade etwas zum Uberdruß gewordenen Dinge war, was unsere Cromwells, Pyms und Hampbens zu den heroischen Anstrengungen, auf die wir mit Bewunderung zu= rückblicken, begeistert hat. Unsere alten puritanischen Reformer waren, wie es alle auf dieser Erde wohlthätig wirkenden Reformer fein muffen, von einem himmlischen Vorsatz ergriffen. Das gött= liche Gesetz, wie es vor ihren Augen im Buche der Bücher ge= schrieben stand, auch in dieser Welt ausgeführt zu sehen, oder solcher Ausführung durch unermüdliches Ringen und Kämpfen sich zu nähern: das war das Ding, welches sie im Leben und Sterben erfüllte. Die ewige Gerechtigkeit mit ihrem Gebote, daß Gottes Wille auf Erden geschehe, wie er im himmel geschieht: sie hat den Engländern des 17. Jahrhunderts auf der Seele gelegen."

Daß mit dieser sehr paradox klingenden Hinweisung der Schlüffel geboten sei für das volle und ganze Berftandnis der puritanischen Revolution, wäre eine Behauptung, welche ben seit Erscheinen von Carlyle's Buche beigebrachten Thatsachen wider= spricht; daß wir aber mit Außerachtlassung dieser Hinweisung doch wieder einen mächtigen, fraftvoll zusammenhaltenden Ring in der Rette von Erscheinungen, welche die Revolution herbei= geführt haben, uns entschlüpfen ließen, ist nicht minder außer Frage. Es erhellt dies flärlich aus dem sorgfältigen Studium ber zwei Bande, um die Gardiner sein in jeder Hinsicht hervor= ragendes Werk über die Revolutionsgeschichte neuerlich vermehrt Denn soll man den Eindruck wiedergeben, den man aus der Lefture dieser Bände empfängt, so mußte man mit kurzen Worten sagen: sie bilden die vollständigste und nach Lage der Dinge unentbehrliche Einleitung zu einer wissenschaftlich angelegten Biographie Oliver Cromwell's.

Gardiner verfolgt die Geschichte der Zeit, beinahe Tag für Tag, vom Beginn des Jahres 1637 bis zu jenem 22. August 1642, an dem in Nottingham die königliche Standarte wider das Parlament aufgerichtet wurde. Und was ist das Endergebnis, zu dem er nach sowohl massenhafter Aufhäufung, als fritischer Sichtung seines Stoffes gelangt? Kein anderes als die Feststellung der auf Grund seiner Untersuchungen hervorspringenden Wahrheit, daß Karl I. wie das Lange Parlament sich ganz und gar unfähig gezeigt haben, der firchlichen Frage eine Lösung zu geben; daß es an dieser kirchlichen Frage gelegen hat, wenn der König eine Partei fand, die für ihn den Krieg führte; daß der Rrieg, ob die Wagschale des Sieges sich auf Seiten Rarl's ober Des Parlaments neigte, zu keinem Abschluß der Revolution führen konnte, weil eben der siegende Theil einer Hinwegräumung der Ursachen der Revolution, einer Schlichtung des religiösen Zwistes micht gewachsen war: daß also das Schwergewicht der Macht, der Beruf zur Herrschaft nothwendig dem Manne zufiel, in dessen Ropfe es Licht war, während in den Köpfen der Parlamentarier und des Königs die Finsternis der Unduldsamkeit, der religiösen Verfolgungssucht herrschte.

Nicht allein mit diesem ihrem Ausgang, auch in mancherlei Zwischenfällen zeigt die puritanische Revolution in die Augen springende, aber darum nicht minder täuschungsvolle Analogien mit der französischen. Wie in dieser das Heft der Gewalt schließe sich an den Mann des Schwertes gekommen ist, so auch in jener. Wie Ludwig XVI. und seine Gemahlin es sich nicht nehmen Tießen, daß William Pitt, um an Frankreich sür dessen Parteisnahme im amerikanischen Unabhängigkeitskriege Rache zu nehmen, den revolutionären Sturm entsesselt habe und nähre: so war auch Karl I. von der Meinung nicht abzubringen, daß jene schottischen Wirren, die er selbst in frevelhaftem Leichtsinn ansgezettelt hatte, die ihn unrettbar der Revolution in England entgegentrieben, von Richelieu ausgingen und gesteigert würden, trozdem gerade Richelieu sich jedweder Einmischung in die Ansgelegenheiten Schottlands aus strensste enthalten hat.). Wie

<sup>1)</sup> The Fall of the Monarchy 1, 188. 260. 300.

den französischen Revolutionsmännern die Königin Maria Anstoinette als der rastlos thätige, böse Genius galt, der alle reaktionären Strebungen des Hoses im Gang erhalte: so auch wandte sich der Ingrimm der Puritaner wider Henriette Marie<sup>1</sup>), die ihnen wahrhaftig nur schäpenswerthe Dienste geleistet hat, indem sie den König zu seinen gröbsten Fehlern und Mißgrifsen verleitete. Wie endlich das bedrohte französische Königthum nach fremder Hülse ausblickte und dadurch den Girondisten erwünschten Vorwand lieh, die Wassen der Revolution gegen das Ausland zu kehren: so hat auch Karl I. auf die Fremden, Dänen und Niederländer, selbst Spanier gebaut und, solch' thörichter Hossenung nachhängend, die Stimmung seiner Gegner zum äußersten versbittert, die eigene Lage verschlimmert<sup>2</sup>).

Aber solche Analogien sind eher geeignet, den Blick zu ver= wirren, als ihn zu flären. Die Erscheinung, die auf der Oberfläche lieat, fann hier und dort eine gleichartige sein, während ber Zusammenhang der Dinge, dem sie entsprungen ift, das Zu= sammenwirken der Umstände, der Einzelnen und Volksmaffen, welches die Erscheinung hervortreibt, ein vom Grund aus verschiedenes sein mag. Im tiefsten Kern ihres Wesens sind die puritanische und die französische Revolution einander principiell entgegengesett. Die in der That verwirklichte Tendenz der letteren hat ein von den Ideen derselben erfüllter Staatsmann in die Worte gefaßt: Das Gesetz ist atheistisch. Die Puritaner hin= gegen, wenn sie für das, mas sie geglaubt und zu thun vermeint haben, den bezeichnenden Ausdruck mählen wollten, hätten von sich sagen müffen: Das Wort Gottes soll unser Gesetz sein. Gie haben damit ein im staatlichen Leben nicht minder Unmögliches erstrebt, als die Jakobiner; allein wenn diese doch nur im Rieder= reißen groß waren, haben die von Cromwell geführten, fräftigsten

1) The Fall of the Monarchy 1, 350; 2, 382.

<sup>2)</sup> The Fall of the Monarchy 1, 193. 398; 2, 48. 438. Wie frühzeitig übrigens Karl I. sich mit dem Gedanken trug, durch fremde Söldner die Engskänder zu Paaren zu treiben, sagt uns Ang. Correr in seiner Relation vom Jahre 1637, bei Barvzzi = Berchet S. 326: "Vivente Buckingham e dopponancora si è trattato di far venire degli uomini d'arme d'Allemagna."

Elemente des Puritanerthums das parlamentarische System für England gerade dadurch gerettet, daß sie die Überwucherung drohende schlimmste Ausartung desselben durch Sprengung des Rumpfparlaments beseitigten.

Wie die Anhänger und Chorführer der Revolution in Engsland ein ganz anderer Geist ersüllt als es der ist, welchem die französischen Revolutionäre folgten: so nehmen auch die Gegner der mächtigen Bewegung in beiden Fällen eine wesentlich versichiedene, ja diametral entgegengesetzte Stellung ein. Es wird von niemand ernstlich bestritten werden, daß Ludwig XVI. und Marie Antoinette bei allen ihren Fehlern und Schwächen sich wie Lichtgestalten abheben gegen Robespierre und Marat, daß sie seiner, weil sich ihnen nirgends die Möglichkeit einer wirts samen Offensive darbot, aus ein nur sporadisch und versuchssweise unterbrochenes System der Vertheidigung beschränft waren. Dagegen schreiten Karl I., Strafford und Erzbischof Laud von allem Anfang zum mehr oder weniger zielbewußten Angriff auf das bestehende Recht in Kirche und Staat.

Für Karl I. ist in dem Betracht auf mildernde Umstände plaidirt worden: Herr Gardiner hat in einer seiner früheren Publikationen die Ansicht ausgesprochen, daß der König den Gedanken, Recht und Versassung mit Füßen zu treten, mit Abscheu von sich gewiesen haben würde; daß er vielmehr des Glaubens gelebt, er sei in Wahrheit der Vertheidiger des Gesetzs, daß er sich eingebildet habe, mit Auflösung seines dritten Parlaments (1629) und mit Heraussührung einer durch els Jahre andauernden Regierung ohne Parlament nur fortzusetzen, was die Tudors begonnen, nur von einem Rechte Gebrauch zu machen, das die Tudors geübt hätten und in das er als ihr Rechtsnachfolger eingetreten wäre. Wie stimmt dies aber zu seiner früheren Unsahme der Petition of Right, über deren Tragweite der König so wenig im Unklaren gewesen ist, daß er (2. Juni) seine Genehmigung derselben zunächst unter verklausulrirten, von dem herz

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) The First two Stuarts and the Puritan Revolution (in Sen Epochs of Modern History) p. 71 (London 1880).

fömmlichen Brauch ganz abweichenden Formeln ertheilen wollte und schließlich (7. Juni) doch unter bindenden Formen auszusprechen genöthigt war? — Dies Gesetz hatte ihm mit klaren Worten untersagt, willfürliche Verhaftungen vornehmen und vom Parlament nicht bewilligte Steuern einheben zu laffen. Tropbem war dann durch elf Jahre der willfürlichen Verhaftungen, wie der außerparlamentarischen Steuern fein Ende. Seine Gewissens= bedenken gegen eine so permanente Nichtachtung, gegen so fort= laufende Verletzungen der Petition of Right mag sich der König mit der bequemen, von Erzbischof Laud ersonnenen Doftrin aus bem Sinn geschlagen haben — eine Doftrin, die da lautet: bei allen einem Souveran auferlegten Giden und Verpflichtungen fei der Vorbehalt der Kronrechte stillschweigend zu verstehen.1). Oder auch wird Karl I. der Meinung gewesen sein, die seine Gemahlin gegen den päpstlichen Algenten äußerte: daß nämlich ge= mäß englischem Rechte alles null und nichtig sei, was einem König durch Zwang oder Gewalt an Zugeständnissen abgerungen worden2, -, eine Meinung, deren Absurdität auf jeder Seite der englischen Geschichte dokumentirt ist; würde doch ihr zufolge die große Mehrzahl der englischen Grundgesetze, von der Magna Charta angefangen bis zur Katholikenemonzipation vom Jahre 1829, der Rechtsfraft entbehren! Wie immer es jedoch mit Karl's I. Gewissen bestellt gewesen, sicher ist, daß er, ob in gutem Glauben oder mit bosem Borsat, durch länger als ein Dezennium seiner Regierung ohne Varlament thatsächlich die absolute Gewalt übte, und daß dieses sein Beginnen der Petition of Right, die mit seiner eigenen Zustimmung in Gesetzestraft erwachsen, und auf die er dann gemäß seinem Krönungseid ge= bunden war3), stracks zuwiderlief.

<sup>1)</sup> Calend. of St. Pap Domest. Ser. (1628—1629) p. 88.

<sup>2)</sup> The Fall of the Monarchy 2, 218.

<sup>3)</sup> Der Krönungseid verpflichtete den König, "to confirm the peoples of England the laws and customs granted them by the Kings our predecessors... and the ancient customs of this realm". Diesen alten laws and customs zufolge haben Parlamentsbeschlüsse, vom König sanktionirt, rechtse verbindliche Krast, und darüber setzte Karl I. mit seinen fortwährenden Vers

Gehen wir dem Verfahren des Königs auf Grund von Garsdiner's Geschichtserzählung nach, so tritt zu Tage, daß es vom Standpunkt der politischen Klugheit nicht weniger ansechtbar ist, als von dem des Rechtes. In den drei Hauptsragen, deren Erörterung sich durch Gardiner's zwei Bände hinzieht, bleibt die Haltung des Königs eine klägliche, immer nur auf Täuschung seiner Gegner berechnet und auf Selbsttäuschung oder unvermeidsliches Zurückweichen vor der Gewalt hinauslausend. So erscheint sie den schottischen Wirren gegenüber, so auch in der Behandslung des Kurzen Parlaments, und genan so bei Führung des StraffordsProzesses.

In seinem Gerechtigkeitsssinn kann Herr Gardiner dem König das Zeugnis nicht versagen, daß er keineswegs von vornherein, schon bei der ersten Anknüpfung der Unterhandlungen mit den Führern des schottischen Aufstandes, sich mit dem Plane getragen habe, die Schotten durch das Anerbieten von Zugeständnissen zu täuschen, die er niemals einzuhalten gedachte. Aber die Unters

letzungen der Petition of Right fich hinaus. Seinen Borjat, abjolut zu regieren, finde ich von der Mehrzahl der an seinem Hose beglaubigten venetia= nischen Diplomaten bezeugt. So in der Relation Ang. Correr a. a. D. S. 322; in den Depeichen (Benet. Archiv): Alv. Contarini, London 23. März 1629: Si parla che il Guardasigillo et il Sigillo privato saranno cacciati di Corte perche sono leggisti, non volendo il Re da mò inanzi altre leggi, che quelle del suo volere. Derjetbe, 6. April 1629: Il Re vuol per forza quello, che per le leggi non se le deve. Ang. Correr, London 5. Januar 1634 (more ven.): Il Re all' incontro contento d'haver felicemente superate le difficoltà più considerabili di questo primo essentialissimo punto (Er= zwingung des Schiffsgeldes in der City) va pensando di progedire nel resto prima che le cose lascino questa dispositione con oggetto di divertire ogni bisogno di convocare il Parlamento, e di accostarsi con questi passi a quel posto vantaggioso sopra sudditi, et a quell' indipendente Dominio delle cose, che ristrettole dagli antichi instituti del Regno si vede esser stato sempre suo fine. F. Zonca, London 19. März 1638: La mira di lui (Karl'3 I.) è di presente solo aplicata a sedare le turbulenze interne et rendersi interamente sovrano, non dipendente che dal proprio arbitrio, il che se gli riesce sarà la più ardita intrapresa che alcun di suoi Predecessori havessero mai fatta. Dieje Aussagen, die jede einzeln für sich nicht viel zu bedeuten hatten, geben in ihrer Wesammtheit und Abereinstimmung ein erdrückendes Beweismaterial.

handlung war kaum über einen Monat im Zuge, und Karl sendet an seinen Vertrauensmann Samilton eine Instruktion, die man einer förmlichen Anleitung zur Täuschung der Schotten gleich= jeten muß. "Ich ermächtige euch", heißt es in derselben, "den Leuten mit all' den Hoffnungen zu schmeicheln, die ihr nur er= sinnen möget: euer Hauptaugenmerk muß sein, Zeit zu gewinnen, auf daß es nicht zu Ausschreitungen fomme, bevor ich im Stande bin, sie zu unterdrücken." Allein dies Streben, seine Gegner hinzuhalten, hatte nur einen Sinn gehabt, wenn Karl im Stand gewesen wäre, so weit zu Kräften zu kommen, daß er, wie es in seiner Absicht lag, den Aufstand hätte gewaltsam unterdrücken fönnen. Statt bessen wuchsen die Kräfte seiner Begner, und in gleichem Schritt wuchs die Ohnmacht des Königs. Er sah sich genöthigt, in die Pacifikation von Berwick zu willigen; doch die gute Lehre, die ihm hiermit gegeben war, genügte ihm noch lange nicht. Er ließ sich beikommen, an den Zusicherungen, die er, um die Schotten zu beschwichtigen, schriftlich ertheilt hatte, sophistisch herumzudeuten, sie jogar abzuleugnen 1), und er brachte es unter steter Einhaltung dieser Methode richtig auf ben Punft, daß den Schotten einleuchtete, in ihrer Stärke allein, nicht in gegebenen Königsworten liege die Sicherung für sie, die Abwendung des ihnen tief verhaßten bischöflichen Regiments. Böllig außer Stande, dem nach England vorgerückten Feinde irgendwelche Abwehr entgegenzuseten, mußte sich Karl zu dem entschließen, was ihm das Schrecklichste war: zur Einberufung eines Parlaments, welches ihm die Mittel bicten follte, die Schotten zu betriegen.

Alls nun dies kurze Parlament zusammentrat, setzte sich der König demselben gegenüber von allem Ansang in ein sehr uns günstiges Licht. Das Erscheinen eines Grafen Rossetti, als päpstlichen Agenten an seinem Hose, zu beschönigen, wollte er geltend machen, der Königin sei das Recht, mit Rom Beziehungen zu unterhalten, in ihrem Heiratsvertrag verbürgt worden. "Dies ist" — so äußerte die Königin selbst gegen

<sup>1)</sup> The Fall of the Monarchy 1, 244.

Rossetti') — "nicht wahr; aber der König wird den Vorwand benuten, um jedermann, der sich in die Sache einmischen wollte, zum Schweigen zu bringen." Nun war Sir John Cofe kurz. vorher seines Postens als Staatssekretar enthoben worden, und um sich zu rächen, sagte er jett allen, die es hören wollten: der Heiratsvertrag der Königin enthalte nicht ein Wort von solchen Dingen. Gin Herrscher, der es nicht unter seiner Würde hält, mit einer offenbaren Unwahrheit vor sein Parlament treten zu wollen, fann von demselben weder Vertrauen noch Hingebung erwarten. Dem ersten Fehler folgten weitere nach. Das Parlament war in einer gereizten, aber nicht unversöhnlichen Stimmung. Es täuschte die Voraussage derer, welche geglaubt hatten, daß es mit den vertrauten Rathgebern der Krone in's Gericht geben, daß es auf ernste Bestrafung derselben dringen werde2). Die berühmte Rede, mit welcher Phm im Hause der Gemeinen Die Summe der Beschwerden zusammenfaßte und die Linie zog, bis zu der das Haus, um Abhülfe zu erlangen, gehen folle, enthielt von der Forderung einer Ministeranklage keine Erwähnung: Pym drang nur darauf, daß man vereint mit den Lords die Ursachen der unerträglichen Lage untersuchen, daß man bei der Krone um Unwendung der erforderlichen Abhülfsmittel petitioniren möge. Allein des Königs Ungeduld verdarb alles: er folgte dem übeln Rathe, den ihm Strafford gegeben hatte; bem guten, fehr verständigen Rathe, zu dem sich derselbe Straf= ford furz hierauf besonnen hat, folgte er nicht. Das Haus ber Lords wurde in ungeschickter Weise gegen das der Gemeinen

1) The Fall of the Monarchy 1, 296.

<sup>2)</sup> Zu solchen Unglückspropheten zählte der bei der Königin in hoher Gunst gestandene venetianische Botschaster Giov. Giustinian; er berichtet, kurz nach Ausschreiben der Wahlen zum kurzen Parlament, aus London, 23. Dezember 1639: Die Parlamentarier versicherten, daß sie mit ihren Forderungen innerhalb bescheidener Grenzen verbleiben würden; allein dies seien "insinuationi che . . . non trovano tutto il credito appresso quelli, che dalle esperienze passate tengono i più fondati amaestramenti, pronosticando anzi, che congregato una volta il Parlamento non possa con sodisfazione terminarsi senza offerirgli il sacristio di qualche Vitima, e delle più grate a Sua Maestà". (B. A.)

deren übermäßiger Höhe der König, durch Strafford gewarnt, ein Drittel nachzulassen bereit schien, um über Nacht anderen Sinnes zu werden und wieder auf dem Ganzen zu bestehen. Die Folge war, daß Phm das Haus der Gemeinen zu einer Petition veranlassen wollte, mit der die Krone um eine friedliche Abkunst mit den Schotten anzugehen sei. Eine solche Petition wäre dem König, der das Parlament nur einberusen hatte, um Kriegsmittel wider Schottland zu gewinnen, allerdings sehr unserwünscht gekommen. Übereilt ward hierauf im königlichen Gescheimrath und, wie es scheint, ohne jede ernstliche Diskussion beschlossen: Karl I. hat das einzige Parlament, in dem sich ihm einige Aussicht auf Verständigung bot, von dannen geschieft.

Um grellsten indessen tritt des Königs Schwäche und Halt= losigfeit im Lauf des Strafford-Prozesses hervor. Gardiner hat Diesen Prozeß einer beinahe erschöpfenden Behandlung unterzogen und in manchen Punkten in ein neues Licht gestellt2). Wie sich jett der Gang der verhängnisvollen Staatsaftion bis auf die schein= bar fleinsten Zwischenfälle vor unseren Augen aufbaut, muffen wir sagen: Strafford ist nicht durch eigene Schuld gefallen, nicht ber Verfolgungssucht seiner Gegner erlegen; er war das Opfer ber Ungeschicklichkeit seines Königs, der in der besten Absicht, den An= geflagten zu retten, Schritte gethan hat, welche diesen gerades= wegs in's Verderben führen mußten. Schon Clarendon hat es ausaesprochen und Gardiner bestätigt das Dittum: die Frage war nicht so sehr, ob Strafford ein Verräther gewesen, als vielmehr, ob dem König zu trauen sei. "Und die unbewußte Zweizungig= keit des letteren rif ihn" — um abermals Gardiner's Worte zu gebrauchen — "in seinen Ruin, in den er einen weit edleren

1) The Fall of the Monarchy 1, 332.

<sup>2)</sup> Der nach Gardiner's Buch erschienene 17. Band des Calend. of St. Pap. Charles I. Domest. Ser. (1640—1641) bildet den Beleg dafür, daß Hrn. Gardiner, was den Prozeß betrifft, nicht das geringste von Belang entgangen ist: ein oder das andere Moment, welches der Calend. neu hinzusügt, bringe ich weiterhin zur Sprache.

Mann als er selbst war und den er retten wollte, mit sich riß. " Das Haus der Gemeinen fürchtete den König nicht: es fürchtete Strafford, den begabtesten Kopf, über den der König zu ver= fügen hatte. Wenn dieser Kopf fiel, waren sie gegen Karl, der ohne ihn die Hülflosigkeit selbst war, vollauf gesichert; wenn Strafford am Leben blieb, stand zu befürchten, daß er bei der ersten besten Gelegenheit die königliche Sache wieder obenauf bringe. Für Karl I. war dem gegenüber der Weg, den er, um Strafford vor seinem Schickfal zu bewahren, einschlagen mußte, klar vor= gezeichnet: er mußte entweder den Gemeinen Gewalt anthun, oder aber ihr Vertrauen gewinnen, in ihnen den Glauben er= wecken, daß er mit dem System der Bewaltanwendung für immer gebrochen habe, daß er Strafford, den geistesmächtigen Träger dieses Systems, nie wieder zu Amt und Stellung berufen werde. Der König aber konnte nicht zur Gewalt schreiten, weil ihm die Mittel dazu sehlten, und er gelangte vor lauter planlosem Suchen nach solchen zu seinem Entschluß. Und wenn er, vor einer gesbieterischen Nothwendigkeit stehend, sich zu irgend etwas entschließen mußte, geschah dies widerwillig, nach vergeblichem Sträuben und Weigern, zur unrechten Stunde und unrechter= weise, so daß alle Welt erkennen mußte, der König suche alles, was ihn unwiderruflich binden könne, zu vermeiden, hinauszu= schieben oder nur halb zu thun.

Der schwerste Anklagepunkt, der gegen Strafford erhoben wurde, betraf seinen dem König ertheilten Rath, die irische Armee sei in England behufs Repression jeder aufständischen Bewegung zu verwenden. Ob aus Strafford's Munde wirklich die Außerung gesallen, welche auf einen derartigen Rath hinauslies, ist nicht zu erweisen und war es niemals; die Furcht aber, daß es zur Verwendung irischer Truppen gegen England kommen könne, war vorhanden und eine permanente. Die Gemeinen sahen das Schwert über ihrem Haupte hängen: sie mußten zittern, daß Strafford, wenn sie sein Leben schonten, an Spize jener über den St. Georgskanal gebrachten Iren gestellt, es schwingen werde. Wo einmal das Mißtrauen so weit um sich gegriffen hat, ist es nicht durch Worte, sondern nur durch Beseitigung des Grundes,

dem es seine Entstehung verdankt, zu brechen. Karl I. mußte, wenn er dem Sause der Gemeinen bei der hagerfüllten Berfolgung Strafford's Zügel anlegen wollte, durch Auflösung jener irischen Armee Sicherheit geben, daß er dem Gedanken, das Parlament und deffen Unhänger mit den Waffen in der hand zu züchtigen, definitiv entsagt habe. Doch was sehen wir statt bessen? — Der König würdigt die Lords und Gemeinen, die ihn einmüthig um Entlassung der irischen Truppen angehen, vorerst nicht einmal der Antwort; er vertröstet sie später, seine Antwort werde erfolgen, "wenn die großen, in Erörterung beariffenen Geschäfte besorgt sein würden"; ganz zulett, als schon die Stimmung auch im Hause der Lords sich gegen Strafford zu wenden begann, soll der König in die Rede, mittels der er Die Lords umzustimmen versuchte, den Passus eingeflochten haben 1): "Ich dringe und zähle auf euern Bestand, um die Auflösung sämmtlicher Armeen herbeizuführen." Man erkennt deutlich, wie er die Möglichkeit, zur Gewalt zu schreiten, sich offen halten will und damit nur das Parlament in dem Borfat bestärkt, den Mann zu vernichten, ohne dessen Führung der König mit aller seiner Gewalt nichts anzufangen wußte.

Dazwischen laufen dann unaussührbare Plane einer Armeesverschwörung, die von ganz unfähigen Personen ausgeheckt, von der Königin begierig aufgegriffen, von ihrem Gemahl weder ausschrücklich angenommen, noch deutlich mißbilligt, von perfiden Höfelingen und Hofdamen ganz oder zum Theil an Phm verrathen wurden; außerdem Plane einer nach Lage der Dinge unthunslichen Befreiung Strafford's aus dem Tower, einer Truppensanwerbung in London, unter dem lächerlichen Vorgeben, daß die Angeworbenen dem mit Spanien im Kampfe liegenden Porstugal zu Hüsse gehen sollten, und dergleichen unsinnige Projekte mehr! Und wie Karl I. mit seinem Hofe, haben auch seine Parteis

<sup>1)</sup> Gardiner (2, 151) benutt den Wortlaut der Rede nach Rushworth. Das St. Pap. Office bewahrt die Rede in zwei Abschriften: die eine enthält den Passus, wie er sich oben reproduzirt findet; die andere gibt ihn sehr absgeschwächt wieder. Bgl. Calend. of St. Pap. Domest. (1640—1641) pp. 567 und 568.

gänger im Hause ber Gemeinen in allem, mas sie thun ober lassen mögen, eine unglückliche Hand: so jener Digby, ber das Verschwinden eines auf den Strafford-Prozeß bezüglichen Schrift= stückes benuten will, um deshalb den Verdacht auf Pym zu lenken1). Als ob es nicht beinahe ebenso schwierig gewesen wäre, der Mehrheit Mißtrauen gegen Phm einzuflößen, als sie mit Vertrauen zum König zu erfüllen! — Der Grundirrthum, aus dem Karl's wohlgemeinte, aber übelbedachte Schritte zu Gunften Strafford's sich herschreiben, lag darin, daß diese Schritte von bem Hintergedanken diktirt waren, ben Gemeinen ihr Opfer gegen ihren Willen zu entreißen. Dies war eine Unmöglichfeit, und darüber ward versäumt, was zur Rettung Strafford's hätte führen können. Alle Anstrengungen wären barauf zu richten ge= wesen, das Parlament zu überzeugen, nicht es zu überwältigen: ersteres war allerdings ein schweres Stück, letzteres hingegen ein absolut undurchführbares, und eben an diesem hatte sich Karl I. versucht. Er hat durch solche tastende Versuche bewirft, daß diejenigen Recht behielten, die da sagten, daß dem König nicht zu trauen und Strafford nicht zu schonen sei.

Was Strafford selbst betrifft, kommt Gardiner zu dem Schlusse, daß sein Regierungssystem in der That geeignet war, die freie Verfassung Englands von Grund aus zu zerstören. Es läßt sich dies mit Ranke's Worten, die zugleich ausdrücken, was an Stelle des also Zerstörten gesetzt werden sollte, in Übereinstimmung bringen: "Strafford war umgekommen, weil er dem König eine über das frühere Herkommen hinausgehende Gewalt zu verschaffen versucht hatte." Gardiner nun stellt in Abrede, daß der unglückselige Mann, so unfraglich er auf den Umsturz der Verfassung hingearbeitet, dies mit Bewußtsein und Vorsatz gethan habe. Ich sinde jedoch, daß diese Meinung, eben weil sie auf zum guten Theile schwankenden Gründen beruht, vom Verfasser selbst nicht immer sestgehalten werden kann. "Obwohl Strafford" — sagt Gardiner a. a. D. — "es sehr zufrieden war, wenn seine strengen Maßregeln unter Deckung des Gesetzes

<sup>1)</sup> Calend. of St. Pap. Domest. (1640—1641) pp. 559 tt. 560.

sich durchführen ließen, war er doch überzeugt, daß die Krisis strenge Magregeln erheische, gleichviel ob sie gesetzlich seien oder nicht." In Wahrheit aber stellt sich uns die Strafford'sche Politik, auch so weit wir sie im Laufe der vorliegenden zwei Bande verfolgen können, als eine Reihe von theilweise hochsinnigen, immer jedoch ausgesprochenen Ungesetzlichkeiten dar, welche die Absicht, das Gesetz zu achten, geradezu ausschließen. flarer Geist, wie er Strafford gegeben war, mußte wissen, was er wolle, und durch Geltendmachung seines Willens verwirklicht hätte. Die englische Verfassung, so erkannte er deutlich, war in bem Stande, bei welchem sie die Stuarts überkommen hatten. nicht aufrecht zu halten. Jenes harmonische Zusammenwirken von König und Parlament, das der illusionsfräftige Hyde als Universalmittel gegen alle Ubel und Schäden empfahl, war nicht anders herzustellen, als daß entweder die königliche Prärogative. wie Strafford meinte, sich das Parlament unterordnete, oder aber das Parlament, wie die Geschichte entschieden hat. un= bestreitbar die Suprematie erlangte, der gegenüber auch das Königthum keine eigenmächtige Politik verfolgen kann. Es bedurfte langer Rämpfe, ehe diese Entscheidung gefallen ist, und sie fiel in eine der Strafford'schen entgegengesetzte Richtung. Das Gesetz, wie es geworden ist, hat demnach Strafford gegen sich; aber auch das Gesetz, wie es zu seiner Zeit gewesen, hatte für eine königliche Prärogative, wie sie von den Tudors geübt worden, keinen Raum mehr. Denn diese Tudor'sche Übung der Präroga= tive war eine äußerst kluge: sie hat zwischen rücksichtslosem Vorwärtsstürmen und weisem, durch die Verhältnisse gebotenem Nach= geben gewechselt; sie war immer nur eine fattische und ist nie= mals ausdrücklich zum Gesetz erwachsen. Strafford kann in dem Sinne, da er als unerschütterliche Größe festhalten und verhärten wollte, was doch nur eine ausgelebte, zur Zeit der Tudors hervorgetretene, zu seiner Zeit sich verflüchtigende historische Erscheinung war, als ein Romantiker bezeichnet werden, wie es nur immer der gleich ihm hochbegabte Julian Apostata gewesen Daß ihm jedoch trot alledem mit seiner Verurtheilung ein schreiendes Unrecht widerfahren ist. lehrt die einfachste Erwägung.

Strafford ging auf Umsturz der bestehenden Versassung auß: hierin lag seine Schuld; aber bei weitem nicht eine Schuld, die nur mit Verlust des Lebens zu büßen war. Den Umsturz der bestehenden Versassung hat Oliver Cromwell vollbracht, und was dem einen zu unvergänglichem Nachruhm gereicht hat, kann nicht gut dem andern als ein todeswürdiges Verbrechen angerechnet werden.

Wenn nun Karl I. und Strafford das Ihrige gethan haben, die Streitigkeiten über ein Mehr oder Weniger der föniglichen Prärogative unheilbar zu verbittern, ist es dennoch Erzbischof Laud gewesen, der die puritanische Revolution unvermeidlich ge= macht, sie recht eigentlich hervorgerufen hat. Er fügte zu den Beschwerden der Bielen, die unter willfürlicher Besteuerung, wider= rechtlicher Verfolgung und steifer Rechtsverweigerung zu leiden hatten, auch die Entrüstung derjenigen, denen ihr Glaube theurer war als alle irdischen Güter, denen die ceremoniösen Reuerungen, welche der Erzbischof in den Bräuchen der anglikanischen Kirche einführte, auf eine Annäherung an den Katholizismus hinausliefen — an ein Ding, das in ihren Augen die reine, ungeschminfte Idolatrie war. Sagen wir gleich, daß diese Meinung über des Erzbischofs Beginnen mit nichten begründet war, daß Laud von einer Zurudführung Englands in den Schof der römischen Kirche nichts wissen wollte. Allein, er selbst hat es verschuldet, wenn man ihn einer solchen Absicht verdächtigte, wenn man den König, bei dem alle Ginfälle des Erzbischofs geneigtes Ohr fanden, in den gleichen Verdacht zog. Laud hat sich immerdar zum Katholizismus freundlicher gestellt, als zu den Puritanern. Da der König die Abneigung gegen die letzteren theilte, war er mit dem Erzbischof bestrebt, ihnen wehe zu thun, unbefümmert ob er damit nicht den Katholiken wohl thue. Bon allem Anfang der Regierung Karl's I. tritt Laud mit diesen, nicht in ihrer Wesenheit und Absicht, aber in ihrem Erfolge antiprotestantischen Strebungen hervor. Man fann ohne Übertreibung sagen, daß er sich zum Unternehmen Gustav Adolf's in Deutschland viel weniger freundlich stellte, als der Papst Urban VIII.; daß er die zu jener Zeit in Angriff genommene Bemühung, eine Bereinigung der protestantischen Kirchen wider Rom herbeizuführen, eher durchkreuzte als förderte, wenngleich seine lobrednerischen

Biographen uns des Gegentheils versichern 1).

Es kam benn auch im Verlauf der Jahre so weit, daß selbst Northumberland, der Mann, den Karl I. mit der Heeresführung wider Schottland betraut hatte, sich über Laud mit den Worten äußerte: "Um sich den Erzbischof zum Feinde zu machen, genügt es, den protestantischen Glauben für gut zu halten." Dagegen suchte er seine Freunde und diejenigen, deren Beforderung vom König erwirft zu haben er sich selbst rühmte2), unter den Brotestanten zweiselhafter, halbrömischer Färbung, wie es jener Windebant war, der eine Sprache führte, welche der päpstliche Agent Rossetti als die eines gläubigen Ratholiken bezeichnete. So legte er von langer Hand und in steter Folge den Grund zu seinem Rufe, daß er ein heimlicher Römling sei und darauf ausgehe, England dem Papfte zu Füßen zu legen, die englische Kirche der römischen zu opfern. Co brachte er es glücklich auf ben Punkt, daß die Puritaner, wenn Laud mit dem papftlichen Agenten Con in Frrungen gerieth, für den letteren Partei ergriffen; "denn dieser bekenne wenigstens seinen Glauben offen und aufrichtig".

Inter solchen Umständen, solchen Stimmungen gegenüber konnte es wenig helsen, wenn Laud, ut aliquid contra Catholicos fecisse videatur, es an der Zeit hielt, auch einmal die rauhe Seite wider Rom hervorzusehren; wenn er auf Erlaß einer königlichen Proflamation hinwirfte, mit der die Strafgesehe wider Katholisen, insbesondere gegen solche, die Protestanten zum Konsvertiren brächten, erneuert würden. Das königliche Proflam ersichien; aber die Königin sorgte dasür, daß es ein todter Buchstabe bleibe: gerade die jüngsten Konvertiten wurden in Vershöhnung desselben der mit allem Pomp geseierten Messe in der Kapelle der Königin beigezogen. Immer weiter griff die Meinung um sich, daß Karl I., der seiner Gemahlin nichts abschlagen fonnte, mit ihr im Bunde und mit dem Erzbischof als Drittem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Lgl. Calend. of St. Pap. Domest. (1633—1634) p. XXXVII; (1634—1635) p. XLI.

<sup>2)</sup> Calend. of St. Pap. Domest. (1631-1633) p. VIII.

vereint, planmäßig auf die allmähliche Angewöhnung der Engländer an die katholische Liturgie und schließlich auf die Unterwerfung des Landes unter Rom es abgesehen habe. Als vollends der König, durch Laud aufgestachelt oder von demselben wenigstens in dem Vorhaben bestärft, die bischöfliche Kirchenverfassung in Schottland einführen wollte, waren es nicht die Schotten allein, welche diese ihre Gemissensbedrängung auf papstliche Ginflüsterungen, denen fich Karl überlasse, zurückführten: auch in England hatten die Buritaner leichtes Spiel, den König als für Rom gewonnen darzustellen. Und es wurde ihnen um so leichter gemacht, als die Katholiken selbst durch unumwundene Parteinahme für die schottische Politik des Hofes denen Recht gaben, welche diese Politik als eine in tiefstem Grunde papistische bezeichneten 1). Solchen Stimmen zu begegnen, erließ wohl Karl ein Manifest, in dem er sich als offener Gegner des Katholizismus befannte. Allein er fand mit demfelben so wenig Glauben, wie der Erz= bischof mit der Versicherung: er, Laud, habe den König so fest überzeugt gefunden von der Wahrheit der protestantischen Lehre, daß Se. Majestät bereit sei, den Märtyrertod für sie zu fterben. Daß so der Erzbischof für die Reinheit des föniglichen Glaubens bürgte, verstand man gut; doch wer bürgte für die Reinheit des erzbischöflichen? - Und wenn die Sternkammer einen Katholiken, der auf die Beschimpfung: er sci ein Papist, mit den Worten erwiderte: Ja, er sei es, und so sei auch der König und die Königin, zum Ohrenabschneiben, Zungendurchbohren und 10000 Pfd. St. Geldbuße verurtheilt2), so war das gerade die

<sup>1)</sup> Dep. Giov. Giustinian, London 6. Mai 1639: Per mantenere fermo il cuore de' Puritani Inglesi deutro i loro interessi fan spargere Scocesi in questo Regno molte scritture, nelle quali rimostrano le mosse di S. Maestà unicamente dipendere dalli consigli interessati de' Ministri, che guadagnati dal Pontesice sotto il pretesto di rifformare la vecchia Liturghia di questa e di quella Chiesa disegnino introdurvi la Messa ancora, e sotoppore un'altra volta questi Regni alla dipendenza loro odiosissima della Romana Corte: concetti, che tanto più di credito acquistano appresso popoli, quanto le sole lingue de Cattolici s'essercitano contro solevati. (Ben. Archiv.)

<sup>2)</sup> Dep. Fr. Zonca, London 18. Juni 1638.

Behörde, der man zumuthen konnte, sie habe den Mann ver= urtheilt, weil er die Wahrheit gesagt.

Die unaufhörlich von Laud betriebenen, vom Könige gut= geheißenen Herausforderungen des Puritanerthums sollten die bittersten Früchte tragen. Sie haben bewirkt, daß den Puritanern auch die gemäßigten Elemente der Bevölferung, die mit ihnen feineswegs im Glauben verbunden waren, sich näherten; daß man erkannte, ein Widerstand gegen die auf aller Welt drückenden Forderungen des Hofes habe nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn er im Verein mit dem fräftigen Puritanerthum unternommen würde. Nicht alle diejenigen, die der Regierung Opposition machten, wollten so weit gehen, wie die Puritaner es meinten; aber da sie die ersten Schritte der letzteren mit= machten, wurden sie theils zu ferneren Schritten mitgeriffen, theils wieder zum Übertritt in's fonigliche Lager vermocht, nachdem sie erst die Sache desselben durch ihr Gewährenlassen oder Unterstützen puritanischer Strebungen geschwächt hatten. Es wird uns von sonst ruhig und objettiv urtheilenden Gewährsmännern für die Zeit vor Ausbruch des Bürgerfrieges gesagt, die Mehr= heit des Volkes in England und Schottland sei puritanisch ge= sinnt gewesen; allein dies ist kaum buchstäblich zu nehmen, da jenen katholisch gläubigen Beobachtern wohl jeder gute Proteftant für einen Puritaner galt1). Wie immer jedoch das Zahlen= verhältnis sich in Wirklichkeit gestalten mochte — die Puritaner, auch wenn nur die Minorität des Volkes ihnen angehangen, beseelte ein Beift, eine Glaubensftarte, ein Heldenmuth, die sie gut geborenen Siegern über ihre Gegner machten. Im dringlichsten Interesse des Königthums hätte es gelegen, den Zusammenhang der puritanischen Glaubensschar zu lockern, den Feind zu theilen

<sup>1)</sup> Indessen läßt sich nicht verkennen, daß die Zahl der Puritaner seit Beginn des Jahrhunderts eine aufsteigende war. Nicc. Molin, in seiner Restation von 1607 bei Barozzi-Berchet S. 47, sagt noch: si crede che il terzo di quei popoli sieno puritani. Dagegen heißt es in der A. Correr'schen Relation (1637) a. a. D. S. 328: die Puritaner seien maggior parte del popolo. Ebenso nennt sie Giov. Giustinian, Dep. vom 17. Dezember 1638: partito il più forte in questo paese.

und dadurch zu schwächen, die weniger fanatisirten Anhänger desselben an sich zu ziehen oder in kühle Neutralität zu schmeicheln: im Vorurtheil Karl's I., das durch Laud aus allen Kräften gesnährt wurde, hat es gelegen, wenn die Puritaner, durch Versolsgung gestählt, immer sester aneinander gekettet, immer wirksamer in einen Zustand versetzt wurden, in dem sie als die auserwählten Rächer der beleidigten Gottheit über Baalspriestern und von Gott verworfenen Königen sich fühlen lernten. Nichts konnte dieser also erweckten Kraft widerstehen, nichts die puritanische Revolution in ihrem Ausbruch, Gang und Triumphe aushalten.

Wenn Gardiner's Werk über die Geschichte dieser Revolution bis zum Beginn des Bürgerfrieges gediehen ift, führt uns Picton's Cromwell = Biographie bis nahe zum Ausgang der puritanischen Herrschaft über England. Picton selbst erhebt nicht den Anspruch, den Historikern gleichgestellt zu werden, die vorwiegend veröffentlichung angewachsene Material und die auf Grund dessielben angestellten Forschungen in immerhin selbständiger Weise zu seinen Zwecken zu verwerthen. Was er gibt, ist eine in prägmanter Kürze gehaltene Lebensgeschichte seines Helden, in der nichts Wesentliches übergangen und der Zusammenhang mit den großen Strömungen der Zeit nachgewiesen oder nachzuweisen ver= fucht wird. Der Verfasser bemerkt in seinem Vorwort: der Gegen= stand seines Buches habe ein spezielles Interesse für unsere Zeit, weil heutzutage die Auffassung so mancher politischer Fragen (immer von England gesprochen) zu den Überzeugungen stimmt, denen Cromwell's Soldaten gefolgt sind. Er hätte wohl richtiger sagen sollen, daß eine solche auffällige Übereinstimmung zwischen namhaften Punkten der Eromwell'schen Politik und dem Parteis programm der heutigen englischen Radikalen herrsche. Es wurde denn auch wider Picton der Vorwurf erhoben, daß er die Ge= schichte Cromwell's ebenso einseitig vom raditalen Standpunkt auffasse, wie es Macaulay vom whiggistischen gethan. Allein dieser Borwurf hat in beiden Fällen eine sehr verschiedene Be= Deutung. Man kann Cromwell, so zu sagen, vom Wirbel bis Bur Fußsohle untersuchen, seinen Thaten nachgeben, seine Briefe

und Reden prüsen, und man wird nichts von einem Whig an ihm sinden; wohl aber einiges von einem modernen englischen Radikalen. Whiggistische Anschauungen mußten in die Geschichte des außerordentlichen Mannes und seiner Zeit hineingetragen werden, während man bloß das Ohr anzulegen und ausmerksam zu horchen braucht, um aus dieser Geschichte Töne herauszushören, die auch heutiges Tags aus dem Lager der Radikalen erschallen. Und einem Horcher auf solche Töne kommt doch immer ein höheres Maß von Objektivität zu, als demjenigen, welcher die Thatsachen einen Grundton anschlagen läßt, den sie nicht geäußert haben und der vielmehr der Grundton seiner eigenem lüberzeugung ist.

Man kann Victon auch das Zeugnis nicht versagen, daß. er nicht bloß die Ahnlichfeiten des Cromwellianismus und Radifalismus, sondern auch die Verschiedenheiten zwischen beiden erfannt habe. Er weiß die letteren recht gut aufzufinden; er betont sie nachdrücklich, selbst wenn sie auf Cromwell oder die von ihm abweichenden Radikalen ein minder günstiges Licht werfen. Gine Rettung des Lord Proteftors und seiner modernen Ber= ehrer ist mit dem Buche nicht beabsichtigt: eine solche wäre auch nach allem, was seit beinahe 40 Jahren über Eromwell theilsneu erforscht, theils sicher begründet worden, gang und gar über= flüssig. Victon will nur ein zusammenjassendes Bild des ewig merkwürdigen Mannes geben, ein Bild, das einerseits nicht unter den Anforderungen der Wissenschaft und historischen Kunft stehe, andrerseits den Bedürfnissen des nach rascher Drientirung begehrenden großen Publikums genüge. Im einzelnen ließe sich am der Arbeit manches aussetzen: so wenn Berfasser über die Organisation und Wirksamkeit der nach Tod des Königs eingesetzen Verwaltung ziemlich leicht hinweggeht; oder wenn er die großen Fehler des Langen Parlaments, die das Cromwell'sche Vorgehen wider selbes vollauf erflären, nicht gehörig betont; oder auch, wenn er die seit Wegführung des Königs aus Holmby in Gang gebrachten Verhandlungen mit den Independenten, an welch letteren übrigens königlicherseits schon früher Fühlung zu ge=

winnen versucht wurde<sup>1)</sup>, zwar in gelungener Weise zur Darsstellung, aber das Moment, welches den Abbruch bewirfte, doch nicht mit voller Deutlichkeit zum Vorschein bringt<sup>2</sup>). Allein im großen Ganzen genommen hält Verfasser die Linie einer maßsvollen Behandlung ein, verfährt nicht unfritisch und läßt auch die Partei zu Worte kommen, die wider Cromwell im Felde gestanden hat. Daß hierbei diese Partei eben nicht immer die schönste Figur spielt, daß sie dem großen Realpolitiker, den sie besehdet, eine Vlöße um die andere bietet, und mit ihm in Versgleich gestellt auch ethisch genommen verliert, liegt nicht an Schuld des Darstellers, sondern an den Menschen und Dingen, die er schildert. Picton mag dieselben zuweilen schöner oder häßlicher färben; doch ihre wahre Gestalt verzeichnet er nicht.

Unter den urfundlichen Beiträgen, die in den letten Jahren zur Geschichte der puritanischen Revolution erschienen sind, nehmen die von C. Praper herausgegebenen Depeschen des gennesischen Agenten Bernardi und des Botschafters Fiesco eine namhafte Stelle ein. Nicht in dem Sinne, daß sie zweifelhafte Fragen entscheiden oder für entschieden gehaltene neuerdings zweifelhaft machen oder den Charakter und die Handlungen Cromwell's in ein Licht stellen, in dem wir den Lord Protektor noch nicht ge= sehen hätten. Es gilt vielmehr auch von diesen diplomatischen Briefichaften, was über solche Thomas Roc, selbst ein hervor= ragender Diplomat des 17. Jahrhunderts, geäußert hat3): "Aus Depeichen läßt sich keine gute Geschichte zusammensetzen, denn wir schreiben oft auf den ersten Eindruck uns zugekommener Berichte, welche durch Erfahrung erst nachträglich forrigirt werden." So enthalten auch diese genuesischen Depeschen des Unrichtigen, ja des handgreiflich Falschen gar manches und setzen uns durch

<sup>1)</sup> Bgl. Calend. of St. Pap. Commonw. Dom; 1651 p. 143 ff.

<sup>2)</sup> Es bedarf hier für deutsche Leser kaum des Hinweises auf die klassische Darstellung, welche Ranke im 3. Band seiner englischen Geschichte von diesen Unterhandlungen des Königs mit Fairfax und Eromwell gibt. Für englische Leser wäre auf dieselbe um so eher hinzuweisen gewesen, als ihnen Ranke's Buch in einer guten englischen Übersetzung zugänglich ist.

<sup>3)</sup> Calend. of St. Pap. Domest. (1631—1633) p. 276.

anderes, das nicht so leicht zu kontroliren ist, der Gefahr aus, als historische Wahrheit gelten zu lassen, was in kritikloser Gile aufgenommene Diplomatenlüge ist.

Wer wird es z. B. ernst nehmen, wenn Bernardi (SS. 58. 62. 67) einen der großartigsten Charaftere aus den Reihen der Buritaner, Sir Harry Bane, der unter der Restauration für seine Überzeugung den Märtyrertod erlitt, als eine Kreatur bes spanischen Botschafters, ja als Pensionär Spaniens bezeichnet; oder wenn er uns (S. 450) anläßlich der Verheiratung von Cromwell's jüngster Tochter als leeres Hofgerede gibt, was nach= weislich die reine Wahrheit ist, und als von ihm glücklich er= haschte Wahrheit, was thatsächlich leere Erfindung ist1); oder wenn er, in einer langen Reihe von Briefen, den festen Borfat Cromwell's, sich die Krone aufzusegen, nach Hause vermeldet und schließlich, da die Ablehnung der Krone erfolgte, sich nicht anders zu helsen weiß, als daß er sagt: man kann glauben, dem Proteftor sei "für jett" Ernst mit der Ablehnung, weil er, wie die Beit es lehren wird, das Mittel gefunden hat, sein Spiel beffer zu Ende zu führen (S. 417).

Wie bei Bernardi muß man auch bei den Depeschen des Votschafters Fiesco den Maßstab der Aritik an die einzelnen Aussagen legen, und man muß, auch wo diese als wahr erhärtet werden, sich davor in Acht nehmen, die also für den gegebenen Fall ermittelte Wahrheit zu generalisiren. In der Schlußrelation, die Fiesco, nach Venetianer Art, über seine Sendung an Eromswell's Hof der genuesischen Signoria erstattete, heißt es u. a.: "Diese (puritanische) Armee, gut gezahlt und bei bester Stimsmung, wie sie ist, verlangt sich keine Veränderung, und sie bietet,

<sup>1)</sup> Bgl. Carlyle, Ol. Cromwells Lett. and Sp. (Tauchnitz-Edit.) 3, 376 ff. Man hüte sich auch, das von Bernardi ebendaselbst Gesagte: es sei in Frankereich wegen einer Partie für Cromwell's Tochter verhandelt worden, etwa gar auf die Nachricht Burnet's zu beziehen, daß Karl II. um die Hand einer Tochter des Protektors geworben. Denn erstlich ist diese auf alleiniger Autorität Burnet's stehende Meldung hinfällig genug; sodann hielt sich Karl II. damals gar nicht in Frankreich auf, stand auch mit dem französischen Hose in wenig freundlicher Beziehung.

auf's vortrefflichste disziplinirt, mehr das Hussehen eines Heeres von Klostergeistlichen, als von Soldaten; man hört in ihren Reihen keine Flüche und nichts von Unzucht, Trunkenheit und Diebstahl, auf welche die ftrengsten Strafen gesett find; dem Bolfe ist sie nicht verhaßt und der Spruch: nulla fides pietasque viris qui castra sequuntur, gilt von ihr mit nichten." Was Fiesco hier ausspricht, ist bekannt genug; auch andere Diplomaten haben es gesehen und bestätigt. "In dieser Stadt", jo schreibt der venetianische Sekretär Pauluzzi aus London, 13. November 1653, an den Botschafter Sagredo in Frankreich1), "wird eine große Zahl Truppen, die pünktlich bezahlt eine musterhafte Disziplin beobachten, in Quartier gehalten." Und als Cromwell, seinem Allianzvertrag mit Frankreich ent= sprechend, ein englisches Hülfscorps nach dem Festland schickte, berichtet Sagredo (26. Juni 1657) über dasselbe wie folgt: "Der König und der Kardinal haben sich das in Schlachtordnung aufgestellte englische Heer angesehen; die Disziplin desselben gereicht jedermann zur Bewunderung und der gang verderbten und zügel= losen französischen Miliz zur Schmach." Diese lobenden Hussagen von Diplomaten, die sicher keinen Unlag hatten, den puritanischen Soldaten Komplimente zu machen, verdienen unbedingt Glauben. Allein man würde tropdem irregehen, wenn man auf die Gesammtheit von Puritanern ausdehnen wollte, was einzig und allein für die von Cromwell organisirten und besehligten Truppen volle Geltung hat. Bevor das Parlamentsheer dem unumschränkten Kommando Oliver Cromwell's unterstellt ward, hielt es zwar immerhin auf einem höheren Niveau des Gehor= sams und der Sitte als das ronalistische Heer; aber Unordnungen und Ausschreitungen, zumeist freilich durch unregelmäßige Soldzahlung veranlaßt, famen auch in seinen Reihen vor2). Erst nachdem Cromwell es verstanden, den Geist, der seine Elitetruppe

<sup>1)</sup> Die Berichte Pauluzzi's aus der englischen Hauptstadt finden sich im Venetianischen Archiv unter den Disp. Francia.

<sup>2)</sup> Über Fälle solcher Art j. Calend. of St. Papers Domest. (1649) pp. 98, 113 162 ff. 237.

von Eisenmännern beseelte, zum Gemeingeist der Armee zu machen: bot diese das merkwürdigste Schauspiel, das in militärischer Hinssicht jemals ersehen worden — Gemeine, bei denen es vorgestommen, ja zur Regel geworden ist, daß sie vom Geiste ergriffen ihren Offizieren theologische Lektionen gaben und dessen uns geachtet die strammste Ordnung hielten. Sie waren nicht nur, wie es selbst Clarendon ihnen bezeugt hat, ein unüberwindliches Heer; sie waren auch die Gerechten, die Außerwählten im Calvinischen Sinne, vor deren Willen sogar Cromwell den eigenen eisernen Willen beugte.

Aus dem hier Gesagten erhellt zur Genüge, daß man an die von Prayer veröffentlichte Depeschensammlung nicht mit übertriebenen Erwartungen zu gehen hat. Hält man jedoch die Grund= fätze fest, die bei der Benutung solcher diplomatischer Alkten un= umgänglich sind, jo wird einem flar, daß der Werth der Bubli= fation allerdings nicht zu überschätzen, aber feineswegs niedrig anzuschlagen ist. Sie bietet uns erstlich ganz kostbare Notizen, die zwar auf den ersten Blick bloß die Neugierde zu befriedigen scheinen, die aber dennoch insofern von tieferer Bedeutung sind, als sie bisher unbekannte Thatsachen aufdecken, oder gang nebenhin gestreifte in schärfere Beleuchtung stellen. Wir finden 3. B., daß jelbst Carlyle, welcher dem Stammbaum des Lord Protektors so emsig nachgespürt hat, sich das Faktum entgehen ließ, daß Cromwell der gennesischen Familie Lallavicino verschwägert war: der Protektor in eigener Person spricht, in seiner Antwort auf eine feierliche Anrede Bernardi's (S. 406), von dieser Schwägerschaft 1). Es wird und ferner die Meldung, daß Luch Walters (Bernardi nennt sie irrthümlich Lucy Barlowe), die Mutter des Herzogs von Monmouth, mit ihrem fleinen Sohne, welcher damals etwa 6 Jahre gezählt haben fann, 1656 in England erschien und eines Verdachtes wegen in den Tower gesetzt ward; daß sie dem Lord Proteftor gegenüber, der sie dann freiließ und nach Flandern gurückschickte, sich als rechtmäßige Frau Karl's II. bekannte (S. 365):

<sup>1)</sup> Ausführlich handelt über die Verbindung der Häuser Cromwell und Pallavicino Litta, Fam. cel. (Pallavicino).

wohl das erste Auftauchen der später von Monmouth's Parteisgängern sest behaupteten Nachricht, daß sein Vater in rechtsmäßiger She mit Lucy verbunden gewesen. Es wird uns ebenso eine definitive Beseitigung der Sage, daß Cromwell's Leichnam zur Zeit der Restauration vergeblich gesucht und statt seiner ein beliebiger anderer Leichnam an den Galgen von Tyburn geshangen worden!): Bernardi schreibt (S. 506), der Körper Cromwell's sei so gut erhalten gewesen, "als wenn der Tod vor wenigen Tagen erfolgt wäre".

Was sodann Bernardi's Depeschen ein besonderes Interesse verleiht, ist der Umstand, daß ihr Versasser sich der ausnehmenden Gunst Eromwell's erfreute und mit demselben in beinahe uns unterbrochenem persönlichem Versehr stand. Wir haben deshalb öfter Gelegenheit, den Lord Protestor im Gespräche mit dem Genuesen zu belauschen; wir sehen überhaupt, daß der letztere bei der englischen Regierung persona grata und als solche in der Lage war, manches zu erfahren, was der Kenntnis eines auswärtigen Diplomaten sich sonst entzogen hätte. Man wird daher gut thun, die Fasta, die er meldet, nicht ohne reisliche Prüfung zu verwersen, wenngleich das Urtheil, das er an seine Meldungen knüpft, ost ein ganz schieses ist.

Bernardi war es eben nur gegeben, die geistige Größe Eromswell's zu bewundern; für die tiefe, ethisch-religiöse Grundlage, auf welcher sich diese Größe aufgebaut hat, sehlte ihm jedes Versständnis. Er sagt uns, daß es Politik, nicht Glaubenseiser ist, was des Protektors Handlungen bestimmt (S. 314); daß Eromswell, mit seinem Staatsrath fastend und um Gnade betend, den Tölpel spiele und dabei klug sei (S. 299): er sieht nicht, daß das glaubensstarke puritanische England sich niemals der Eromswell'schen Herrschaft gefügt hätte, wenn der Träger dieser Herrschaft nicht selbst stark im Glauben gewesen wäre. Maßvoller im Tone, aber keineswegs principiell abweichend in der Aussassung, spricht sich Fieseo über Eromwell aus: "Der Protektor ist gerecht und

<sup>1)</sup> Die Sage erwähnt bei Parton Hood, Oliv. Cromwell, His Life, Times, Battlefields and Contemporaries, p. 348 (London 1882) — einem gut gemeinten und gut geschriebenen, aber stellenweise oberstächlichen Buche.

fromm, predigt zuweilen seinen Obersten gegen die Sünde, erklärt nicht, zu welcher Sekte er gehöre, und ist gegen keine seindlich gestimmt; nicht einmal die Katholiken, die sich niemals solcher Duldung erfreut haben, verfolgt er aus freiem Entschluß. Er weiß schließlich mit seinster politischer Berechnung die Zwietracht auszunußen, die aus der Verschiedenheit der vielen Glaubens= bekenntnisse entspringt. Er nährt große Gedanken und versteht es, sie mit großer Klugheit auszusühren, weiß die Zeitumstände mit aller Geschicklichkeit seinen Zwecken dienstbar zu machen, bestennt sich im Herzen zur Gerechtigkeit, aber ergreift seine Maß= regeln so wohlüberlegt, daß ihm selten etwas mißlingt."

Man kann es sich nicht verhehlen, diese Staliener dachten über Cromwell faum viel anders als der in Karl's II. Diensten stehende englische Emigrant Sir Edw. Nicholas, der in die Worte ausbricht1): "Cromwell und der Schwede machen aus der Religion ein Kleid für ihren Ehrgeiz; sie bringen den protestan= tischen Glauben in Verruf, und machen ihn so voller Sypofrisie, wie den der Pharisäer oder Jesuiten." Wenn man aber die Frage aufwirft, worin diese Hypokrisse eigentlich bestanden habe, so bleiben die Thatsachen, noch so sorgfältig untersucht, die Antwort schuldig. Bestand sie einen darin, daß es seit Luther keinen Sterblichen gegeben hat, dessen Reden und Briefe so unstillbaren Glaubens= durft, so wahrhaftige Religiosität athmen, wie die Cromwell'schen? oder bestand sie darin, daß der Lord Protektor unbedingte Glau= bensfreiheit gewährte, daß er, felbst des Widerspruchs in seinem eigenen Staatsrath nicht achtend, sie auf die Juden ausdehnte und auf die Katholiken, auch wenn er es gewollt hätte, nicht ausdehnen konnte? oder daß er, ganz im Widerspruch zu den Gepflogenheiten aller Tartuffes, mit seinem Glauben personlich ein schlechtes Geschäft machte und seine Familie in einem so prefären Vermögensstande hinterließ, wie man es bei einer Usur= patorenfamilie faum für möglich halten sollte?2) oder vielleicht

<sup>1)</sup> Calend, of St. Pap. Domest. (1655—1656) p. 209.

<sup>2)</sup> Oliver's ältester Sohn Richard war zur Zeit der Restauration im Genuß einer Jahresrente von 600 Pjd., aber aus dem Heiratsgute seiner

darin, daß er für die Erfüllung seines legitimen Chrgeizes und für Englands Größe ebenso erfolgreich wirkte, wie er an seinem Seelenheil zu wirken meinte?

Was speziell die in ihrer Bedeutung weit überschätzte Frage betrifft, ob der Lord Protektor ernstlich nach der Königswürde gestrebt, so kann man dasjenige, was die verschiedenen Diplo= maten in dem Punkte ausznkramen wissen, nur für einen schlechten Spaß nehmen. Bernardi hält, wie gesagt, beharrlich baran fest, daß Cromwell sich die Krone aufsetzen wolle; aber er wolle sich — meint der weise Genuese (S. 294) — zum absoluten Herrscher machen; auf Kosten eines andern habe er die Erfahrung gemacht, daß die einer Alleinherrschaft entgegenstehenden Gesetze, denen Karl I. seinen Ruin zu verdanken hatte, auch ihm zum Verderben gereichen würden (S. 416). In ähnlichem Stile sabulirt der venetianische Sefretär Pauluzzi in seinem Schreiben vom 8. Januar 1655: cs sei sicher (è certo), daß der Protektor sich gar den Kaisertitel beilegen möchte. Und der gleichfalls als Geschäftsträger in London fungirende Francesco Giavarina wartet seiner Signoria mit der Nachricht auf1), die für Cromwell be= stimmte Krone sei beinahe fertig, mit unzählbaren Edelsteinen und einem großen Diamanten im Werthe von 8000 Bid. St. geziert. An alledem ist nur soviel mahr, daß jene Diplomaten sich Dinge einredeten oder einreden ließen, an benen ein Quentchen Wahrheit unter überschüssiger Legirung von Falschem und Er= fundenem war.

Wir wissen heute, daß Cromwell, alles andere eher und mehr denn ein Republikaner, das Königthum in England für eine Nothwendigkeit erkannte, daß er die Regierung des Landes ohne monarchische Spiße sich gar nicht vorstellen konnte, und des halb geneigt war, sich zum Könige zu machen. Was ihn davon abhielt, war die antimonarchische Stimmung eines namhaften

Frau: als Sohn des Protektors sei er — so heißt es von ihm Calend. of St. Pap. Dom. (1665—1666) p. 299 — nicht um Sixpence höher zu schäßen. Über Rich. Eromwell sagt auch Giavarina, Dep. v. 25. Juli 1659: "è pieno di debiti non solo del padre, ma de' propri ancora."

<sup>1)</sup> Schreiben vom 6. April 1657 (Ben. Arch.: Disp. Inghilterra).

Theiles des Heeres — eine Stimmung, die ihm schon einmal den schwersten Fehler seines Lebens, seine Einwilligung zu der von ihm sicher sür unpolitisch erkannten Hinrichtung des Königs, auserlegt hatte. Es zeigte sich eben, daß man mit einer Armee, in der jeder zehnte Mann sich ein Prophet dünkt, glänzende Siege ersechten, aber keinen Staat organisiren, nichts Dauershaftes gründen kann. In dem Bestreben, dies letztere dennoch zu thun, mußte selbst Eromwell's Genius scheitern. Und weil er scheiterte, konnte die puritanische Revolution, ihrem Ursprung wie ihrer Tendenz nach die ethisch=erhabenste, an Freveln die ärmste aller Revolutionen, trotz der vollständigen Überwältigung ihrer Gegner, nur in eine Stuart'sche Restauration münden: in die Heraufführung einer achtundzwanzigjährigen Mißregierung, mit der ein frivoler Herrscher begonnen und ein stumpssinniger abgewirthschaftet hat.

## Ranke's Weltgeschichte.

Von

### Robert Böhlmann.

Leopold v. Ranke, Weltgeschichte. Erster Theil: Die älteste historische Völkergruppe und die Griechen. 3. Auflage. 1883. — Zweiter Theil: Die römische Republik und ihre Weltherrschaft. 3. Auflage. 1883. — Dritter Theil: Das altrömische Kaiserthum, mit fritischen Erörterungen zur alten Geschichte. 3. Auflage. 1883. Leipzig, Duncker und Humblot.

Wer sich die Entwickelung und die Resultate der universalshistorischen Bestrebungen der Neuzeit seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts vergegenwärtigt, für den wird es nichts Bestremsdendes haben, in den einleitenden Bemerkungen zu dem vorsliegenden Werke, mit welchem sich der großartige Ring Ranke'scher Geschichtsforschung und Darstellung zu schließen beginnt, das Geständnis zu vernehmen, daß der Versasser im Gespräche mit vertrauten Freunden öfter die Frage erwogen habe, ob es übershaupt möglich sei, eine Weltgeschichte zu schreiben.

Die exakte Geschichtsforschung der Gegenwart, der er selbst Richtung und Wege vorgezeichnet und den Stempel seines kritischen Genius aufgeprägt, hat sich ja längst von den Ideen emanzipirt, welche in den Zeiten der Herder, Iohannes v. Müller, Schlosser u. A. immer wieder von neuem zu universalhistorischer Arbeit begeisterten. Wir denken nicht mehr daran, in dem kleinen uns bekannten Abschnitt der geschichtlichen Entwickelung der Mensch=

heit einen Gesammtplan erweisen zu wollen, nach welchem sich etwa der Verlauf der ganzen irdischen Geschichte vollziehen möchte, ganz zu schweigen von jener Art Universalhistorie, die aus der vorgefaßten Idee eines Weltplanes die wirkliche geschichtliche Ent= wickelung abzuleiten und zu konstruiren versucht hat. Ist doch die Philosophie selbst am geschäftigsten gewesen, ihr Gespinnste wieder zu zerreißen, so oft sie für die Geschichte den Leitfaden a priori gewonnen zu haben wähnte, der die bunte Fülle der geschichtlichen Erscheinungen zu einer vernunftgemäßen Einheit zusammenknüpfen sollte. Mochte sie die Geschichte als Erziehung des Menschengeschlechtes oder als den stetig fortschreitenden Ber= wirklichungsprozeß des Ideals der Humanität, als die Selbst= entfaltung des Menschengeistes oder als ein aus der schöpferischen Phantasie der Gottheit entsprungenes dichterisches Kunftwerk zu begreifen suchen, immer hat sie selbst wieder die logische und sachliche Unhaltbarkeit all' solcher Bersuche zur Genüge bar= gethan.

Es bedurfte in der That nicht erst der sog. naturwissen= schaftlich = sozialistischen Richtung, um das Problem einer Welt= geschichte, welche uns den innersten Sinn und die Bedeutung, b. h. das Werthresultat des geschichtlichen Verlaufes erschließen fönnte, für die Geschichtswissenschaft als unausführbar erscheinen zu lassen. Fast um dieselbe Zeit, als der jugendliche Ranke in seinen "Geschichten der romanischen und germanischen Bölker" in bezeichnendem Gegensatz zur damaligen geschichtsphilosophischen Spekulation — das bedeutsame Wort aussprach, daß er sich bescheiden wolle zu sagen, "wie es eigentlich gewesen", hat Wil= helm v. Humboldt sein Urtheil gegen jene teleologische Geschichte abgegeben, welche "niemals die lebendige Wahrheit des Weltschick= sals erreicht", gegen "jenes Suchen nach Endursachen, das man mag sie aus dem Wesen des Menschen oder der Natur selbst ableiten wollen — alle freie Ansicht des eigenthümlichen Wirkens der Kräfte stört und verfälscht". Und so ist denn auch der greise Ranke an die letzte große Aufgabe seines Lebens mit dem aus= gesprochenen Verzichte herangetreten, daß sich für die Entwicke= lung der Civilisation ein bestimmtes Ziel nicht angeben lasse, weil man damit "die Zukunft verdunkeln und die schrankenlose Tragweite der welthistorischen Bewegung verkennen würde".

Haben wir aber einer Weltgeschichte entsagen gelernt, die uns die Richtung weisen könnte, wohin wir gehen, so wissen wir auch von keiner mehr, die berusen wäre, zu zeigen, woher wir kamen. Während noch Schlosser in seiner "universalhistorischen Übersicht der alten Welt und ihrer Kultur" nicht nur die "ursweltliche", sondern sogar auch die "vorweltliche" Zeit in das Berreich seiner Darstellung zieht und sich in kosmogonische und geogonische Betrachtungen, sowie in das Geheimnis der Anthrospogonie vertieft, schließt Ranke — wie mit ihm die moderne Geschichtsforschung überhaupt — diese Probleme von Anfang an aus der Reihe der für die Hitorie zugänglichen Objekte aus, indem er dieselben der Naturwissenschaft und zugleich der reliziösen Auffassung anheimgibt und die Geschichte erst da beginnen läßt, wo die Monumente verständlich werden und glaubwürdige schriftliche Zeugnisse vorliegen.

Run erklärt sich freilich die Thatsache, daß es seit Schlosser keiner der Korpphäen unserer Wissenschaft mehr unternommen hat, die Gesammtentwickelung der geschichtlichen Menschheit darzustellen, nicht allein aus der Erfenntnis, daß eine Weltgeschichte in dem aus der philosophischen Periode des letten Jahrhunderts überfommenen Sinne unausführbar sei, und eine Entwickelung, die für unser wissenschaftliches Bewußtsein von einem unbefannten Unfang nach einem unbekannten Ende führt, im Grunde auf diesen stolzen Namen kaum mehr Anspruch machen könne. Nicht minder war es der ganze Entwickelungsgang der Geschichts= forschung selbst, dem wir dieses Ergebnis zuschreiben mussen. Wir hatten uns in den Besitz neuer wissenschaftlicher Methoden gesetzt, nach denen der ganze ungeheure Stoff in alle Ginzelheiten hinein wiederum von vorne durchgearbeitet werden mußte, der Stoff selbst war unter unseren Händen durch Erschließung neuer Quellen und Untersuchungsgebiete in's Unabsehbare gewachsen, die Auffassung der geschichtlichen Erscheinungen durch eine Fülle neu zuströmender Anschanungen und Erkenntnisse unendlich vertieft und erweitert worden. Was Wunder, daß wir

am Ende nahe daran waren, die Arbeitstheilung als ausschließlich geltendes Princip zu proklamiren und eine unseren gesteigerten Anforderungen genügende selbständige Durchsorschung und Darstellung des ganzen Verlaufes menschlicher Geschichte als eine für die Kraft eines Einzelnen unlösbare Aufgabe zu erklären?

Der bezeichnendste Ausdruck dieser Entwickelung der Anschauungen ist der neueste Versuch, dem Bedürfnis nach um= fassender geschichtlicher Kenntnis, das nun einmal seine Befriedigung verlangt, durch eine Kombination der literarischen Kräfte gerecht zu werden. Es ist dasselbe Ausfunftsmittel, zu welchem man in England bereits im Anfang des vorigen Jahrhunderts ariff, als sich die geschichtliche Auffassung aus dem Banne der biblischen Vorstellung von den vier Weltmonarchien befreit hatte und — wie Ranke diesen Umschwung treffend charakterisirt der Begriff der Weltgeschichte gleichsam säkularisirt worden war. Wie man damals der Fülle der einzelnen Nationalgeschichten, die durch diese Erweiterung des Gesichtstreises für die geschicht= liche Betrachtung eine gang andere Bedeutung und Wichtigfeit erhielten, dadurch gerecht zu werden suchte, daß man eine Un= zahl von Gelehrten zur gemeinschaftlichen Abfassung einer universal history vereinigte, jener voluminojen, bei uns durch die deutsche Bearbeitung als "Halle'sche allgemeine Welthistorie" wohl= bekannten Völkergeschichte, — so sehen wir gegenwärtig bei uns eine "allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen" im Entstehen begriffen, an deren Aufbau nahezu ein Viertelhundert Fachmänner betheiligt sind.

Wir zollen den zum Theil trefflichen Einzelleistungen, die dieses verdienstliche und einem in weiten Kreisen empfundenen Bedürfnis entgegenkommende Unternehmen bereits zu Tage gestördert hat, alle Anerkennung. Allein wir müssen ebenso entsichieden bestreiten, daß auf diesem Wege überhaupt noch das geschaffen werden könne, was doch auch hier geschaffen werden soll: eine im wahrsten Sinne des Wortes allgemeine Geschichte.

In der That haben die Herausgeber selbst unzweideutig auf dieses Ziel verzichtet, indem sie die Außerung eines Beurtheilers ihres Werkes acceptiren, daß dasselbe nicht beabsichtige, "nach

Alrt der Universalhistorien älteren Datums die fünf Jahrtausende der uns befannten Weltgeschichte unter Ginen Gesichtspunkt und Einen hut zu bringen". Denn es foll damit feineswegs bloß gesagt sein, daß man von den allgemeinen Ideen absehe, welche den früheren universalhistorischen Bestrebungen zu Grunde lagen, sondern es wird damit überhaupt von einer Darstellung Abstand genommen, die den gesammten Stoff nach einem streng durchge= führten einheitlichen Princip zu gestalten weiß. Man verkennt zwar offenbar nicht, daß, wenn es neben den Spezialgeschichten noch eine allgemeine Geschichte gibt, diese allgemeine Geschichte aus den ersteren nur dann völlig klar und scharf in ihrer Eigenart her= ausgearbeitet werden kann, wenn die einzelnen Bölfergeschichten auf einen und denselben Gesichtspunkt hin einer gleichmäßigen Analyse unterworfen und die für den universalhistorischen Zweck brauchbaren Elemente zu einem in sich genau zusammenhängenden Ganzen organisch verbunden werden. Allein da dieses Problem offenbar nicht durch die mechanische Association verschiedener Kräfte von noch dazu sehr verschiedener universalhistorischer Begabung zu lösen ist, vielmehr eine solch' einheitlich konzipirte Universalgeschichte nur die schöpferische That eines einzelnen Geistes sein kann, so wird dieselbe für ein unerreichbares Ideal erflärt: unerreichbar nicht aus principiellen Gründen, sondern weil die Schwierigkeit einer genügenden fritischen Beherrschung des Stoffes für den Einzelnen unüberwindlich geworden fei.

Sollte dieses Geständnis der Resignation das letzte Wort der Wissenschaft werden? Fast schien es so! Von dem Alt-meister moderner Geschichtsforschung, von Kanke selbst ist, wie eingangs erwähnt, die Frage mit Anderen wiederholt als eine sehr problematische diskutirt worden.

Da ist es denn ein Ereignis, dessen literargeschichtliche Besteutung angesichts der geschilderten Entwickelung der Anschausungen nicht hoch genug angeschlagen werden kann, daß die Entsscheidung, zu der man in diesem Kreise gelangte, in anderem Sinne aussiel. Der Schluß war hier: den höchsten Ansorderungen zu genügen, sei wohl nicht möglich, aber nothwendig, es zu versuchen. Und — was nicht minder wichtig — das Pros

blem hat durch Ranke eine Formulirung und Abgrenzung ge= funden, welche nicht nur die wissenschaftliche Behandlung von Seite eines Einzelnen ausführbar erscheinen läßt, sondern auch die eigentliche Aufgabe der Universalhistorie erst flar und scharf zum Ausdruck bringt. Wie einst Ranke's Geschichtschreibung Epoche machte, indem sie auf dem Gebiete der sud= und west= europäischen Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts die wesent= lichsten Aufgaben überhaupt erst stellte und in Angriff nahm, so wird man von Ranke's Auftreten als Universalhistoriker einen neuen Abschnitt auf diesem Felde geschichtlicher Literatur datiren: eine allgemeine Geschichte in dem Sinne, wie Ranke sie versteht und auszuführen begonnen, ist bisher noch nicht geschrieben worden. Indem er von dem Sate ausgeht, daß eine Samm= lung der Bölkergeschichten in engerem oder weiterem Rahmen nie eine Weltgeschichte werden könne, da sie den Zusammenhang der Dinge aus den Augen verlieren würde, fordert er eine "welt= historische Wissenschaft", deren Aufgabe er eben darin erblickt, diesen Zusammenhang zu erkennen, den Gang der großen Begebenheiten, der die Bölker verbindet und beherrscht, nachzuweisen. Er abstrahirt mit dieser Begriffsbestimmung völlig von jener detaillirten Behandlung der Nationalgeschichten, wie sie in einer Enchklopädie des hiftorischen Wissens am Plate ift, in die Universalgeschichte aber mit Unrecht Eingang gefunden hat. 2013 Objeft der letteren betrachtet er im wesentlichen nur die "in den Nationen erscheinende Geschichte der Menschheit, jenes historische Leben, welches sich fortschreitend von einer Nation zur anderen, von einem Völkerkreis zum anderen bewegt". — Auch nach einer anderen Seite hin wird durch diese Auffassung die Aufgabe begrenzt. Indem eine solche Universalhistorie ihren Blick immer auf das Allgemeine gerichtet hält und — so wenig sie darauf verzichtet, das besondere Leben wenigstens der vorwaltenden Na= tionen in seinen Grundzügen zu verstehen — doch in keiner Weise am Boden der Nationalgeschichten haften bleibt, zieht sie den Kreis der für die universalhistorische Betrachtung in Frage kommenden Bölker wesentlich enger, als dies in den älteren "Weltgeschichten" der Fall zu sein pflegt. "Bölfer eines ewigen Stillstandes", wie die Chinesen, oder solche, die an jenem Gesmeinleben der geschichtlichen Menschheit so wenig betheiligt sind, wie die Indier, fallen naturgemäß außerhalb des Kahmens einer Anschauungsweise, welche die "innere Bewegung" der Weltgeschichte zu begreisen sucht, und für welche die Nationen "in keinem anderen Zusammenhange in Betracht kommen können, als inwiesern sie, die eine auf die andere wirkend, nach einander erscheinen und mit einander eine lebendige Gesammtheit ausmachen".

Hoch andrerseits wieder in einer Weise vertieft, daß nur ein für die welthistorische Wissenschaft so wunderbar veranlagter Genius, wie derzenige Ranke's, sich der Lösung untersangen durste. Wer unter den Lebenden wäre in dem Grade berusen, den inneren Zusammenhang der Gesammtentwickelung der Kulturnationen darzulegen, wie er, der schon vor zwei Menschenaltern in seinem Erstlingswerke die Geschichten der romanischen und germanischen Völker "in ihrer Einheit zu ergreisen" versuchte, und dessen beisselles umfassende historiographische Thätigkeit seitdem immerdar von großen universalhistorischen Gesichtspunkten getragen und beherrscht war? Wer verwöchte andrerseits dem Anspruch, den Ranke ebenfalls an den Universalhistoriser stellt, "nur kritisch erforschte Geschichte zu geben", in höherem Sinne zu genügen, als er, der Schöpfer der kritischen Methode selbst?

Es wäre ein selten schöner und harmonischer Abschluß dieses gewaltigen Arbeitslebens, wenn es demselben Mann, der der Geschichtswissenschaft die Herrschaft über das Einzelne vermittelte, ein gütiges Geschick vergönnen würde, in einem das Ganze umsfassenden Werte das höchste Ideal der Geschichtschreibung zu verstörpern, als welches sich ihm eben die Universalhistorie in dem entwickelten Sinne des Wortes darstellt. Wird es ihm beschieden sein, das große Wert zu Ende zu führen, das er, der Fünfsundachtzigjährige — in der Fülle der Erfenntnis des höchsten Alters und zugleich mit jugendfrischer Kraft — unternommen? Wir dürfen wohl angesichts der bis jetzt vorliegenden Leistung die zuversichtliche Hoffnung aussprechen, daß Ranke's Welt=

geschichte kein Torso bleiben wird, wenn dem Meister nur einige wenige Jahre noch für die Vollendung bleiben.

Raum sind zwei Sahre seit der Beröffentlichung des ersten Bandes verflossen und schon liegt die eine schwierigere Hälfte des Unternehmens vor uns! Bereits ist die Grenzscheide zwischen antiter und neuerer Geschichte erreicht, und die weitere Darstel= lung wird um so rascher gefördert werden können, als sie sich meift auf Gebieten bewegen wird, welche längst das eigentliche Arbeitsfeld Ranke'scher Forschung bilden. Nachdem die ersten Bände die Geschichte des Orients und des Hellenenthums und die Vereinigung beider in der hellenistischen Staatenwelt, das Wachsthum des römischen Staates und das Aufgehen fast des ganzen am historischen Leben betheiligten Erdfreises im Imperium Romanum zur Darftellung gebracht, stehen wir am Schluffe bes britten unmittelbar an der Schwelle der Betrachtungen über die Einheit der europäischen Kulturvölker, mit denen vor sechzig Jahren der junge Ranke das genannte Erstlingswerk eingeleitet Wir haben die Grundlagen dieser Einheit vor unseren Augen werden und machsen sehen: Den großen Prozeß der völligen Verschmelzung der Mittelmeervölker zu einer homogenen Gesammtheit, die Bildung einer konsistenten Kulturwelt durch das römische Kaiserthum, die Überwindung der partikularen Religionen durch die Idee der allgemeinen Religion, den Eintritt des Ger= manenthums in den Bereich diefer centralen Kulturwelt. Schon sind die neuen historischen Mächte in unseren Gesichtskreis ge= treten, welche fortan die Geschicke der Welt bestimmt haben.

Fragen wir, wie nun Ranke für das weite hier durchmessene Gebiet die spezisische Aufgabe der Universalgeschichte gelöst hat, so bedarf es keiner eingehenden Analyse, um voll und ganz erskennen zu lassen, mit welch' scharsem und sicherem Blick für die großen die jedesmalige Weltlage beherrschenden Verhältnisse er im Wechsel der einzelnen Erscheinungen den weltgeschichtlichen Zusammenhang aufgezeigt, mit welcher Feinfühligkeit er das Thun der Individuen und Völker in seiner Bedeutung für den Gessammtverlauf geschichtlicher Entwickelung gewürdigt, die Fäden,

die aus der Geschichte des einzelnen Volkes in das Gesammtsleben der Menschheit hinüberleiten, klargelegt hat. Einige wenige Beispiele genügen, diese Seite Kanke'scher Kunft in ihrem vollen Glanze zu vergegenwärtigen.

Welch' frappantes Licht fällt gleich im Anfang auf die Gesichichte der ältesten historischen Völkergruppe durch die Art und Weise, wie sich dieselbe bei Kanke als ein Kampf dreier großer Geistesmächte darstellt, dessen Endentscheidung als eines der wichstigsten Momente der Universalgeschichte überhaupt erscheint: ein Kampf zwischen Amon Ra, Baal und Iehova! Indem der lokale Naturdienst der Ägypter, "in dessen einfachem Fortgang es seine Geschichte des Menschengeschlechtes gegeben hatte", und der universale Naturkult des Baal mit einander ringen, entspringt ein dritter, in welchem sich die göttliche Idee über die Natur erhebt, die intellektuelle Gottheit Iehova's. "Im Monotheismus gewinnt die Geschichte des Menschengeschlechtes erst Grund und Boden: er gründet eine bürgerliche Gesellschaft, die sich von aller Vergewaltigung ferne hält."

Von besonderem Interesse sind für uns die zahlreichen Blätter dieser Weltgeschichte, welche von neuem Ranke's vollendete Meister= schaft in der vielgeübten Kunst bezeugen, die von einer einzelnen Persönlichkeit oder Epoche ausgegangenen universalhistorischen Einwirfungen zu einem einheitlichen Gesammtbilde zu konzentriren. Bu dem bedeutendsten in dieser Hinsicht gehört die Würdigung Allerander's des Großen, welche in folgende Betrachtung ausläuft. "Fast als vornehmste Handlung Alexander's fann man es betrachten, daß er dem Polytheismus, dem durch die Herr= schaft der Perser großer Eintrag geschehen war, in einem un= geheueren Gebiete wieder die Oberhand verschaffte. Durch ihn verschmolzen die griechischen, ägyptischen, syrischen Götterdienste mit einander. Die Juden hat er geduldet, denn in ihrer Religion sah er nur eben eine nationale Institution. Die Perser hat er niedergeworfen, ohne jedoch ihre religiösen Meinungen zu unterdrücken. Auch den Brahmanen gegenüber hat er die Sache der griechischen Götter versochten. Allein noch etwas anderes als den Götterdienst brachte er aus Griechenland mit sich

herüber. Was läßt sich Größeres denken? Die Griechen hatten es zu einer idealen Weltanschauung gebracht, soweit sie mit menschlichen Mitteln zu erreichen ist, zu einer alle Richtungen umfassenden Literatur, der ersten, aber doch auch großartigsten, welche jemals hervorgetreten ist. Diesen Ideen eröffnete Alegander den Orient und unterwars ihnen denselben; den Gedanken fügte er die Macht hinzu. Seine Siege sind zugleich Fortschritte der allgemeinen Kultur, namentlich auch der technischen und kommerziellen, denen er überall neue Stätten gründete, die er dann mit seinem Namen zu bezeichnen liebte. In der Vermischung des Polytheismus mit den großen Kulturbestrebungen liegt die Signatur der Epoche. Die Keligion des Menschengeschlechts, welche später emporkam, hat doch immer die Verbindung mit wissenschaftlichen und civilisatorischen Ideen festgehalten."

Mittelmeerwelt erscheint dieser universalhistorischen Betrachtungs= weise das Auftreten des Pyrrhus gegen Rom. Kanke erblickt in demsselben das Austreten des Pyrrhus gegen Rom. Kanke erblickt in demsselben das Austreten des Pyrrhus gegen Rom. Kanke erblickt in demsselben das Austreten des Pyrrhus gegen Rom. Kanke erblickt in demsselben das Austrigung Italiens begriffen war, und des griechisch= makedonischen, das von zeher nach Westen vorzudringen gestrebt habe, — und so sieht er auch in dem Kückzug des Pyrrhus ein Moment der allgemeinen Geschichte insofern, als dadurch diese Bestrebungen der Diadochen, den Westen zu unterwerfen, rücksgängig und für immer abgebrochen worden seien. Ühnlich meint er mit Bezug auf den Antagonismus zwischen Kom und Karsthago, das allgemeine Verhältnis habe eben darin bestanden, daß Kom den Kampf aufnahm, den die griechisch=makedonische Welt, den Spuren Alexander's des Großen folgend, gegen Karthago bereits angefangen hatte.

Welch' eine Perspektive eröffnet dem Historiker Hannibal's Alpenübergang! "Das hohe Gebirge" — bemerkt Kanke —, "dem die Flüsse entströmen, welche die Länder zu seinen Füßen mit Leben erfüllen, bildet, — 180 Meilen lang, 60 Meilen breit zwischen ihnen dahingestreckt, — zugleich das vornehmste Hindernis der Kommunikation derselben unter einander. Wolkte man sich denken, daß es dabei sein Verbleiben gehabt hätte, so würde das

veridentale Europa, welches auf der Verbindung der verschiedenen Völker und dem Fortschritt der Kultur derselben beruht, niemals zu Stande gekommen sein. Hannibal nun durchbrach zuerst diese gewaltige Grenzscheide; der punische Semit eröffnete der europäischen Kultur ihren Weg." — Der Fall Karthagos und Numanntias veranlaßt Kanke zu einer Betrachtung über den humanitären Werth der Siege Koms, das dem ihm eigenthümlichen Keligionsbegriffe gemäß allenthalben in Europa den Menschensopfern und anderen Überresten ursprünglicher Barbarei ein Ende gemacht habe.

Die Bedeutung der Schlacht bei Pharsalus wird dahin charafterisirt, daß sie die höchste Gewalt begründet hat, die weder Königthum noch Republik ist, das Kaiserthum, das eben von Täsar seinen Namen hat und an dessen Kontinuation sich die Weltgeschichte knüpft. Die Divinität der Täsaren aber lenkt den Blick Ranke's zurück auf die Pharaonen Ügyptens, von denen die Idee der Göttlichkeit der höchsten Gewalt auf die makedoenischen Dynastien übergegangen sei und durch Täsar Eingang in

Rom erlangt habe.

Groß gedacht und durchgeführt ift die am Schluß des zweiten Bandes gegebene Erörterung der universalgeschichtlichen Bedeutung bes Antonius und seiner Organisation der römischen Herr= schaft über Asien. Ranke weist darauf hin, daß Antonius diese Herrschaft, die unter Brutus und Cassius noch besonders drückend geworden, leichter und erträglicher machte. Das habe denn die Wirkung gehabt, daß die griechisch-orientalische Welt im Umfreis der römischen Herrschaft sich ungebrochen erhielt. "Reiner Bölker= schaft wurde ein Attribut der Souveranetät zurückgegeben; aber sie behielten umfassende provinziale und munizipale Rechte, woraus dann folgte, daß dort die alte Kultur in ununterbrochenem Fortgang weiter entwickelt wurde, was zwar nicht zu geistigen Her= vorbringungen ersten Ranges geführt hat, für welche auch das Gefühl der Unabhängigkeit nothwendig ist, aber wohl zu einer Kontinuation der Studien und der Bildungsformen, die von unendlicher Wichtigkeit für die Welt geworden ist." — Daran schließt sich, indem der Historiker "seinen Blick noch weiter aus=

zudehnen wagt", die feine Beobachtung, daß durch die Ber= nichtung der politischen Selbständigkeit die bisherigen religiösen Systeme und lokalen Dienste, die ja alle einen politischen Bestandtheil hätten, ihre Bedeutung verloren und daß eben dadurch in den orientalischen Kulturländern ein Boden geschaffen wurde, welcher den Keim anderer religiöser Anschauungen in sich aufsnehmen und zur Keise bringen konnte.

Diese Fäden werden dann weiter gesponnen im dritten Bande, da wo die "große Kombination der welthistorischen Momente" zur Anschauung kommt, in welchen das Christenthum erschienen ist und durch welche seine Einwirkung bedingt wurde. Bewunsdernswerth ist die Kunst, mit der die Bedeutung des Austretens Jesu sofort in das hellste Licht gesetzt wird durch die Art und Weise, wie Kanke die Persönlichkeit desselben mitten in die große Krisis hineinstellt, in welcher "die politischsmilitärische Vielgötterei und der aus den Urzeiten stammende, aber mit den hierarchischen Formen einer Landesversassung umkleidete Monotheismus mit einander in einen Kampf geriethen, in dem sich für den letzteren nichts als der Untergang absehen ließ."

Wir brauchen kaum zu konstatiren, daß für Ranke auch die Thatsachen der Entstehungsgeschichte des Christenthums in keinem anderen Zusammenhange in Betracht kommen als in dem, der in dem strengen Kausalgesetz begründet ist. Er lehnt es ab, "die Lebens= und Leidensgeschichte Jesu, wie sie in den heiligen Schriften findlich und populär, tiefsinnig und erhaben überliefert ist, in die Weltgeschichte einzuflechten". Die Gebiete des religiösen Glaubens und des historischen Wissens sind ihm "ihrer Natur nach getrennt". Der Historiker habe nur die Ideen zu erforschen, welche durch ihre Macht die allgemeinen Bewegungen veranlaffen und ihre Strömung beherrschen, sowie andrerseits an die That= sachen zu erinnern, in denen sie sich manifestirt haben. welcher Höhe der Betrachtung aber auch die einfache historische Berknüpfung der Ideen führen fann, zeigt die glanzende Reflerion, welche gemissermaßen den Epilog zu der Darstellung des Lebenswerfes Jeju bildet. Angesichts dieser Erscheinung mitten in der gräfo-romanischen Welt drängt sich Ranke die Erinnerung auf an jenen Prometheus, der — Repräsentant und Symbol der leidenden und ringenden Menschheit — in dem von der alten Mythologie als Kampf zwischen Göttern und Titanen aufgefaßten Widerstreit der Naturkräfte als die in sich bedeutendste Gestalt auftritt und eben um seines Wirkens für die Menschheit willen die Strafe der Götter erduldet. "Die Menschheit war seitdem ben Göttern des Dlymp unterlegen. Seit vielen Jahrhunderten hatten die polytheistischen Vorstellungen die Welt beherrscht; jett aber maren sie in dem Widerstreite der nationalen Götter, der übrigen mit den römischen, dieser selbst mit einander, unhaltbar geworben. Das Extrem Diefer Vorstellungen, die Divinität bes römischen Cafar, schien das System zu vollenden, trug aber selbst das Meiste dazu bei, es zu zerstören. Da mußte denn auch, wenn wir uns jo ausdrücken dürfen, Prometheus von seinem Felsen gelöst und die Menschheit in ihr ursprüngliches Dasein Burückgerufen werden. Sie trat in eine unmittelbare Berbindung mit dem Göttlichen, nicht aber den Naturkräften, sondern der Gottheit, welche über denselben allwaltend gedacht wurde; und diese Verbindung vor allem erscheint in dem christlichen Glauben. Dies höchste göttliche Wesen, Schöpfer des Alls, stand bisher zu hoch über der Welt, unerreichbar, jenseits aller Begriffe; in Christus erscheint es dem Menschen zugewandt, selbst menschlich, nicht allein mit seinem moralischen, sondern auch seinem intel= leftuellen Wesen innig vereinigt. Der Menschheit wurde damit eine neue Bahn eröffnet."

Wir fönnten noch eine Fülle anderer Proben geben, in denen sich die Eigenart und Tiese von Ranke's universalhistorischer Betrachtungsweise kaum weniger bedeutsam dokumentiren würde. Nur Eines sei hier noch hervorgehoben: die Art, wie Ranke zwischen räumlich weit getrennten, wenn auch zeitlich nahe zussammenfallenden Ereignissen einen gewissen ideellen Zusammenshang aufzuzeigen weiß. Treffend wird so z. B. die geschichtliche Bedeutung der Niederwersung Britanniens einerseits und Judäas andrerseits charakterisirt: "In Britannien wurde die vornehmste keltische Opferstätte vernichtet, hier wich der im Sinne des relisgissen Partikularismus geleistete Widerstand Schritt sür Schritt

vor den Waffen der Kömer. Auf beiden Seiten siegte die Idee des Weltreiches. Indem das imperium die Gegenwirkung ersuhr, die in den Grundbegriffen der neuen Lehre enthalten war, erstocht doch nochmals die militärische Gewalt, auf der es beruhte, einen allumfassenden Sieg."

Es liegt in der Natur der Sache, daß sich aus der voll= kommenen Anschauung der wirkenden Kräfte, welche diesem die Dinge der Welt von so hoher Warte überschauenden Geiste eignet, mannigfache neue und überraschende Aufschlüsse über die urfächlichen Beziehungen zwischen den Ginzelthatsachen des ge= schichtlichen Verlaufes ergeben. So löst sich 3. B. im ersten Bande die Frage, wie die gewaltsame Reaftion der Jehovah= Religion gegen den eingedrungenen Dienst des Baal unter Sfabel und Athalia vor sich gehen konnte, ohne daß die Königin und ihr Geschlecht von Thrus aus unterstütt wurde und ihr die innere Macht der phönikischen Dienste zu statten kam, für Ranke durch den, wie er selbst fagt, unerwarteten Hinweis auf das Emporfommen des affprischen Reiches und sein Vordringen bis an die Küften des Mittelmeeres, dem er den größten Untheil an jenem Rückgang des Baals = Dienstes in Israel und Juda zuschreibt. — Ahnlich wird später der Rückgang der Unternehmungen bes Phrrhus mit dem Einbruch der Kelten in Makedonien in Verbindung gebracht. — Wir brauchen faum hinzuzufügen, daß Ranke, der gerade in diesem Werke des öfteren Veranlaffung nimmt - 3. B. gelegentlich der Mastarnafrage -, "Vermuthungen, welche die Grenzen der historischen Wissenschaft überschreiten", ausdrücklich zurückzuweisen, bei allen derartigen Kombinationen, soweit sie auch führen mögen, doch kaum jemals über die ge= nannten Grenzen hinausgeht. Bescheiden hat er es selbst einmal betont, daß der Historifer in Verlegenheit gerathe, wenn er Ereignisse fombinire, von deren Aufeinanderwirfen die Beitgenoffen schweigen. —

Niebuhr bezeichnet einmal in seinen Vorlesungen als unsbedingte Voraussetzung jedes tieferen Verständnisses der alten Geschichte eine vergleichende Kenntnis der menschlichen und bürgerslichen Dinge, die sich zu verschiedenen Zeiten nach gleichen Ges

setzen zugetragen haben. Was er selbst auf Grund solch' um= fassender geschichtlicher Kenntnis geleistet hat, die Erscheinungen bes staatlichen und gesellschaftlichen, wie des geistigen Lebens aus der historischen Analogie zu beurtheilen und dadurch zu einer lebendigen Anschauung zu bringen, ist unvergessen. Wie hätte vollends ein Geschichtschreiber, dem die Universalität der eigenen Forschung und der allgemeine Fortschritt der Historie überhaupt auch in dieser Hinsicht ungleich reichere und zuverlässigere Hülfs= mittel an die Hand gab, darauf verzichten können, von dieser Erkenntnisquelle den ergiebigsten Gebrauch zu machen? In der That wird von Ranke auch hier die Kunst der in der Parallele sich wechselseitig beleuchtenden Gegenüberstellung verwandter und gegensählicher Erscheinungen des Völkerlebens mit einer sichtlichen Vorliebe und zugleich mit jenem sicheren Takt geübt, wie ihn nur eine seltene Beherrschung des Stoffes zu verleihen vermag. Durchweg verzichtet wird freilich auf jene Art von Anschaulich= feit, wie sie neuere Geschichtschreiber durch eine — im innersten Grunde tief unhistorische — moderne Kostümirung des Alterthums erzielt haben. In Ranke's Darstellung waltet überall, um mit 23. v. Humboldt zu reden, jene schonende Zartheit gegenüber dem historischen Stoff, welche nirgends die einfache Wahrheit der Begebenheiten verlett.

Ilm von den tressenden und seinsinnigen Vergleichungen hier einige zu nennen, verweisen wir auf die Parallele zwischen Ryagares und Heinrich I. und — im Zusammenhange damit — zwischen dem die asiatische Kulturwelt des 7. Jahrhunderts v. Chr. bestrohenden Einfall der Kimmerier und Schthen mit den Einfällen der Magyaren in's farolingische Reich, auf den die religiöse und politische Eigenart der älteren Griechen und der Israeliten besleuchtenden Vergleich zwischen der Sage von der Opserung Iphisgeniens in Aulis und derzenigen Isaat's, zwischen der dorischen Eroberung des Peloponnes und der Kanaans durch die Inden, — auf die Parallelen zwischen den griechischen Freistaaten und den italienischen Städterepubliken des Mittelalters, den Athenern im Perserkriege und den Geusen, dem platonischen und dem mittelsalterlichen Staate, zwischen dem Ephorat und dem Rathe der

Zehn in Venedig, zwischen Solon und Mose, Alkibiades und Napoleon.

Im Zusammenhang mit dieser Seite Ranke'scher Geschichts= darstellung steht auch die Art und Weise, wie der vorbildliche Charafter gewisser Erscheinungen hervorgehoben oder ein Husblick auf die Fortwirfung in späteren Jahrhunderten eröffnet wird. So weist Ranke angesichts des mosaischen Dekalogs -"der erhabensten Inauguration des sittlichen Lebens in der mensch= lichen Gesellschaft" - darauf hin, wie sich aus dem Begriff und Bedürfnis der Sicherheit des Lebens und Gigenthums alles das entwickelt habe, mas die modernen Staaten ihre Berfassung nennen. Im Kampfe Saul's mit Samuel — meint Ranke — fonnte man bereits den deutschen Kaiser im Gegensatz gegen das Papstthum erkennen. Gelegentlich der monarchischen Frage in Israel bemerkt er, daß dieselbe für alle Gestaltungen der monarchischen Gewalt der späteren Zeiten eine hohe Wichtigkeit habe. Die Parole der Erhebung der Zehn Stämme gegen Rehabeam "Zu beinen Gezelten, Forael" erinnert ihn daran, daß unter eben diesem Ruf die Erhebung der Engländer gegen Karl I. erfolgte, aus der sich die konstitutionellen Versassungen der letten Jahr= hunderte herschreiben. In der Forderung Plato's, daß das Gött= liche herriche sowohl in der Seele, als auch in dem öffentlichen Leben, sieht er eine von ferne her sich ankündigende Unnäherung an die hierarchischen Jahrhunderte der Folgezeit. In der Ber= wendung germanischer Krieger durch Casar scheinen ihm schon die entfernten Anfänge der Berbindung der Germanen mit dem römischen Imperium zu liegen.

In der That noch nie ist es einer Universalgeschichte in dem Grade wie der Kankeischen gelungen, sich über den Boden der Nationalgeschichten zu erheben und auch in der Darstellung des besonderen Lebens der Nationen das zu erreichen, was einmal ein englischer Kritiker Grote's von dessen history of Greece gerühmt hat, daß wir hier überall history of mankind lesen. So sehr nun aber auch bei Kanke das Einzelne förmlich durchwoben ist mit dem Allgemeinen, wie kommt doch andrerseits wieder die

Fülle individuellen Lebens zu ihrem Recht, welches die Unterlage des universalhistorischen Prozesses bildet! Das Suchen nach dem Zusammenhang des Ganzen hat dem liebevollen Versenken in den lebendigen Reichthum des Einzelnen, soweit dasselbe im Rahmen des Werkes in Betracht kommt, feinen Gintrag gethan. Wie klar und scharf heben sich die den großen Prozeß der Reihe nach aufnehmenden Nationen und Zeitalter von dem weltgeschicht= lichen Hintergrunde ab, wie gewinnen die einzelnen Persönlich= feiten unter ber Hand Dieses Meisters feinsinniger Charafteristif Leben und Gestalt! Welch' eine Reihe individualisirter Figuren von den Helden des Alten Testaments bis herab auf Konstantin! Charafterzeichnungen, auf die in ungleich höherem Sinne das Urtheil anwendbar wäre, das Ranke selbst einmal über das histo= riographische Talent des Kardinals Retz gefällt hat: "Seine Bildwerke haben eine Feinheit des Pinsels und Sicherheit der Konturen, welche man nur bei den großen Meistern findet."

Überall gehen diesem für objektive Anschauung geborenen Geiste die Ideen aus der Fülle der Begebenheiten selbst hervor, werden der Geschichte nirgends wie eine fremde Zugabe geliehen oder vielmehr aufgezwungen. Wohl nähert sich die Darstellung gelegentlich der Höhe spekulativer Betrachtung — z. B. in der Einleitung zum dritten Bande —, wo es als der ideale Kern der Geschichte des menschlichen Geschlechtes bezeichnet wird, daß in den Kämpfen, die sich in den gegenseitigen Interessen der Staaten und Völfer vollziehen, doch immer höhere Potenzen emporkommen, die das Allgemeine demgemäß umgestalten und ihm wieder einen anderen Charafter verleihen. Mit welch' strenger Selbstbeschränkung aber auch hier die Grenze eingehalten wird, die der Historie gezogen ist, dafür bietet ein bezeichnendes Bei= spiel die Stelle, wo Ranke auf die Gefahr zu sprechen kommt, welche im Zeitalter der Perserkriege die Griechenwelt lief, von bem Drient erdrückt zu werden. "Man könnte sagen", meint Ranke, "eine solche Unterdrückung des fräftig emporkommenden griechischen Geistes sei doch an sich unmöglich gewesen. Gewiß. Wenn es eine Idee gibt, die in den Greignissen waltet, so konnte die Tendenz der Weltbildung nicht dahin gehen, die Griechen den Persern zu unterwerfen. Auf diesen Höhen aber bewegt sich die Menschengeschichte nicht allein. Die historische Frage ist, wodurch denn ein solches Ereignis verhindert worden ist?" —

Daß wir neben der glänzenden Eigenart der spezifisch universalhistorischen Auffassungsweise Kanke's auch allen anderen Borzügen seiner Geschichtschreibung wiederbegegnen — der Leichtigkeit, Übersichtlichkeit und allezeit fesselnden Originalität der Darstellung, der Meisterschaft der Kritik, der Besonnenheit und Objektivität der Beurtheilung — bedarf eigentlich kaum noch einer besonderen Hervorhebung.

Wenn dereinst schon der jugendliche Ranke "das der Historie beigelegte Amt, die Vergangenheit zu richten", abgelehnt hat, so hält selbstverständlich der greise Verfasser der Weltgeschichte an dieser Selbstbescheidung durchaus fest. Eine so vollkommen un= befangene und billige Beurtheilung haben die in den großen politischen Kämpfen des antiken Staatslebens hervortretenden Inbividuen selten noch gefunden, wie es in Ranke's Darstellung 3. B. der inneren politischen Entwickelung Roms von den Gracchen bis auf Casar der Fall ist. Wir glauben dem glänzenden Ber= dienst von Mommsen's römischer Geschichte nicht zu nahe zu treten, wenn wir den Sat aussprechen, daß nach dieser Seite hin die Darstellung der genannten Periode bei Ranke gegenüber der Mommsen'schen einen ähnlichen Fortschritt bedeutet, wie Kanke's enalische Geschichte gegenüber derjenigen Macaulan's. Ahnlich dem genialen englischen Whig nimmt auch der Geschichtschreiber der römischen Republik mit der ganzen Leidenschaftlichkeit seines in Liebe und Sag gleich starken Gemüthes Stellung in den politischen Kämpfen seiner Zeit, und wie bei jenem reflektirt sich bei Mommsen diese Leidenschaft in der Auffassung der analogen Erscheinungen der Vergangenheit, wird das Handeln der Menschen von einem ganz bestimmten und scharf ausgeprägten politisch= ethischen Parteistandpunkt aus beurtheilt. Es soll damit aller= dings nicht gesagt sein, daß Mommsen's Geschichte der ausgehenden Republif in dem Grade einer Läuterung bedurft hätte, wie Macaulah's durch und durch einseitige Darstellung der englischen

Parteigeschichte des 17. Jahrhunderts<sup>1</sup>). Allein die Art und Weise, wie sich — Mommsen gegenüber — Menschen und Dinge bei Ranke darstellen, läßt den Kontrast doch bedeutsam genug erscheinen, um die genannte Parallele zu rechtfertigen. Man ver= gegenwärtige sich nur, in welchem Umfange bei Mommsen subjektive Auffassung sich geltend macht, wie ungleich oft Licht und Schatten vertheilt, mit welcher Schroffheit geurtheilt wird, und dann stelle man daneben die leidenschaftslose, die Motive menschlicher Handlungsweise möglichst allseitig abwägende Prüfung ber Dinge bei Ranke, wie sie aus dem bewußten Streben her= vorgeht, "bei der Betrachtung der konstitutionellen Kämpfe der alten Zeiten der eigenen Zustände zu vergessen!" Rann man einen Augenblick verkennen, daß bei dieser Verschiedenheit der Standpunkte die Differenz der Auffassung mitunter eine sehr tief gehende sein muß und es in noch ausgedehnterem Maße sein würde, wenn Ranke den Stoff gleich eingehend behandelt und sich nicht — der universalgeschichtlichen Tendenz des Werkes ge= mäß — auf einen mehr oder minder summarischen Abrif be= schränkt hätte? Wie viel mehr ift doch Ranke den Besiegten der casarianischen Zeit gerecht geworden als Mommsen! Cicero 3. B. erscheint ihm in seinem Vorgehen gegen die Verschworenen am 5. Dezember 63 feineswegs als "ängstlicher Schwachkopf", der nur unter dem Druck einer aristofratischen Fraktion handelt; er sieht in ihm auch keineswegs bloß den "politischen Achselträger" ohne eigene An = und Absicht, der eigentlich nur die charakter= lose Partei der materiellen Interessen vertritt. Denn wenn Ranke auch zugesteht, daß es Cicero "an der Unerschütterlichkeit gefehlt habe, die auf der inneren Stärke und Solidität einer einmal ergriffenen Position beruht", so erkennt er doch "echte Züge" in seiner Haltungsweise an, vermöge beren er "zwischen den mit einander kämpfenden Gewalten noch immer einen Mittelweg ge= funden, sich zu behaupten und die Idee des Guten und Rechten, die Idee der Republik selbst zu vertheidigen". Ebenso wenig

<sup>1)</sup> Doch wohl ein zu hartes Urtheil über den großen englischen Historiker. D. R.

Siftorifde Beitidrift R. F. Bb. XV.

zeigt sich Kanke einverstanden mit der unbedingten Verurtheilung, welche Mommsen über den nach ihm durchaus gewöhnlichen, wachtmeisterhaften, langweiligen, steisteinenen, unerträglichen Pompejus,
über den sinnlich und sittlich leidenschaftslosen, politischen Don Duizote Cato verhängt. Auch dies wird man als einen Fortschritt begrüßen können, daß Kanke da, wo nur unzureichende und widersprechende Berichte vorliegen, wie z. B. für die marianischen Wirren, auf eine "psychologische Erörterung" überhaupt verzichtet und genug erreicht glaubt, wenn wir die Hauptmomente der Begebenheiten mit Sicherheit zu ergreisen vermögen.

Was die quellenkritische Begründung der Ranke'schen Erzählung betrifft, so nimmt man mit freudiger Anerkennung wahr, in welch' hohem Grade es diesem universellen Geiste gelungen ist, auf Gebieten, deren selbständige Beherrschung man nach Art und Umfang seiner eigentlichen Lebensarbeit von ihm kaum zu erhoffen gewagt hätte, nicht nur das Ganze zu umfassen, sondern zugleich auch der Forschung im einzelnen gerecht zu werden, wie er es einmal selbst als die Aufgabe des unternommenen Werkes bezeichnet hat. Abgesehen von der Darstellung selbst legen die allein einen starken Band füllenden "fritischen Erörterungen zur alten Geschichte" ein glänzendes Zeugnis ab von der quellen= mäßigen Vertiefung in den Stoff, welche die lette große Leiftung Ranke'scher Geschichtschreibung auch in dieser Hinsicht als völlig selbständige Schöpfung erscheinen läßt. Wie verräth die fein= finnige "Würdigung und Kritik der Geschichtschreibung des Cornelius Tacitus" in jedem Zug den Meister; ein wahres Muster= beispiel der Kunft, den objektiven historischen Thatbestand von den subjektiven Momenten der Erzählung zu sondern! Und wie bürftig erscheint gegenüber dieser Leistung — der sich übrigens zahlreiche ähnliche Erörterungen über Polybius, Josephus, Diodor, Livius, Dionysius, Ammian, Dio = Zonaras u. A. würdig an= reihen —, alles das, was an Quellenanalnse von dem neuesten fachmännischen Geschichtschreiber der römischen Kaiserzeit geboten worden ist!

Wenn es nun freilich trothem jedem mit orientalischer, griechischer oder römischer Geschichte berufsmäßig Beschäftigten

ein Leichtes ift, der Ranke'schen Darstellung mancherlei nachzusweisen, was dem gegenwärtigen Stand unserer Kenntnis und Kritik weniger entspricht, so liegt das in der Natur der Sache und wird bei den der einzelnen Menschenkraft gesteckten Grenzen nie einem Werke der Art erspart bleiben. Die Vitte, die Kanke einmal vor langen Jahren an seine Leser gerichtet hat, weniger auf die Mängel als die etwaigen Tugenden seiner Arbeit aufsmerksam zu sein, hat hier gewiß doppelte Berechtigung, und wir dürsen daher zumal an dieser Stelle wohl darauf verzichten, den Bedenken, die sich uns, wie ja schon manchem Anderem, gegen Sinzelheiten der Darstellung aufgedrängt haben, Ausdruck zu verzleihen. Zudem beruht ja wohl auch das und jenes, was unseren Widerspruch herausfordert, wie z. B. die Auffassung gewisser Womente in der älteren israelitischen und griechischen Geschichte oder die Art und Weise der Verwerthung der römischen Tradition, vielmehr auf einem gewissen komservatismus, als auf mangelhafter Ersassung der kritischen Probleme.

Nur eine die allgemeine Auffassung berührende Frage sei hier noch aufgeworfen. Sollte nicht der Maßstab für den Umfang der Kulturmanifestationen des Menschengeschlechtes, so wie er von Ranke thatsächlich gehandhabt wird, ein etwas zu knapper fein? Ranke selbst spricht davon, daß im Lauf der Sahrhunderte die Menschheit gleichsam einen Besitz erworben habe, der in dem materiellen und gesellschaftlichen Fortschritt, dessen sie sich erfreut, besonders aber auch in ihrer religiösen Entwickelung besteht. Er hat dieser letzteren eine besondere sympathische Beachtung geschenkt und nicht minder demjenigen Bestandtheil dieses Besitzes, den er mit Recht als das Juwel desselben bezeichnet, den unsterblichen Werken des Genius in Poesie und Literatur, Wissenschaft und Kunft, die — unter lokalen Bedingungen entstanden — doch das allgemein Menschliche repräsentiren. Allein gang abgesehen davon, daß doch eigentlich nirgends eine zusammenfassende und allseitige Würdigung und Darstellung der Summe dessen gegeben wird, was jede einzelne Nation zu dem gemeinschaftlichen Besitzthum der Menschheit beigetragen und als dauerndes Erbtheil hinterlassen hat, so ist doch auch insofern eine empfindliche Lücke nicht zu

verkennen, als diejenigen Faktoren, welche die gesellschaftliche und materielle Entwickelung bestimmten, sicher zu wenig Berücksich= tigung gefunden haben. Allerdings liegt in dem Antagonismus der Nationen und den aus demselben entspringenden Kämpfen ein mächtiger Impuls der weltgeschichtlichen Bewegung, allein die große Ausführlichkeit, mit der Ranke bei diesen internationalen Beziehungen zu verweilen liebt, steht in einem unleugbaren Miß= verhältnis zu der aphoristischen Behandlung der bedeutsamsten inneren Entwickelungen, sowohl politischer, wie 3. B. der Demofratie von Athen, als auch ganz besonders der großen sozial= ökonomischen Gestaltungen, welche die Zustände der Massen beherrschen und durch ihre Rückwirkung auf die sittliche und wirth= schaftliche Kraft der Völker doch auch für deren äußere Stellung in der Welt in hohem Grade maßgebend sind. Bon der univer= jalgeschichtlichen Bedeutung der verhängnisvollen sozialpolitischen Mächte, welche die antife Welt im gesammten Umfreis des Mittel= meeres ihrer auflösenden und zersetzenden Gewalt unterwarfen, Rapitalismus und Geldoligarchie, Pauperismus und Sklavenwirthschaft, erhält man aus Ranke's Erzählung eine höchst un= vollkommene Vorstellung. Kaum eine Ahnung erweckt sie z. B. von dem tragischen Emanzipationskampf des unfreien Arbeiter= proletariats, der im Zeitalter der Gracchen die antike Welt von Sicilien bis in das Innere Aleinasiens erschütterte und die gracchische Reformbewegung an universalgeschichtlichem Interesse fast noch übertrifft; wie denn überhaupt gerade diese Seite bes geschichtlichen Lebens für die höchste Aufgabe der Historie, für die Vorführung allgemein gültiger Thpen einen außerordentlich fruchtbaren Vorwurf darbietet.

Übrigens würde Kanke auch für die geschichtliche Würdigung der geistigen und künstlerischen Hervorbringungen einen etwas umfassenderen Maßstab gewonnen haben, wenn bei ihm eben die Erscheinungen zu ihrem vollen Recht kämen, die sich neben den "Emergentien", wie er mit unseren Vorvätern die großen "Staatsbegebenheiten" bezeichnet, "in einer tieferen Schicht", d. h. im Schoß des Volkslebens vollziehen. Seine prächtigen Stizzen über die Werke der Literatur z. B. würden uns dann doch uns

gleich mehr, als es geschehen ift, die geistige Produktion nach ihren Voraussetzungen und in ihren Wirkungen im Zusammen= hang mit dem Gesammtleben der Nationen zur Anschauung bringen. Wir würden ferner eine lebendige Vorstellung gewinnen, in welchem Grade an dem Aufbau der universalen Kultur, welche aus der Verschmelzung der hellenistischen und römischen Welt hervorging, neben den individuellen Schöpfungen des literarischen Genius die massenhafte Verbreitung der Bildung in allen Reichstheilen und Bevölkerungsklaffen betheiligt war, für die g. B. die Wandfriteleien in Pompeji so charafteristisch sind. Und wie diese an sich so unscheinbaren Denkmäler, die manches voluminöse literarische Erzeugnis an geschichtlicher Bedeutsamkeit weit übertreffen, unserer Aufmerksamkeit nicht entgehen würden, so würden — was die künstlerischen Leistungen der Epoche betrifft — zwar immer noch die bewundernswürdigen Monumentalbauten und plastischen Kunft= werke der römischen Renaissance, an denen sich ein Rafael und Michel Angelo gebildet, ein Winckelmann und Goethe begeistert haben, im Vordergrund der Betrachtung stehen; daneben würde aber doch auch ein Blick fallen auf jene unvergleichliche Popularisirung der Kunft, welche zu einem alle unsere Borstellungen übersteigenden Kunftverbrauche führte und auch das Haus des Armen - selbst in einer kleinen Stadt wie Pompeji - burch fünstlerischen Schmuck abelte.

Doch wir halten inne, eingedenk der Worte, mit denen Kanke seine Kritik des Tacitus abbricht; es widerstrebt uns, wie ihm, Ausstellungen an dem Werke des Meisters zu machen, den wir bewundern und verehren. Schließen wir vielmehr, indem wir das Urtheil hierher seisen, welches Kanke über die platonischen Dialoge gefällt hat und welches wir nach seinem vollen Inhalt auf die drei Bände der "Weltgeschichte" anwenden möchten. Beim Lesen empfindet man den Einklang von Form und Inhalt, glücklicher Ersindung und treffendem Ausdruck. Sie sind die Arbeit eines großen Schriftstellers. Nirgends zeigt sich mehr, welchen Werth Durcharbeitung und Gestaltung für alle Zeiten hat.

#### III.

# Friedrich der Große und die Familie Broglie.

Von

### Reinhold Koser.

Frédéric II et Marie-Thérèse, d'après des documents nouveaux. 1740—1742. Par le duc de Broglie. I. II. Paris, Calman Lévy. 1883.

Bur Zeit, da Preußen und Österreich im Kampf um die Vorherrschaft in Deutschland seindlich einander gegenüberstanden, sand die französische Staatskunst ihr Gefallen und ihre Stärke darin, zwischen den beiden rivalisirenden Mächten zu vermitteln und, wenn es anging, zu entscheiden. Das Erbtheil der französischen Diplomatie von ehedem scheint heute die französische Geschichtschreibung antreten zu wollen. Sie betrachtet sich als berusen zum unparteiischen Richteramt, wo die modernen Darstellungen jener alten, jetzt vergrabenen Zwiste von ihrem preußischen oder österreichischen Standorte aus in der Auffassung aus einander gehen. In seinem Buche über den ersten schlesischen Krieg, der Zusammenfassung einer Anzahl Artikel aus der Revue des deux mondes, hat der Herzog v. Broglie für den ersten großen Wassengang zwischen Preußen und Österreich dieses histosrische Schiedsrichteramt übernommen.

Eines jedenfalls hatte die diplomatische Vermittlung des alten Frankreichs vor der literarischen Vermittlung des neuen voraus: den Takt. Der Ton, den der Herr Verfasser gegen alles, was preußisch heißt, anschlägt, ist ein ungewöhnlicher. Er findet es u. a. passend, ganz im allgemeinen von "preußischen

Kalumnien" zu reden (2, 69). Ist das die Sprache eines französischen Kavaliers? Mit Bedauern muß konstatirt werden, daß in der französischen Gelehrtenwelt, wenn die Rede auf Deutsch= land kommt, das von den literarischen Spiken der Nation der Herzog v. Broglie ift Mitglied der Atademie — gegebene Beispiel bereits Nachahmung findet. Wenn Männer von anerkannter Mäßigung der Gesinnung und, wie es schien, unwandel= barer Urbanität der Formen wie G. Monod in einer Anzeige des Broglie'schen Buches 1) keinen Anstand nehmen zu schreiben: "Tromper la France et la ruiner, c'est une des formes allemandes de la vertu", wenn Dieseiben Männer deutschen Gelehrten, die sie bei Namen nennen, den Ttitel "mameluks de la politique prussienne" anhängen, und was dergleichen attaques de mauvais goût mehr sind, so ift dem Pobel nicht zu ver= denken, daß er seinen Ton davon nimmt, und wir werden uns über die Schimpfereien der Boulevardspresse und der "Ligue des patriotes" nicht länger wundern.

Ilber Friedrich's des Großen früheste politische Beziehungen zu Frankreich haben wir in der gedruckten Literatur zwei Darsstellungen von betheiligter Scite: die eine gab der König selbst in seiner 1788 gedruckten "Histoire de mon temps", die andere der französische Gesandte Marquis Valory in seinen ein Menschensalter später (1820) erschienenen Memoiren. Mit der unverkennsbaren Vorliebe der Valory'schen Memoiren für den Marschall Belle-Isle, die schon einem Leser des Manuskriptes, dem Marsquis d'Argenson, aufsiel, steht im Zusammenhange die Kälte Valory's gegen Belle-Isle's Nachsolger im Kommando der nach Deutschland gesendeten französischen Armee, gegen den Marschall Broglie, und weiter ein gelegentliches Eintreten Valory's auch für Friedrich II. gegen Broglie — was genügt hat, um Vaslory den Vorwurf der Preußenfreundlichseit, tendenziöser Gesichichtsfälschung zu Gunsten Friedrich's zuzuziehen.

Heute wird nun eine Quelle erschlossen, die den in der Literatur bisher unvertretenen Standpunkt Broglie's wiedergibt,

<sup>1)</sup> Revue historique 21, 376-378.

Broglie's eigene Korrespondenz, aus der bisher nur einzelne Stücke in einer im vorigen Jahrhundert gedruckten Sammslung 1) bekannt waren. Der Herr Verfasser des uns beschäftigenden Werkes hat diese Korrespondenz oder Bruchtheile derselben nicht in extenso veröffentlicht, aber er hat sie seiner Darstellung in ausgedehntem Maße zu Grunde gelegt. Er hat somit Veranlassiung, da, wo die Versionen der drei Gewährsmänner: Friedrich, Valory, Broglie, auseinandergehen, zu den Diskrepanzen Stellung zu nehmen.

Er hat sich mit dieser Aufgabe in keiner anderen Weise absgesunden, als daß er bei Widersprüchen zwischen den drei Verssionen einfach den Augaben des Marschalls Broglie gesolgt ist. Die Zeugnisse, welche gegen Broglie sprechen, bleiben in der Darsstellung unberücksichtigt.

Befannt sind die Difserenzen zwischen dem preußischen Hauptsquartier und dem des Marschalls Broglie, zu welchen im Januar und Februar 1742 der Vormarsch der Preußen nach Mähren Anlaß gab. Valory hat in seinen Memoiren (1, 143) dem französischen Marschall den Vorwurf gemacht, daß er den Feldzugsplan Friedrich's II. zuerst gebilligt, alsdann aber seine Zustimmung zu demselben zurückgezogen habe. Der Verfasser gibt dem gegenüber in einer Anmerkung (2, 200) die Versicherung ab: "La correspondance du maréchal fait voir au contraire qu'il retira le consentement (qu'il avait donné avec empressement) dès qu'il sut que le dessein de Frédéric était de marcher sur Vienne et non de lui venir en aide pour combattre le grandduc."

Vorweg muß bemerkt werden, daß Balory nicht erst in seinen Memoiren, von denen allein der Versasser spricht, d. h. nicht hinter dem Rücken Broglie's jene Anklage ausgesprochen hat: er hat sofort den Marschall an seine eigenen Briefe erinnert, um ihm seine Widersprüche zu beweisen.

Um den Lesern des Werkes "Frédéric II. et Marie-Thérèse"

<sup>1)</sup> Campagne de messieurs les maréchaux de Broglie et de Belle-Isle. Amsterdam 1772.

die Möglichkeit zu geben, die Angabe des Verfassers zu konstroliren, müssen die in Betracht kommenden Stellen aus der Korrespondenz Broglie's, die gerade in diesem Fall in der vorhin eitirten Sammlung gedruckt vorliegt, hier eingereiht werden. Zur Drientirung über die militärische Situation, die Aufstellung der Streitkräfte Ansang Januar, sei bemerkt, daß den äußersten rechten Flügel der Aufstellung der Alliirten die französische Besahung von Linz unter dem Grafen Segur bildete, daß Marschall Broglie mit dem Groß der französischen Armee in Pisek sein Hauptquartier hatte, daß eine detachirte französische Division unter dem Grafen Polastron die Verbindung mit den von Teutschbrod ab östlich kantonnirenden Sachsen und Preußen herstellte. Die Österreicher standen in drei Heerhausen unter Fürst Lobkowiz bei Neuhaus, Graf Neipperg (darauf Karl von Lothringen) bei Budweis und Graf Rhevenhüller bei Waidhofen an der Ybbs.

Auf die Nachricht von dem Vordringen der Österreicher unter Khevenhüller nach Baiern und der Gefährdung der fransösischen Besatzung in Linz schrieb Broglie am 5. Januar an Polastron (a. a. D. S. 171):

"Je ne vois d'autres ressources pour y remédier que, si M. le comte de Saxe, joignant les troupes qu'il commande aux troupes prussiennes, commandées par M. le prince Léopold d'Anhalt et M. le maréchal de Schwerin, vouloient, après s'être joints ensemble, marcher à M. de Lobkowitz, pour le chasser des postes qu'il occupe. Je promets, de mon côté, d'attaquer M. de Neipperg de toutes mes forces; mais il faut que tout cela agisse de concert . . . étant absolument impossible qu'aucun des corps de troupes, soit Saxons, soit Prussiens, soit Français, puisse séparément, et sans un concert unanime, attaquer l'ennemi dans la position où il est.

Also Broglie proponirt einen Angriff des französischen Hauptscorps gegen Neipperg, der an Stelle des Großherzogs das Kommando über die öfterreichische Armee bei Tabor übernommen hatte, einen anderen Angriff der Division Polastron und der Preußen gegen Lobkowiß. Mit keinem Worte verlangt der Marsschall, wie der Verkasser glauben machen will, daß Polastron

und die Preußen ihm zu Hülfe kommen sollen, um den Großsherzog (oder nunmehr Neipperg) zu schlagen; die Angriffe sollen getrennt geschehen, nur nach gegenseitiger Verabredung ersolgen und ineinander greifen.

Nahezu wörtlich dasselbe wie an Polastron schrieb Broglie unter gleichem Datum an Belle-Isle (a. a. D. 2, 169).

Belle-Fsle antwortete am 7. Januar (a. a. D. S. 176), daß er in die Bereitwilligkeit der Preußen zur Aktion Zweisel setze: "j'en ai néanmoins écrit de la manière la plus forte au roi de Prusse".

In diesem Brief Belle = Isle's an Friedrich II.1) lautet die entsprechende Stelle:

"Je fais mon compliment à V. M. sur la conquête d'Olmütz qui va donner les moyens à M. le maréchal de Schwerin de s'étendre tout autant qu'il le voudra, et de se communiquer par Landscron avec M. le prince Léopold; les Saxons joints au détachement des troupes du Roi que je leur avais donné, ont délogé le prince de Lobkowitz de Teutschbrod, je ne doute pas qu'ils ne le suivent sur Iglaw, mais l'objet essentiel est ce qui doit faire et que fera sans doute M. le maréchal de Broglie, tant pour dégager ce que nous avons dans Linz que pour communiquer avec la Bavière et remettre la frontière à couvert; V. M. sent mieux que qui que ce soit qu'il est indispensable d'attendre l'évènement de ce que feront ces différents corps, avant de pouvoir former un projet raisonnable pour les opérations de la campagne prochaine, mais quoi qu'il arrive, ce que propose Votre Majesté d'attaquer la Moravie par le côté d'Olmütz ne peut être que très convenable, en s'étendant en même temps sur la partie de la Basse-Autriche qui y est contigue, pour s'appuyer au Danube; car, comme les Saxons vont aussi entamer la partie supérieure de la Moravie qui touche à la Bohême par Iglau, il n'est pas possible que les Autrichiens y puissent tenir; ils se contenteront vraisemblablement de défendre Brünn et

<sup>1)</sup> Francfort, 9. janvier 1742. Geh. St = A.

quelques châteaux, ce sera aux troupes du Roi et aux Bavarois à reprendre la Haute-Autriche et à pousser devant eux l'ennemi, tant en deçà qu'en delà du Danube, jusqu'à ce qu'on vienne à la même hauteur des troupes de Votre Majesté pour pouvoir faire alors sur ce fleuve des ponts de communication et marcher des deux côtés à Vienne."

Es ist von Erheblichkeit, darauf aufmerksam zu machen, daß diesem bisher unbekannten Vorschlage Belle = Isle's genau das entspricht, was der König von Preußen am 19. Januar in Dresden als Operationsplan empfiehlt').

Inzwischen war nun aber der Marschall Broglie anderer Meinung geworden. Noch am 14. Januar rekapitulirte er in einem Schreiben an Belle-Jile (a. a. D. S. 226) seine Vorschläge vom 5.: "J'ai écrit à M. de Polastron, pour-qu'il tâche d'engager M. le comte de Saxe, le Prince d'Anhalt et M. de Schwerin à se rassembler, pour marcher ensemble à l'ennemi, et que moi, je marcherois de mon côté sur Budweis pour les y attaquer de toutes mes forces, et, en cas que je ne pusse point passer la rivière devant eux, de les tenir en échec." Noch immer wird die Forderung einer Bereinigung der Preußen, Sachsen und der Division Polastron mit der frangösischen Hauptarmee in feiner Weise erhoben; noch immer ist nur von einem zusammenwirkenden Vorgehen getrennter Corps die Rede, und Broglie beklagt, daß man darauf nicht eingehen wolle: "mais tout cela a été inutile et ils n'en ont voulu rien faire". Das also war am 14., d. h. am Tage, bevor noch der König von Preußen in Berlin von den Wünschen Broglie's durch das Schreiben Belle-Isle's unterrichtet wurde. Am 18., dem Tage, da Friedrich nach Dresden reifte, erhielt Broglie eine Mittheilung bes französischen Gesandten in Dresden, Desalleurs, vom 16., in welcher der Schlüffel zu Broglie's Sinnesänderung und zu= gleich zu der Opposition zu finden ist, auf die Friedrich schon in Dresben stieß. Desalleurs melbete (a. a. D. S. 212): "Monsieur le comte de Saxe a eu avis et l'a mandé à cette cour

<sup>1)</sup> Politische Korrespondenz 2, 14 ff.

que M. de Lobkowitz avait détaché des troupes de son armée pour renforcer celle de M. de Neipperg, il ne doute pas que ce ne soit pour vous attaquer ou lui. Dans cette idée il pense et a inspiré les mêmes sentiments au roi de Pologne que vous feriez bien de vous joindre ensemble, soit pour attendre soit pour prévenir les ennemis."

Matürlich war dadurch die Situation für Broglie eine ganz andere geworden; wurde ihm jest von Dresden her aus eigener Initiative die Vereinigung des fächsischen Corps mit der französischen Hauptarmee angeboten, so war dies vortheilhafter für ihn, als der bisher von ihm selbst vertretene Plan. Umgehend antwortete er am 18. Januar (a. a. D. S. 214): "Si Sa Majesté Polonoise persiste à vouloir la jonction de ses troupes avec les nôtres, j'y consentirai de grand cœur." Der ursprüngliche Plan ist damit aufgegeben: nichts konnte den Sachsen und dem Marschall Broglie unbequemer kommen, als daß gerade in diesem Augenblick der König von Preußen den Urheber des Planes beim Worte nahm. Der Marschall behauptet jest auf einmal, daß nach dem ursprünglichen Projekt ein gemeinschaftlicher Angriff aller Truppen der Verbündeten in Aussicht genommen sei<sup>1</sup>): fein Wort davon enthielten die Schreiben vom 5. Januar.

Gesetzt den Fall, der Marschall Broglie hätte in der That gleich in seinen ersten Briefen eine Vereinigung aller Streitfräfte verlangt, so war es unter Umständen unpolitisch, seiner Empfindslichkeit gegen den aus Berlin herbeigeeilten König von Preußen in schroffer Weise Ausdruck zu geben. BellesIsle meinte (13. Febr.): "Que, le (roi de Prusse) tracassant comme on faisoit, en lui montrant d'éternelles oppositions et une mésiance sans égale, on lui avait sourni les prétextes les plus plausibles pour rejeter toute la faute sur nous en nous taxant de faiblesse et peut-être d'ingratitude."

¹) Un Balory, 28. Januar, a. a. D. S. 289: "Que ce nouveau projet était tout différent de l'autre, puisqu'au lieu de nous rassembler et d'attaquer les ennemis tous ensemble, le dessein du roi de Prusse, après avoir marché à Iglau étoit d'aller, par la Moravie, faire le siège de Brünn."

Von solchen Urtheilen erfährt man in der Darstellung des Verfassers nichts, obgleich derselbe die eben angeführten Stellen kennt: er selbst gibt sie in den Appendices (2, 386). Ein eigenartiges Versahren, pièces justificatives der Darstellung solgen zu lassen, um dieselben zu ignoriren und den Marschall Broglie vielmehr salbungsvoll als ein wahres Muster von Langmuth hinzustellen: "De plus endurants que le maréchal eussent perdu patience" (2, 201).

Der Verfasser macht dem König von Preußen einen Vorwurf daraus, daß er bei seinem Besuch in Prag (21., 22. Jan.) den französischen Marschall, der in dem wenige Stunden ent= fernten Pisek weilte, nicht zu einer Konferenz eingeladen habe. Und in der That spricht aus dem Briefe, welchen Broglie am 22. Januar an Friedrich II. richtete, eine gewisse Empfindlichkeit: "C'eût été une grande satisfaction pour moi, si j'avois pu La recevoir (Votre Majesté) à Prague et Lui faire rendre tous les honneurs qui Lui sont dûs1)." Lag es denn aber außer aller Möglichkeit für Broglie, zum Empfang des Königs, deffen Abreise aus Berlin und Ankunft in Dresden bekannt war, in Prag sich bereit zu halten? Wieder nicht aus der Darftellung, sondern nur aus den Appendices (2, 406) erfährt der Leser, daß andere Stimmen, gerade im entgegengesetzten Sinne, es Broglie verdachten, wenn er nicht von Pisek aus dem König von Preußen, einem Gebot der Artigkeit folgend, nach Prag entgegenging2).

Nach der Auffassung des Verfassers war das schlechte Vershältnis zwischen dem preußischen König und dem französischen Warschall während des Feldzuges von 1742 die Folge einer schlechten Laune des Königs, der Verstimmung, die nach dem Zusammentressen mit Vroglie in Straßburg im Herbst 1740 bei Friedrich zurückgeblieben war: "Ce souvenir créa entre eux une véritable difficulté")." In dieser Annahme, daß die lebhaften

<sup>1)</sup> Campagnes 3, 254.

<sup>2)</sup> M. le maréchal de Broglie "ne vint seulement pas rendre ses respects à Prague, comme il le devoit et le pouvoit".

<sup>3) &</sup>quot;On ne peut bien comprendre ce qui excita la mauvaise humeur du roi à un degré tel que, quand le maréchal dut, l'année suivante, entrer

Einwendungen Friedrich's gegen die Übertragung des Kommandos in Böhmen von Belle-Isle an Broglie auf die verstimmenden Gin= drücke des Straßburger Besuches zurückzuführen seien, folgt der Verfasser eben wieder blindlings der Broglie'schen Version, wie er sie in den Außerungen des Marschalls und seiner Leute vorfand. Ein Mann, der nicht verschmähte, sich bei Fleury durch Kammerdiener protegiren zu lassen1), mußte allerdings geneigt sein, überall Motive kleinlichster persönlicher Art zu wittern. Seinem Ahnen in dieser Vorstellung Recht zu geben, lag dem Verfasser um so näher, als seine Darlegungen erseben lassen, daß die Bedenken, welche gegen die militärische Qualifikation des Marschalls sich erhoben, von ihm in keinem Punkte getheilt werden. Friedrich II. schrieb an Belle = Isle nach der Ablösung desfelben burch Broglie: "L'on peut craindre avec raison que la Sazawa ne fasse le second tome de la Secchia"2) -- eine Un= spielung auf den Überfall des Broglie'schen Hauptquartiers im Feldzuge von 1734, wo die Österreicher das Beinkleid des fran= zösischen Marschalls als gute Prise zu erbeuten vermochten —, jenes tragikomische Intermezzo, das seither zu zahllosen Spöttereien Anlag geboten hatte. Um für alle Zufunft vorzubeugen. daß die heitere Geschichte von den Hosen des Herrn v. Broglie nicht gar wieder als "calomnie prussienne" ausgegeben werde. möge hier der Wortlaut des offiziellen Rapports an das französische Kriegsministerium3), d. d. Guastalla, 16. September 1734. Plat finden:

"Les ennemis passèrent hier à six heures du matin la Secchia, dans l'intervalle des brigades de Picardie et de Dauphin, vis-à-vis de la maison occupée par M. le maréchal

de nouveau en relation avec lui, pour exécuter des opérations militaires, ce souvenir créa entre eux une véritable difficulté." Broglie 1, 59.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Bgl. Broglie 2, 220. "Barjac (valet de chambre de Fleury) passait pour être favorable au maréchal de Broglie, et j'ai trouvé, en effet, des lettres à son adresse venues de l'état-major de Pisek."

<sup>2)</sup> Pol. Korr. 1, 441.

<sup>3)</sup> Pajol, les guerres sous Louis XV. 1, 512.

de Broglie, qui a été bien heureux de se sauver en chemise avec ses enfants."

Der Verfasser beutet das dem ersauchten Ihnen zugestoßene Mißgeschick in diskreter Pietät nur mit den Worten an: "A la vérité, à la suite d'un succès, remporté sous les murs de Parme, il s'était laissé surprendre la nuit¹), par un parti d'Autrichiens, d'une manière qui avait prêté aux railleries des chansonniers de Versailles." Er fährt fort: "Mais comme, dès le lendemain, il avait pris sa revanche par une victoire plus éclatante devant Guastalla, cette mésaventure, qui n'amusait plus que des plaisants de profession, ne lui ôtait rien de l'estime des connaisseurs."

Der Kampf vor Parma fand statt am 29. Juni, der Übersfall an der Secchia am 15. September, das Tressen von Guastalla am 19. September; durch die Bezeichnung à la suite und dès le lendemain sind die Ereignisse im Broglie'schen Familieninteresse ungebührlich aneinandergerückt. Von einem hervorragenden Anstheil gerade Broglie's an dem Siege von Guastalla zur Seite der beiden Mitkommandirenden, des Königs von Sardinien und des Marschalls Coigny, wissen die allgemein zugänglichen Schlachtsberichte nichts; daß die aus Broglie'schen Kreisen stammenden Schlachtbeschreibungen den Sieg dem persönlichen Verdienste Broglie's zuschreiben werden, bezweiseln wir keinen Augenblick.

Des Enkels Gesammturtheil über des Ahnen italienische Kriegführung sautet: "Sa conduite en Italie pendant la guerre précédente était justement apprécié." Der Verfasser wolle verzeihen, wenn wir ihm das Urtheil von Broglie's Generalsstabschef, dem Marquis Pezé, aus einem Berichte an den Großssiegelbewahrer Chauvelin vom 27. Mai 17342) entgegenhalten:

"Ce pauvre M. de Broglie a toujours soutenu que la perte du Parmesan seroit tout au plus une matière de gazette sans être d'une grande importance. Depuis que je l'entends raisonner sur les affaires se réduisant même aux

<sup>1)</sup> Umschreibung für "A six heures du matin".

<sup>2)</sup> Pajol 1, 460.

vues de guerre, je n'ai point honte de vous avouer que je me suis trompé lorsque je vous en parlais cet hiver bien différemment de ce que je le vois aujourd'hui. Je le jugeois par le zèle avec lequel il me paroissoit se porter au gouvernement d'un petit district, il s'en acquittoit sans rien négliger, mais aujourd'hui il s'égare dans le grand."

Neben der Erinnerung an 1734 war für Friedrich's Vor= stellungen gegen die Übertragung des Kommandos an Broglie ein zweiter sachlicher Grund die förperliche Gebrechlichkeit des alten Marschalls. Der Verfasser fann nicht in Abrede stellen, daß der Marschall "venait d'éprouver un de ces accidents de vieillesse que les amis et les familles déguisent, qu'on ne s'avoue pas à soi-même". Der Verfasser gehört eben selbst zu den Freunden und Verwandten, sonst würde er nicht für den wirklichen Schlagfluß, der den Marschall getroffen, die gewundene Umschreibung wählen: "un de ces accidents de vieillesse qui avait l'apparence d'une première atteinte d'apoplexie". Der förperliche Zustand des Höchstkommandirenden der französischen Feldarmee war so offenkundig, daß Karl VII. in einem Schreiben an Ludwig XV. darauf direkt Bezug nehmen durfte: "Après les infirmités qu'il a essuyées, il est plus susceptible qu'il n'étoit autrefois de se laisser mener par d'autres"1).

Der durchgehende methodische Fehler, einseitigen Quellen zu folgen, zeigt sich auch in des Verfassers Erzählung der milistärischen Ereignisse, die dem Gesecht von Sahan folgten. "Ce n'était qu'une petite affaire", sagt der Verfasser mit Recht von Sahan (2, 282); aber die beiden Marschälle Broglie und BellesIsle bekomplimentirten sich auf dem Kampsplatze wie zu einem großen Siege und schienen "également radieux". Die theatraslische Feier eines aufgebauschten Erfolges auf der Chrenstätte des leichten Triumphes erinnert einigermaßen an den Siegesstolz der Kämpser von Saarbrücken am 2. August 1870. Bald folgte der beschleunigte Kückzug Broglie's nach Frag. Ein Bericht über

<sup>1) 10.</sup> Mai 1742. Broglie Bd. 2, Appendice p. 381.

benselben1) besagt: "M. d'Aubigné a fait retraite fort précipitée avec perte de quelques officiers et d'une centaine de soldats et cavaliers et de tous les équipages des deux brigades. M. de Broglie a été obligé de faire sa retraite, les ennemis étant plus forts que lui. Il y a eu dans cette retraite, comme dans l'autre, bien de la confusion et beaucoup d'équipages perdus. M. le marquis de Tessé a tout perdu: M. le marquis de Clermont, partie de ses charettes; sa vaisselle a été sauvée; M. du Cayla a tout perdu: le major-général aussi, et une infinité d'officiers particuliers qui n'ont que la chemise qu'ils avaient ce jour-là." Neben dieser Schilderung theilt der Herzog v. Luynes in seinem Tagebuch einen anderen Bericht mit, nach welchem der Rückzug in guter Ordnung vor sich ging; er sett hinzu?): "Cette retraite de M. le maréchal de Broglie a donné occasion ici (à Versailles) à différents raisonnements... Les Broglie soutiennent donc que l'on ne pouvoit faire mieux que ce qui a été fait . . . Ils concluent enfin en disant que cette retraite est la plus belle et la plus glorieuse action que l'on puisse voir, et qu'au jugement de tous les militaires expérimentés elle est plus honorable qu'une bataille gagnée. Je n'ajoute rien à cette dernière expression; je l'ai entendue." Der Herzog v. Lunnes schließt: "On a déjà dit, sur l'aventure de la Secchia, que si la surprise pouvoit être reprochée à M. de Broglie, la fermeté et la présence qu'il y avoit marquées lui avoient fait beaucoup d'honneur; peut-être cet exemple pourroit-il donner lieu, à cette occasion, de faire le même raisonnement."

Wer glaubt nicht das Raisonnement der Broglie'schen Klientel in Versailles von 1742 zu hören, wenn 1882 der Historiker Broglie über jenen Kückzug schreibt: "Tout ce qu'il (Broglie) put faire, sut intimider assez l'ennemi par l'intrépidité de son attitude de ne le suivre pas de trop près." Es ist gewiß

<sup>1)</sup> Extrait d'une lettre écrite de Prague, le 12 juin 1742. Mémoires de Luynes 4, 177.

<sup>2)</sup> Ebend. S. 182, 183. Hiftorifche Zeitschrift R. F. Bd. XV.

originell, wenn ein Geschichtschreiber, um die Schäden des militärischen Ruhmes eines seiner Vorfahren mit dem Mantel sindslicher Liebe zu verhüllen, den geschraubten Bülletinstil geschlagener Feldherren nachahmt. Offenbar ist der Versasser der Meinung, daß eine Verfolgung "de trop près" nur da stattsindet, wo der Flichende, wie Broglie 1734 an der Secchia, als Sansculotte den Verfolgern entrinnt. Nach dieser Leistung blinder Familienseitelseit dürfte es nicht mehr überraschen, wenn demnächst der Sprößling irgend eines betheiligten erlauchten Hauses die "intrépidité d'attitude" der Helden von Roßbach zu entdecken und in der Revue des deux mondes zu preisen unternähme.

Im Vergleich zu dem Marschall Belle-Isle ift der Marschall Broglie "toujours plus prudent" (2, 283). Belle=Isle hat meistens Unrecht, Broglie jedenfalls immer Recht. Belle = Isle erhält Seitenhiebe, wo es nur angeht, für Broglie erscheint die sympathische Bezeichnung "le vieux soldat" als stehendes Epitheton ornans. Die Mißerfolge der französischen Kriegführung nach der Ablösung Belle-Isle's durch Broglie erscheinen als eine Folge des Zustandes der Ungewißheit und moralischen Schwäche "dans lequel, par son attitude maussade, il (Belle-Isle) avait contribué à jeter l'armée dont il léguait le commandement au maréchal de Broglie" (2, 168). Wenn in Versailles nach der Designation Broglie's für das Oberkommando zahlreiche Vor= stellungen französischer Stabsoffiziere einlaufen, welche die Belassung Belle-Isle's an der Spite des Heeres fordern, so wird im Text der Darstellung Belle-Isle der Vorwurf nicht erspart, daß er um diese Briefe gewußt zu haben scheine (2, 157); daß auch von der anderen Seite Intriguen angezettelt wurden, daß der Graf von Sachsen sich rühmt, durch seine Bemühungen in Versailles es dahin gebracht zu haben, daß Belle-Isle unten durch sei1), davon erfährt man von dem Berfasser nichts; ein an Belle = Isle gerichtetes anonymes Schreiben aus Straßburg, bes Inhalts, daß in den Kreisen Broglie's die Schritte Belle-Isle's auf das schärsste kritisirt würden, wird anmerkungsweise

<sup>1)</sup> Bisthum, Maurice de Saxe p. 430.

in einem Zusammenhange erwähnt, in welchem es als eine belanglose Denunciation erscheint (2, 156 Anm. 2). Der ganze alte Gegensatz zwischen den beiden Marschällen lebt in des Verfassers Darstellung wieder auf.

Das Hauptarsenal, aus welchem der Verfasser seine Waffen entnimmt, bildet aber doch nicht die briefliche Hinterlassenschaft des Marschalls v. Broglie, sondern die "Politische Korresponstenz" des preußischen Königs.

Alsbald nach dem Erscheinen des 1. Bandes hut die "Poslitische Korrespondenz" das Interesse der französischen Publizistis in ganz ungewöhnlichem Grade auf sich gezogen; selbst die politischen Tagesblätter brachten Auszüge, die Revue des deux mondes und andere Zeitschriften widmeten der Publikation bessondere Artikel, ein Borzug, dessen die Erscheinungen des deutschen Büchermarktes sich sonst in Frankreich selten zu erfreuen haben. Nach dem von zahlreichen Tirailleurs eröffneten Vorpostengesecht ist nun der Herzog v. Broglie zu einem sostenatischen Angrisse gegen das Andenken Friedrich's vorgeschritten; durch zwei Bände hindurch sitzt er zu Gericht über Friedrich, um im Bereiche der ersten- anderthalb Bände der Politischen Korrespondenz Rechenschaft von ihm zu fordern über seine verwerslichen Worte, die Zeugnisse verwerslicher Thaten und noch verwerslicherer Gesinnung.

Wenn man in Preußen sich entschloß, die Politische Korrespondenz Friedrich's in vollständiger Sammlung, nicht in einer
kastrirten Ausgabe nach französischem Muster, wie die Correspondance de Napoléon, der Öffentlichkeit vorzulegen, so mußten die
Herausgeber der Sammlung und die, welche die Herausgabe
autorisirt hatten, aller Konsequenzen sich bewußt sein. Hatte
doch schon das Erscheinen der Oeuvres du philosophe de Sanssouci noch bei Ledzeiten des Königs, das Erscheinen der vollständigen Ausgabe der literarischen Arbeiten Friedrich's unmittelbar nach seinem Tode, den Stoff zu zahlreichen und scharfen
Angriffen geliesert, von dem "Lexicon aller Anstössischen und
Prahlerehen, welche in denen zu Berlin in funszehn Bänden erschienenen sogenannten Schriften Friedrichs des Zwehten vorschienenen sogenannten Schriften Friedrichs des Zwehten vorstommen" (1790) bis zu den Schriften von Onno Klopp und

Karl Lempens<sup>1</sup>); Stoff zu diesen Angriffen hatten auch geliefert die nicht unbeträchtlichen Bruchstücke des politischen Schriftwechsels, die als Vorläuser der jetzt in Angriff genommenen Gesammtsausgabe desselben an den verschiedensten Stellen veröffentlicht waren. Und doch, trotz des früher entstandenen Ärgernisses, vereinigt man jetzt nicht allein alle die von den Angreisern instriminirten, immerhin aber bisher schwer zugänglichen Stellen in einer jedermann leicht erreichbaren Sammlung, sondern man zieht auch aus dem Geheimnis der Archive neue, bisher unbekannte Aufzeichnungen des Königs an's Licht, mit neuen Äußerungen so schwarzer Art, daß sie nach der Meinung eines Theiles der Leser im eigensten Interesse Preußens besser gnädig bedeckt gesblieben wären mit Kacht und Grauen.

In Frankreich hat man für dies Verfahren seine Erklärung sich zurechtgelegt. Die Recensenten des Broglie'schen Buches in der Revue historique finden, daß die rückhaltlose und lückenfreie Veröffentlichung der intimsten Korrespondenzen ihr Verdienst haben würde, wenn anders die preußischen Historiser wie Drousen, Rausmer und Kanke, in der "fanatischen Naivetät" ihrer "devoten Beswunderung" für Friedrich von der Anstößigkeit dieser Korresponstenzen ein Bewußtsein hätten, und wenn sie nicht jeden sittlichen Werthmesser verlören, "sobald es sich um preußische Politik handelt".

<sup>1)</sup> Lempens, Entlardte Geschichtschreibung oder Leben, Thaten und Reichseverrath des Preußenkönigs Friedrich II., genannt der Spisbube Friz. Prag 1878. Der Verfasser dieser Schrift erklärte sich bereit, zur Beleuchtung des Preußenthums und zur Vertheidigung der Rechte aller durch das preußische Spstem Bedrängten oder Unterdrückten ein eigenes, täglich erscheinendes Blatt zu gründen und selbst zu redigiren — "wenn ihm zu den Ansangskosten des Unternehmens ein Beitrag von 3000 Thalern geboten wird". Vielleicht bestheiligt sich der Herzog v. Broglie mit einer namhasten Summe an der Subsstription.

<sup>2)</sup> Revue historique 21, 376: "Cette sincérité serait méritoire si l'on ne voyait par les ouvrages de MM. Droysen, Raumer, Ranke même, que, lorsqu'il s'agit de la politique prussienne, la plupart des historiens prussiens perdent la notion du bien et du mal. Il y a dans leur admiration béate pour tous les actes de Frédéric moins de profondeur politique que de naïveté fanatique."

Offenbar um nach dieser Enthüllung über den Mangel der deutschen Historiographie an moralischem Urtheil die eigene Un= befangenheit in ein um so strahlenderes Licht treten zu lassen, nehmen die Kritifer der Revue historique Veranlassung, un= mittelbar nach der Versendung jenes vernichtenden Geschosses auch einmal für Friedrich den Urm zu heben und für den Berbammten wenigstens auf die Gewährung milbernder Umftande zu plaidiren. Das Unterfangen des Herzogs v. Broglie (2, 346), vom Jahre 1740 den Beginn einer neuen Ara in der Politif, der Ara des Raubes und der Eroberungen, zu datiren, war zu fraß, um nicht selbst einen Franzosen des letzten Viertels des 19. Jahrhunderts zum Widerspruch herauszufordern. Die Kritifer der Revue historique sind hochherzig genug, zuzugestehen, daß Friedrich II. in seinem politischen Verhalten nicht unmoralischer war als Philipp von Macedonien und Cafar, als Ludwig XI. und Lud= wig XIV. Aber wozu in die Ferne zurückschweifen, wo die Bei= spiele so viel näher zu suchen sind, wozu die Schatten des Alter= thums, des 15. und 17. Jahrhunderts heraufbeschwören, statt Friedrich einfach an der politischen Pragis seiner Zeitgenoffen zu messen? Der gegen den Herzog v. Broglie erhobene Einwurf war viel bestimmter zu fassen: der Verfasser hat versäumt, für die Figur Friedrich's den Hintergrund zu malen; der preußische König erscheint völlig herausgerückt aus dem Rahmen seiner Beit. Die Politifer, mit denen Friedrich zu thun hatte, erscheinen alle als liebe, gute, harmlose Menschen, welche von dem Einen Bösen umgarnt, betrogen, mit unerhörten Mitteln befämpft werden, welche ganz plöglich Waffen gegen sich gekehrt sehen, deren Füh= rung ihnen selbst nicht nur ungewohnt ist, sondern principiell widerstrebt.

Um seine Leser dem Eindrucke der von ihm geschilderten Schandsthaten des verruchten Prussien desto ungestörter zu überlassen, darf der Berfasser z. B. mit keinem Worte natürlich erwähnen, wie der Wiener Hof in der Jülichs-Bergschen Frage, vom Verstrage mit Preußen, Wusterhausen 1726, bis zum Vertrage mit Frankreich, Versailles 1739, mit Friedrich Wilhelm I. umgegangen ist. Es wäre eine Iohnende Aufgabe, die Geschicke, welche diese

Verträge in der historischen Literatur gehabt haben, des näheren zu verfolgen. Zuerst wurden die Verträge von Wusterhausen und Berlin (1726 und 1728) als unecht angezweifelt, weil Ofterreich nach dem Wortlaute derselben an den internationalen Zwangs= maßregeln der europäischen Diplomatie gegen Preußen sich nicht hätte betheiligen können. Alls dann die Echtheit sich nicht länger anfechten ließ, half man sich mit der Annahme, daß Friedrich II. den Vertrag von Versailles, durch dessen Abschluß Österreich die preußische Garantie der Pragmatischen Sanktion verscherzt hatte, doch 1740 nicht gefannt habe. Nachdem endlich der strifte Nach= weis dafür beigebracht worden ift, wie gut Friedrich diesen Ver= trag damals fannte, bleibt fein anderer Husweg, als die nach= gewiesenen Thatsachen einfach zu verschweigen und den nachge= wiesenen Thatsachen zum Trotz unbeiert von der Unterstellung auszugehen, daß die Pragmatische Sauktion 1740 für Preußen bindend gewesen sei. Auf solchem Fundament läßt sich dann freilich jedes beliebige Gebäude aufrichten.

In demselben Interesse des einheitlichen Eindruckes der Darsstellung, um seine Leser in dem erhebenden Gefühle sittlicher Entzüstung über die preußische Fourberie nicht zu stören, muß der Versasser die Darlegung der Stellung Frankreichs zur Pragmatischen Sanktion, der Politik Fleury's gegen Maria Theresia, natürlich in eine seiner Appendices verweisen: im Text der sortslausenden Erzählung erscheint Fleury um des Gegensates gegen Friedrich willen als ein Ausbund von Treuherzigkeit und Redlichkeit. Und doch war dieser Kardinal Fleury derselbe, der in Frankreichs letztem Kriege seine Bundesgenossen, Sardinien, Spanien, Stanislaus von Polen, im Stich gelassen hatte, der "sacré Machiavel"), welchen Friedrich 1740 geradezu als den Typus der strupellosen Politik, mit der er bei seinem Regierungsantritt zu rechnen hatte, bezeichnen durfte: "Il est à croire que le ministère français, après s'être si bien trouvé de quelques ma-

<sup>1)</sup> Friedrich an Voltaire, 26. April 1740 (Œuvres 14, 87):
... sous le froc, en sacré Machiavel,
Fleury trompait le monde et servait l'Éternel.

ximes de Machiavel, ne restera pas en si bon chemin qu'il ne manquera point de mettre en pratique toutes les leçons de cette politique. On n'a pas lieu de douter du succès, vu la sagesse et l'habileté du ministre qui est à présent au timon des affaires." I) Im Begriffe, mit diesem Fleury eine Allianz abzuschließen, sagte Friedrich im Mai 1741 zu dem französsischen Gesandten Basory: "Mon ami, j'ai toujours devant mes yeux le roi de Sardaigne, à qui on avait promis le Milanais et qui ne l'a eu, et, s'il arrivait qu'on vous sît trouver un bon morceau pour vous faire taire, vous m'obligeriez de me contenter de ce qui vous plairait." 2)

Friedrich's Mistrauen gegen Fleury würde noch stärker ge= wesen sein, als es schon war, wenn er gewußt hätte, daß der Kardinal zu Beginn des Krieges zu den Vertretern König August's III. von Polen in Bezug auf den König von Preußen geäußert hatte: "qu'il fallait encore dissimuler sur ses folles entreprises, mais que, si une fois on a fait l'empereur, on prendra des mesures pour le faire entrer dans sa coquille et de l'abaisser"3). Eine Außerung, welche sich als würdiges Seitenstück neben die Instruktion stellen läßt, die der Marquis d'Argenson als Minister der auswärtigen Angelegenheiten während des zweiten Bündnisses mit Preußen einem französischen Bevoll= mächtigten nach Berlin mitgab (Dezember 1744) — jene Instruftion4), welche beginnt: "que cela soit court et obscur, welche schließt: "amuser Sa Majesté Prussienne par cette instruction", und welche gipfelt in dem leitenden Grundsate: "Pensant comme je fais que la paix ne se peut jamais conclure que par Versailles et Londres, on n'a plus besoin ici du roi de Prusse que pour y consentir quand elle sera arrangée, et, en attendant, on a besoin de son courage pour qu'il sou-

<sup>1)</sup> Œuvres 8, 179.

<sup>2)</sup> Bericht Balory's, 16. Mai 1741, bei Ranke S. W. 27/28 S. 588.

<sup>3)</sup> Bericht von Voniatowski und Fritsch, Paris 10. Januar 1741: Archiv für sächsische Geschichte 9, 277.

<sup>4)</sup> Bevort, le marquis d'Argenson p. 135.

tienne bien le parti bavarois en Allemagne, en attendant la paix."

Wo bleibt die von dem Herzog v. Broglie vielgepriesene

"bonne foi" der französischen Politit?

Proben dieser Art lassen recht lebhaft den Wunsch entstehen, daß man in Paris sich entschließen möchte, doch auch einmal nach dem Muster der "Politischen Korrespondenz Friedrich's des Großen" eine vollständige Sammlung der intimen Außerungen der Leiter der auswärtigen Politik Frankreichs zu veranstalten.

Unbefangener als seine Landsleute von heute sah der Marquis d'Argenson am 30. Suni 1742 in dem soeben erfolgten Separatfriedensschluß nur das früher von England und von Frankreich selbst gegebenen Beispiel befolgt: "Voilà la mode introduite et reçue parmi les alliés de se séparer et de faire leur affaire meilleure en concluant le traité les premiers. C'est ainsi que les Anglais se séparèrent de la grande alliance en 1711, et en tirèrent de grands avantages. Nous avons suivi ce funeste exemple en 1735, et y avons gagné la Lorraine. Ensin voici la même opération terminée par le roi de Prusse.")

Wie bekannt, ist es heute für die Franzosen in Frankreich unter Umständen gefährlich, für die Prussiens, sei es auch nur in der vorsichtigsten Weise, einzutreten<sup>2</sup>). So beeilen sich denn

<sup>1)</sup> D'Argenson, Journal et mémoires ed. Rathery 4 sub 1742, 30 juin.

<sup>2)</sup> Das Journal des Débats hat dies an sich ersahren, als es gegen die Objektivität des Broglie'schen Buches einige diskrete Einwendungen zu machen wagte. Der Moniteur universel, das Organ der orleanistischen Herzoge v. Broglie und Decazes, erwiderte: "Es wäre vielleicht nöthig, um dem Journal des Débats zu gefallen, daß der Herzog v. Broglie Friedrich II. Dank wisse, die Erniedrigung Frankreichs vorbereitet und begonnen zu haben. Es wäre vielleicht nöthig, daß der Geschichtschreiber sein kaltes Blut bewahrt und seinem Patriotismus Schweigen geboten hätte. Bei Beurtheilung dieser preußisschen Politik, welche bereits 1740 gewesen ist, was sie 1870 war, nämlich hypofritisch, verschlagen und perside, geschicht genug, sich den Anschein der Achtung vor den Verträgen und der Liebe zum Frieden zu geben und gleichzeitig über das Völkerrecht sich hinweg zu seben und leichten Herzens über

den ungünstigen Eindruck, den ihre verklausulirte Reservation gegen das Verdammungsurtheil des Verfassers über den Archi-Prussien bei ihren Lesern hervorrusen könnte, dadurch wett zu machen, daß sie nach dem Hinweis auf Philipp und Cäsar, Ludwig XI. und Ludwig XIV. unverzüglich den essentiellen Unterschied zwischen diesen Männern und dem verworsenen Preußenstönig konstatiren. Es besteht aber dieser Unterschied in folgendem:

"Ce qui le fait juger plus sévèrement, c'est un mélange peut-être unique d'hypocrisie et de cynisme, l'audace avec laquelle il inventait des mensonges pour rejeter les torts sur ceux qu'il dupait, et la cruauté avec laquelle il les raillait après les avoir dupés; c'est la pleine conscience qu'il a eue de son immoralité, c'est la violence et la ruse unies tantôt au sarcasme et au rire, tantôt à la philosophie humanitaire du XVIIIe siècle. Friedrich macht den Herren Ch. Bémont und G. Monod einen gleichzeitig mächtigen und antipathischen Einsdruck; wenn beide Herren sich nicht fürchteten, daß man lächeln möchte, würden sie sagen einen sast jatanischen Eindruck: "Cet homme fait une impression à la fois puissante et antipathique, peu humaine, et nous dirions même, si nous ne craignions qu'on ne sourie, presque satanique."

Halten wir dies Urtheil zusammen mit der berusenen Außerung des Grasen de Maistre von 1807, daß die Monarchie Friedrich's in der Ungerechtigkeit ihres Bestandes ein Argument gegen die Vorsehung geworden sei<sup>1</sup>), so ist das Mysterium der preußischen Geschichte, dies mysterium iniquitatis, nunmehr glücklich ergründet und aufgedeckt: der in den Bau der göttlichen Weltordnung nicht einfügbare preußische Staat ist die irdische Erscheinung des Reiches der Finsternis, und durch immer neue Inkarnationen weiß sich das böse Princip in den großen Männern Preußens seine teussischen Werkzeuge auf Erden zu schaffen.

Europa die Schrecken des Krieges zu entfesseln — bei der Würdigung und Darlegung dieser unmoralischen Taktik, deren Opker unser Land zwei Mal ge- wesen ist."

<sup>1) &</sup>quot;Sa monarchie était devenue un argument contre la Providence."

Die Meinung, welche wir von dem preußischen Könige, dem jungen Könige, dem Friedrich der Jahre 1740-1742, haben, ist eine in gewisser Beziehung geringere. Der Friedrich der Herren v. Broglie und Monod hat, ob immer "satanisch", den einen Vorzug, als eine durchaus einheitliche Erscheinung, als ein völlig fertiger Mann dazustehen. Was wir zu erblicken vermögen, ist nicht eine Individualität, die fertig, sondern eine, die noch im Werden ist. Der kalte, "satanische" Rechenmeister erscheint uns mehr als einmal als ein Sanguinifer, als ein Stimmungsmensch, der, bald übermuthig und bald schier verzagt, seine Politik leicht nach den Eindrücken des Augenblickes zu reguliren geneigt ift, ber in Übereilung und Hitze Fehler genug macht, nicht bloß im Felde, sondern auch als Politiker, der nicht allzuweit in die Zu= kunft voraus schaut und auch für die Zukunft seines Rufes nicht eben bedacht ist und der schließlich einen guten Theil seiner Erfolge, wie er später selbst zugibt, dem Glücke, dem Zufall verdankt. Wir gewahren mit einem Worte genug von dem, was der König, reifer geworden, als die Etourderie seiner jungen Jahre bezeichnet hat. Es ist hier nicht der Ort, dies näher auszuführen; nicht über die Auffassung wollten wir mit dem Verfasser in eine Diskuffion eintreten, viel nöthiger war es, die Mängel seiner Methode nachzuweisen 1).

Bei der großen Ehrfurcht, die der Verfasser vor allem hat, was aus einer Broglie'schen Feder geflossen ist, sei hier noch an eine Stelle aus der großen Denkschrift des Grasen Broglie, des Leiters der geheimen Diplomatie Ludwig's XV., vom 16. April 1773 erinnert. In einer Betrachtung der augenblicklichen Beziehungen zwischen Frankreich und Preußen sagt die Denkschrift: "On ne remontera point aux époques de nos deux alliances avec le

<sup>1)</sup> Mängel der Methode zeigen sich auch in den Einzelheiten nur zu oft, z. B. in einer souveränen Mißhandlung der Chronologie. Nach Erzählung des Berlaufs der Audienzen Balory's vom 11. Juni sährt der Bf. sort (2, 304): "Il (Frédéric) écrivait le soir même à Podewils; der Brief, aus dem nun eine Stelle angeführt wird, ist indes vom 19. Juni. Der Bf. sährt sort — man glaubt, er redet von demselben Briefe —: "Puis il ajoutait", die nun= mehr folgende Stelle steht aber in einem Briefe vom 13. Juni!

roi de Prusse. On a dit, on le répète encore, qu'il nous a trompés. C'est trop souvent la phrase de ceux qui se sont trompés eux mêmes. On se récrie sans cesse qu'il ne connaît que ses intérêts: on a raison, sans doute, et quel autre motif pourrait le décider?" 1) In der That, die Franzosen durften 1741 nicht glauben, daß der König von Preußen an der hohlen Ehre der Waffengenossenschaft mit Preußen sich genügen lassen werde, wenn diese Waffengenossenschaft zu nichts führte. Deutlich genug hat er seinen Allierten vorausgesagt, was sie von ihm zu erwarten hätten, wenn sie ihrerseits seinen Erwartungen nicht entsprächen. "Wenn Ihr mir nicht alles leistet, was Ihr mir versprochen", sagte Fried= rich schon am 24. Juni 1741 zu dem französischen Gesandten, "so könnt Ihr Euch auf mich verlassen wie auf das Laub im No= vember."2) Kann man bündiger mit seinen Alliirten reden als Friedrich, wenn er dem Marquis Balory erklärte: "Une longue guerre ne peut me convenir." Dies Wort gibt den Schlüssel seines militärischen und politischen Verhaltens während der Allianz mit Frankreich. Wir wissen jest aus dem Buche des Herzogs v. Broglie, weshalb die Franzosen nicht, wie Friedrich ihnen rieth, im September 1741 direft auf Wien gingen, um den Krieg mit einem großen Schlage zu beendigen: politische Motive gaben den Ausschlag, man wollte "feiner" sein als Friedrich3). Das hat sich gerächt, zu spät kam Fleurn zu der Einsicht, daß ein Krieg nicht entschieden wird, wenn man dem Feinde immer aus dem Wege marschirt: "Il nous faut une victoire, et de petits avantages qui ne feraient que prolonger la guerre, seraient aussi ruineux pour nous qu'une défaite. "4) Bieder aber ver= ging noch ein Jahr, ehe man in Versailles zu dem Entschluß gelangte, den unfähigen Marschall Broglie in nicht eben gnädiger Form des Oberfommandos zu entheben 5).

<sup>1)</sup> Boutaric, Correspondance secrète de Louis XV. (2, 9).

<sup>2)</sup> Balorn's Bericht, 1. Juli 1741, bei Ranke a. a. D. S. 590.

<sup>3) &</sup>quot;En portant contre Vienne tout l'effort de la campagne, on dégageait par là même la Silésie." Broglie 2, 70. 71.

<sup>4)</sup> Fleurn an Belle-File, 22. Mai 1742. Ebend. 2, 388.

<sup>5)</sup> Der Kriegsminister d'Argenson an den Marschall Broglie, 2. Juli 1743; Pajol 2, 324. "Voilà donc la Bavière entièrement "bandonnée,

Schließen wir. Die literarische Vermittlung des Herzogs v. Broglie zwischen der preußischen und österreichischen Geschichtsschreibung wird nicht angenommen werden können. Wir sind seit einiger Zeit gewohnt, das Urtheil der Franzosen über deutsche Verhältnisse durch ihren Patriotismus getrübt zu sehen; aber dem Herzog v. Broglie blieb es vorbehalten, eine durch Familienspatriotismus gefärbte Darstellung im Gewande objektiver Gesschichtschreibung einherstolziren zu lassen.

Als des alten Marschalls Broglie Sohn 1751 nach Deutschland kam und zweiselhaft war, ob er nach dem, was zwischen seinem Vater und Friedrich vorgefallen war, am preußischen Hose sich dürsc vorstellen lassen, ließ Friedrich ihm sagen: "Je ne suis point comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qui punit la quatrième génération des crimes de ses pères; je n'ai point eu à me plaindre de M. de Broglie, mais j'ai plaint que l'apoplexie l'avait privé de la force qu'il faut pour commander une armée, et j'ai plaint la France dont il a mal fait les affaires"). Offenbar, daß man im anderen Lager anders denst: "lancräche" ist der Stamm Broglie. Friedrich der Große, der schon an dem zweiten Gliede die Sünden der Väter nicht mehr heinssuchen wollte, wird auch dem vierten Gliede es nicht verargen, daß es sein Andensen durch "Études diplomatiques" heimsucht.

l'empereur fugitif et malheureusement prévenu, contre la vérité, que vous n'avez agi que par des ordres précis de Sa Majesté... Ces circonstances sont, je vous l'avoue, d'autant plus affligeantes, que tout ce que Sa Majesté a fait pendant deux campagnes pour soutenir les droits de Sa Majesté Impériale, se trouve détruit au commencement de celle-ci sans presque aucune résistance de votre part."

<sup>1)</sup> Politische Korrespondenz 8, 319.

## Literaturbericht.

Praktisches Handbuch der historischen Chronologie aller Zeiten und Bölker, besonders des Mitkelalters. Von E. Brindmeier. Zweite Auflage. Berlin, G. Hempel. 1882.

Brinckmeier, dessen Honores auf dem Titelblatte 9 petit gedruckte Zeilen füllen, legt hier von seinem im Jahre 1843 erschienenen Hands buche der Chronologie eine zweite Auflage vor.

Schon das "Verzeichnis der vollständigen (?) Titel derjenigen Werke, auf welche in diesem Buche verwiesen ist" muß abschrecken. Es ist fast ganz dasselbe wie in der ersten Auflage. Auch in der neuen ist "Fosbroke" als "Eosbroke, "de Vaines" als "Vilaine" citirt, welche Frrthümer zeigen, daß der Bf. nicht alle Bücher seines Literatur= verzeichnisses selbst gesehen hat. Wenn "Cedrenus, Scriptores historiae byzantinae" als Quelle angeführt wird, wird jeder meinen, B. habe ben Cedrenus für den Herausgeber einer Byzantiner=Sammlung ge= halten. Die Literatur B.'s besteht mit wenigen Ausnahmen aus Schriften des vorigen Jahrhunderts oder noch älteren. Seine neuesten Bücher find das Glossarium Diplom. von B. (1850-1863) und das Itinerarium der deutschen Raiser (1848) von demselben Bf. Bon den Monumenta Germaniae scheint nur eine sehr dunkle Runde zu dem 2f. gedrungen zu sein. In der ersten Auflage waren sie als "Pertzii Monumenta etc." citirt, jest find noch die Worte "und Scriptores etc." hinzugekommen. Db B. jemals die Sammlung gesehen hat? Feden= falls hätte er dann nicht trot seiner Vorliebe für Antiquitäten ben "Ditmar, Episc. Merseburgensis" in der Ausgabe des Reineccius, Francof. 1580, "Wippo's Biographie Konrad's II." in der Ausgabe von Viftorius=Struve 1726 benutt. Ebenso gelehrt wie verkehrt ift es, daß B. für die Spanische Ara nicht den Aufsat Heller's in Sybel's 5. 3., sondern ein Opusculum von Andreas de Resende in Diego Covarrubias y Leyva, Variarum Resolutionum libri IIII. Lugd.

1594 (!) benutt. Soviel über die Literatur, welche B. in seiner Chro-

nologie citixt hat.

Im großen und ganzen sind bei B. zwei Bestandtheile zu unterscheiden: 1. Excerpte aus Ideler, 2. aus der Art de vérisier les dates. Die Auszüge aus Ideler, welcher in ausgiebigfter Weise ge= plündert worden ift, sind das Beste an B.'s Buche, doch sind die selbständigen Anderungen und Zusätze nicht immer geschickt. Man vergleiche:

Sdeler 2, 411:

Seitdem nach Scaliger's Vor= neten Sonnen = und Mondfinster= Thatsachen sein verschoben werden.

Brindmeier S. 16. 17:

zumal seit den großen chrono= gange Sethus Calvisius und An- logischen Werken eines Scaliger, tonius Pagi in ihren großen chro- Calvisius, die Verfasser der Art de nologischen Werken einem jeden vérifier les dates u. a. einem jeden chriftlichen Jahre durch Vergleichung chriftlichen Jahre durch Vergleimit dem Sonnen=, Mond= und In= chung mit dem Sonnen=, Mond= diktionszirkel und mit den von und Indiktionschelus und die ihm den Geschichtsschreibern aufgezeich= von den Historikern zugeschriebenen eigenthümlicher nissen seinen eigenthümlichen Stem= Stempel aufgedrückt ist. Man kann pel aufgedrückt haben, kann wohl jetzt wohl noch über das Jahr einer noch über das Sahr einer einzelnen einzelnen Begebenheit streiten; aber Begebenheit gestritten, aber die die ganze Jahrrechnung steht un= ganze Jahrrechnung nicht weiter erschütterlich fest und wird niemals verschoben werden können.

Die Ersetzung Pagi's, beffen Verdienste auf diesem Gebiete Ideler recht wohl erkannt und gewürdigt hatte, durch die Art de vérisier les dates war ein Akt der Dankbarkeit B.'s gegen diese zweite Quelle seines Wissens. Die Benutung derselben ist so unverständig erfolgt, daß in dem fränkischen Königsverzeichnisse sogar die französischen Namensformen stehen geblieben sind. So heißt S. 315 "Theodericus" bei B. "Thierri".

Nach der Vorrede hat der Bf. "das Buch in allen seinen Theilen umgearbeitet, vielfach ergänzt und verbessert". Leider bezieht sich diese Umarbeitung fast nur auf den Stil und die Disposition, die allerdings in der ersten Auflage schauderhaft war. Von einer nochmaligen Durch= arbeitung des Stoffes hat der Bf. ganz Abstand genommen. Daher wimmelt die zweite Auflage, wie die erste, von den gröbsten Fehlern, von denen ein großer Theil durch Mißverständnis der Art de vérisier les dates entstanden ist.

S. 20 und ebenso 62 wird für die Aera Assumptionis eine Stelle des Chron. Pasch. angeführt, nach welcher der hl. Menas im 267. Jahre der Himmelfahrt = 295 p. Chr. gemärthrert wurde. B. hat den Passus der Art de vérisier les dates geschöpft (I, p. 104), wo durch Drucksehler CCLVII statt CCLXVII steht. Diesen Fehler hat B. in der ersten Auslage reproduzirt, und die zweite hat keine Anderung

gebracht.

S. 315 schreibt B.: "Das Diplom, wodurch Chlodwig eine Schenfung an das Kloster Sanct Mesmin konfirmirte, ist datirt: "Primo nostro susceptae Christianitatis anno, 29. Dec. Indictione V.", also aus dem ersten Jahre seines Übertritts zum Christenthum." Selten hat man Gelegenheit, so viel Falsches zusammen zu sehen. Das Diplom ist nicht für "Sanct Mesmin", sondern für Reomaus gegeben und batirt "Datum sub die quarto kalendas ianuarias, indictione quinta; die Bemerkung "primo nostro susceptae christianitatis atque subiugationis Gallorum anno" findet sich beiläufig im Texte. Außerdem ist die Urkunde unecht (Pert, DD I, p. 113). Wie kam aber B. zu S. Mesmin und zu der ungenauen Datirung? Die Art de vérif. V, p. 369, welche den ganzen Passus mit den Worten: "Le diplome qu'il fit expédier à ce sujet, est daté de la première année de son christianisme, primo nostro susceptae Christianitatis anno, le 29. décembre, indiction V." wiedergibt, handelt im vorhergehenden Sate von einem anderen Diplom Chlodovech's für S. Mesmin.

Über das Trierer Konzil vom Jahre 385 schrieb B. in der ersten Auflage: "385. Trevirense. Der Bischof von Ithaka wird wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen." In der Heimat des Oduffeus ein Bisthum und der Bischof von Ithaka bei den Trevirern? fragt kopfschüttelnd der ungläubige Leser. Aber sind auch die Trevirer= Trierer uns nicht vielmehr ein unbekannter Bolksstamm auf Ithaka? Diese Frage scheint sich B. bei der zweiten Auflage vorgelegt zu haben, denn jetzt schreibt er: "385. Trevirense, zu .....; der Bischof von Ithaka" u. s. w., der Phantasie des Lesers die Ausfüllung der Lücke überlassend. Die Sache klärt sich jedoch einfacher auf. In der Art de vérif. II, p. 285 liest man: 385. Trevirense, de Trèves, où l'on reçoit à la communion l'évèque Ithace. Aus jenem spanischen Bischof Ithacius, der als grausamer Verfolger der Priscillianisten einen traurigen Namen erlangt hat, hat der unglückliche Bf. einen Bischof des oduffeischen Reiches gemacht. Jede Conciliensammlung hätte Aufschluß gegeben, doch B. half sich mit den 5 Punkten.

B. hat sich nicht einmal die Muße genommen, alle Beispiele vom Jahre 1843 (erste Auflage) auf das Jahr 1881 zu bringen.

Men hinzugefügt hat er eine römische Kalendertabelle, welche man in jeder lateinischen Grammatik finden kann, und eine veraltete Konsul= liste aus Almeloveen.

Der geniale Entdecker des Bisthums Ithaka, dessen Verdienste auf lexikalischem Gebiete Ref. unumwunden anerkennt, hätte die Ersinnerung an seine Chronologie nicht durch eine neue Auflage wieder auffrischen sollen. Krusch.

Studien aus dem klassischen Alterthum. Von Arnold Hug. Erstes Heft. Freiburg i. Br. und Tübingen, J. C. B. Mohr. 1881.

Dieses Heft vereinigt drei Vorträge: "Bezirke, Gemeinden und Bürgerrecht in Attika", "Demosthenes als politischer Denker", "die Frage der doppelten Lesung in der athenischen Ekklesia und die so= genannte probuleumatische Formel" und einen bereits früher als Ghm= nafialprogramm erschienenen Aufsat: "Antiochia und der Aufstand des Jahres 387 n. Chr." Alle vier Stücke verdienen nach Inhalt und Form das größte Lob, wenn man auch freilich, was die letztere an= betrifft, ein paar Provinzialismen mit in den Kauf nehmen muß. Gelehrsamkeit, Scharffinn, freier und weiter Blick und eingehende Renntnis echten Staatslebens zeichnen sie gleichmäßig aus. Man wird schwerlich in der ganzen Literatur eine so klare und verständige Dar= stellung der attischen Bürgerverhältnisse finden, wie die, welche uns in der ersten Abhandlung entgegentritt, und namentlich wird man durch die Fragen, welche hier überhaupt oder in diesem Zusammenhange neu aufgeworfen werden, sich ebenso angeregt und gefördert, wie durch ihre Lösung in allem wesentlichen befriedigt fühlen. Die genaue Bekanntschaft mit den mannigfaltigen politischen Verhältnissen seines schweizerischen Baterlandes ift dem Bf. in hohem Mage zu statten ge= kommen; er hat daraus in nicht minder hervorragender Weise Nuten zu ziehen gewußt, wie seinerzeit Wilhelm Vischer. Daß die äußere Beranlassung des Vortrags, die Stiftungsfeier der Züricher Universität, dazu gezwungen hat, auch vieles allgemein Bekannte in die Dar= stellung aufzunehmen, hat dem Ganzen nur genutt. Die Abhandlung über die doppelte Lesung in der athenischen Ekklesia ist der Wider= legung von Hartel's bekannten Ausführungen gewidmet. Diese werden nunmehr wohl als definitiv überwunden betrachtet werden können. zu= gleich aber doch ihre Bedeutung als ein wichtiges Ferment in der

Geschichte der Wissenschaft behaupten. Ungemein wohlthuend berührt der Ton der Hug'schen Polemik, insbesondere wenn man ihn der rabies philologorum gegenüberstellt, die heute wieder einmal ihre Orgien seiert. Im Vorbeigehen sei bemerkt, daß die einschlagende Schrift von Emil Lenz, welche sich S. nicht zu verschaffen vermochte, fortgesett im Buchhandel zu haben ist. — Der Auffatz über De= mosthenes faßt den großen Redner von einer ganz neuen Seite. Es handelt sich darum, zu ermitteln, welches die theoretischen politischen Grundgedanken sind, von denen er ausgeht. Es ist das nicht leicht, benn der praktische Redner darf sich mit theoretischen Ausführungen selten lange aufhalten und die meist gelesenen und berühmtesten Reden bes Demosthenes können ihrem Stoff nach verhältnismäßig nur ge= ringe Ausbeute geben. Eine andere Schwierigkeit, auf welche man bei ähnlichen Bersuchen hinsichtlich anderer Staatsmänner zuweilen stoßen wurde, trifft bei Demosthenes nicht zu. Er gehört nicht zu denen, welche zur Unterstützung augenblicklicher Zwecke, allgemeine Prin= cipien aufstellen oder sich auf sie berufen, um bei anderen Gelegen= heiten, zur Erreichung anderer vorübergehender Zwecke sich zu den entgegengesetzten zu bekennen. So mannigfaltig die politischen Lagen sind, in denen er Rath zu geben hat, so verschiedenartig die Aufgaben seiner Prozegreden sind, Demosthenes bleibt sich allezeit getreu und argumentirt von denselben Grundanschauungen aus. Er erscheint nach der Darlegung H.'s im wesentlichen als ein konsequenter Vertreter der Demokratie, wie sie das 5. Jahrhundert geschaffen und begründet hatte, voll principiellen Mißtrauens gegen Monarchie und Oligarchie auch in fremden Staaten. Er ist aber frei von dem Streben nach Beherrschung und Ausbeutung anderer hellenischer Staaten, das so bedeutend zu dem Untergang des athenischen Reiches und der athe= nischen Demokratie des 5. Jahrhunderts beigetragen hatte. Für die außerhellenische Politik dagegen geht er von dem Sate aus, daß der Hellene von Natur die Freiheit liebe und der Barbar die Knechtschaft; für den ersteren sei daher nur eine freie Verfassung paffend, für den letteren die Despotie, und der Hellene habe Anspruch auf die Herr= schaft über die Barbaren und nicht umgekehrt. Im Verlauf der Unter= suchung erörtert H. wichtige Punkte des athenischen Staatsrechtes und der athenischen Politik, und insbesondere glauben wir auch die Bes merkungen über die politische Stellung des Aristoteles hervorheben zu sollen, welche sich der Hauptsache nach gegen Onden's Auffassung wenden und bei den Verhandlungen, welche Bernaus' Buch über historische Zeitschrift N. F. Bd. XV. 6

Photion hervorgerufen hat, heute ein besonderes Interesse in Anspruch

nehmen dürfen.

Die Abhandlung über Antiochia gibt nach einem Gemälde der Stadt und einer Schilderung ihrer Bedeutung die erste wirklich kritische Geschichte des Aufstandes von 387 oder vielmehr seiner Bestrafung, denn die letztere ist das eigentlich Merkwürdige an der Sache, unsgemein charakteristisch für die Zeit und die handelnden Personen. Das vorliegende quellenkritische Problem hat der Uf. mit Meisterschaft geslöst; ob durchweg zur Freude der Methodiker, steht dahin.

Franz Rühl.

Die Urzeit von Hellas und Italien. Ethnologische Forschungen von Fligier. Braunschweig, Bieweg & Sohn. 1881.

Der 2f. dieser Schrift will zeigen, daß die Pelasger und die Illyrier identisch sind und daß Griechenland und Italien vor der Gin= wanderung der Hellenen und Italiker von einer pelasgisch = illyrischen Bevölkerung bewohnt waren. Das wäre alfo, mehr oder weniger stark modifizirt, die alte Niebuhr'sche Pelasger = Hypothese. Wer frühere Arbeiten des Bf. kennt, wird ziemlich bestimmte Vorstellungen von dem haben, was er hier zu erwarten hat, insbesondere auch von der Art der Beweisführung. Diese Erwartungen werden nicht getäuscht. Fligier gehört der jest so zahlreichen Schar der Ethnologen und Prä= historifer an, leider aber zu demjenigen Theil derfelben, welcher glaubt, der Arbeiten der Philologen und Historiker entrathen zu können, auch wo er sich auf deren eigenstes Gebiet begibt. Die Folge davon ist nicht nur eine erstaunliche Unkenntnis der einschlagenden Literatur, sondern vor allem eine Kritiklosigkeit, wie wir sie seit den Tagen Creuzer's faum erlebt haben. Über den Werth der einzelnen Un= gaben, welche er benutt, hat fich der Bf. offenbar nur in den feltenften Fällen irgend welche Gedanken gemacht. Daneben zeigt fich eine be= merkenswerthe Flüchtigkeit auch in der Benutung von Werken über prähistorische Gegenstände; manchmal wird etwas daraus heraus= gelesen, was absolut nicht dasteht, so daß bei dem unkundigen Leser der Gedanke entstehen könnte, die ernsthaften Forscher, deren Werke hier benutt werden, seien Schriftsteller von demfelben Schlage, wie der Antor der vorliegenden Abhandlung. Glücklicherweise ist indessen auch auf dem Gebiete der Urgeschichte die Kritik heute bereits so thätig und so mächtig, daß nicht anzunehmen ift, die Ausstellungen dieses Buches würden irgendwo Unnahme finden. F. R.

Karten von Attika. Auf Veranlassung des kais, deutschen archäologischen Instituts und mit Unterstüßung des kgl. preußischen Ministeriums der geist= lichen Unterrichts= und Medizinal=Angelegenheiten aufgenommen durch Offiziere und Beamte des kgl. preußischen Großen Generalstabs. Mit erläuterndem Text herausgegeben von E. Curtius und J. A. Kaupert. Erstes Heft. Athen und Peiraieus. Zweites Heft. Nebst Textheft von Arthur Milch= höfer. Berlin, Dietrich Reimer. 1881. 1883.

Seit dem Erscheinen des Atlas von Athen im Jahre 1878 hat die Vermessung Attisas durch Offiziere unseres preußischen Generalsstades raschen Fortgang genommen. Bereits im Jahre 1881 konnten E. Curtius und Kaupert mit der Veröffentlichung der Karten von Attisa beginnen, die ein neues, von dem Atlas von Athen unabhänsgiges Werk zu bilden bestimmt sind. Die beiden vorliegenden Hefte enthalten vier Sektionen, welche über die attische Sehene dis zum Nordswestabhang des Pentelikon, von der eleusinischen Bucht dis an den Westand der Mesogaia reichen. Die trigonometrischen Vermessungen erstrecken sich bereits über den ganzen Norden und Osten Attikas, von Oropos dis Sunion, die kartographischen Aufnahmen des Nordrändes der attischen Ebene und ebenso die der Mesogaia dis Sunion sind vollendet, so daß auch die Veröffentlichung dieser Blätter in nicht ferner Beit zu erwarten ist.

Das erste der beiden jeht vorliegenden Hefte enthält 4 Blatt Karten im Maßstab von 1:12,500; Athen, wie es als Blatt 1 und 1a im Atlas von Athen ausgegeben worden war, unter Beifügung der seit 1878 hinzugekommenen Funde, ferner den Piräus, durch Hauptmann G. v. Alten aufgenommen, in seinem heutigen Zustand mit Angabe der antiken Reste auf Blatt 2, und auf Grund dieser letzteren eine von Milchhöfer vorgenommene Restauration der Hasenstadt auf Blatt 2a, worin, wie auf dem entsprechenden Blatte von Athen, die modernen Anlagen in blassem Ton eingetragen sind. Aus äußeren Gründen ist Kaupert, der die Bearbeitung und Terrainzeichnung der sämmtlichen Blätter übernommen hat, genöthigt gewesen, an Stelle des Kupferstiches, in dem das Blatt Athen ausgeführt war, sür die weiteren Blätter Lithographie eintreten zu lassen, wobei Konzturen, Höhenlinien und moderne Anlagen schwarz, die Bergschrafsirung braun, die antiken Keste roth eingetragen sind.

Das stetige Anwachsen der modernen Stadt verwischt in Athen sowohl wie im Piräus von Jahr zu Jahr mehr von den Anlagen des Alterthums. In Athen sind es nicht bloß die gegen das Stadt=

innere gelegenen Abhänge des Mymphenhugels und des Lykabettos, welche, und zwar in den wenigen Jahren feit der Aufnahme des Stadt= planes (1875-1877) mit Neubauten überdeckt worden, sondern die Spekulation zieht auch bereits die Nord= und Oftabhänge des Philo= pappos in ihr Bereich, mahrend die Niederung im Guden der Burg. wo wir den Altmarkt anzusetzen haben, durch weitausgedehnte Erd= anschüttungen eine vollständige Beränderung erlitten hat. Und Gleiches gilt vom Piräus, wo bei der Anlage der Uferstraßen am Zea- und Munnchia-Safen vielfach die noch vorhandenen Reste der Küstenbefesti= aung und der alten Hafenbauten verschwunden sind, das Theater auf der Alte noch knapp davor bewahrt bleiben konnte, daß es nicht durch eine Berlängerung einer ber heutigen Strafen durchschnitten murbe, während auf der Munnchia-Höhe durch Neubauten und Parzellirung die alte Gestalt des Terrains alljährlich mehr verloren geht. Hier so= wohl wie in den neueren Stadttheilen Athens bildet die Neubebauung nicht sowohl eine Überdeckung des Alten, sondern eine vollständige Umgestaltung der Bodenfläche, indem die modernen Fundamente meist tiefer gelegt werden, als die antike Bevölkerung faß. Gine Schonung antiker Reste, die bei den Neubauten zu Tage treten, ist darum unmöglich gemacht, und gleichzeitig geht auch von den bis dahin sichtbar gewesenen Ruinen, Mauern und Gebäuderesten mehr und mehr ver= loren. So geht die Umgestaltung, die namentlich der Piraus gegenwärtig erleidet, radikaler zu Werk, als dort irgend etwas seit dem Absterben der antiken Kultur bisher eingegriffen hatte, und es ist nicht das geringste Verdienst, welches die Karten von Attika in sich tragen, den Zustand und die Beschaffenheit des Terrains festgelegt zu haben, bevor dasselbe der Neubebauung in noch weiterem Um= fang verfällt.

Den beiden Blättern von Athen hat Curtins einen übersichtlichen Text beigegeben, worin er die charakteristischen Momente der Bodengestaltung Athens darlegt, und die Gesichtspunkte, nach denen die Restauration der antiken Stadt auf Taf. 1a ausgeführt ist. Den begleitenden Text für die weiteren Blätter hat Milchhöfer übernommen. Die Beschreibung der Besestigungen des Piräus und dessen, was von den Hafenanlagen erhalten ist, hat G. v. Alten geliesert, in knapper durchaus sachlich geshaltener Wiedergabe der bei der Aufnahme des Blattes gemachten Beobachtungen, die eine Fülle neuer Details ergeben haben und durch zahlreiche Holzschnittskizzen erläutert werden. Wichtig sind hier namentslich die Angaben über den Anschluß der langen Mauern und die dort

vorhandenen Thoranlagen. Eine genauere Untersuchung des Laufes der mittleren Schenkelmauer hat denn auch ergeben, daß die lettere von der Munnchiahöhe aus auf den oftwärts vorgeschobenen Berg= vorsprung läuft, um dann in die Gbene überzugehen und der nörd= lichen Schenkelmauer parallel weiterzuführen. Hierdurch ift die von C. (de portubus Athenarum) bereits als antike Anlage erkannte, an der Oftseite der Munnchiahöhe gelegene tiefe Einbuchtung wieder frei geworden, von der man bisher irrig angenommen hatte, sie werde von der mittleren Mauer geschnitten; da die Magverhältnisse für den Hippodrom nicht ausreichen, kann hier nur das Stadion des Piräus angesetzt werden. Spärlicher als man nach den Graser'schen Unter= suchungen hätte erwarten sollen, sind die Mittheilungen v. Alten's über Die Schiffshäuser ausgefallen, da von diesen heute nur noch im Mu= nychiahafen Fundamentmauern in meßbarem Zustand erhalten sind; aber gerade mit diesen Reften haben die Quaibauten im Rantharoshafen und die Wegeanlagen am Zeahafen ftark aufgeräumt. Den bis in die historische Zeit bewahrten insularen Charafter der Piräushalbinsel, der bei der Anlage der Schenkelmauern, und felbst in neuerer Zeit den baierischen Jugenieuren bei dem Bau der Chaussee nach Athen, noch durch das Sumpfterrain fo viele Schwierigkeiten bereitete, hat v. Alten auf Grund der Höhenverhältniffe flar und bundig erläutert.

Was den Rekonstruktionsversuch auf Blatt 2a betrifft, so läßt sich nicht verkennen, wie vieles hier völlig unsicher bleibt; die äußeren Umgrenzungen der Hafenstadt liegen zwar überall fest, keineswegs aber die Vertheilung der einzelnen Anlagen im Innern; antike Straßen find nur auf der Afte und auf der Westseite des Gingangs zum Zea= hafen noch sichtbar. Wir hätten hier die vorsichtige Reserve lieber gesehen, mit welcher das Blatt 1a, der Rekonstruktionsversuch des alten Athen, in so musterhafter Weise ausgeführt vorlag. Wie un= sicher die Benennung der Reste im Innern des Piraus bleibt, dafür genüge das eine Beispiel, daß die dorischen Säulenreste aus pentelischem Marmor im oberen Theil der Sachturisstraße von Gust. Hirschfeld auf den Tempel der knidischen Aphrodite, von M. auf das Philonische Arsenal bezogen werden, dessen Lage jest nach dem Fund der Bauinschrift im NNO. des Zeahafens am Fuß der Munnchia zu suchen ist, also in unmittelbarer Nähe des Hauptkriegshafens und etwa gleich weit entfernt vom Kantharos wie vom Munnchiahafen. Daß kein Grund vorlag, die Phreattys, welche Ulrichs und ebenso Curtius (Sieben Rarten von Athen) beim Tzirloneri ansett, auf die Felstöpfe an der

Ostseite des Zeahasens zu beziehen, hat Lolling bereits bemerkt. Beispslichten müssen wird man dagegen der Beziehung des großen Peribolos nördlich vom Stadion auf das Theseion (Andokid. 1, 45; Milchh. S. 37). M.'s Text, der die Karte zu erläutern bestimmt ist, ist zu einer Monographie über den Piräus geworden. An eine in knappen Umrissen gegebene Stadtgeschichte schließt sich eine aussührliche Beschreibung der in der Hafenstadt erhaltenen Wonumente, die baulichen, statuarischen und inschriftlichen Funde, insoweit sie für die Topographie in Betracht kommen. Die eingehenden Lokalstudien, die M. hier ansgestellt hat, und die vielsach auch dem Hauptblatt 2 zu gute gekommen sind, haben eine Fülle von neuem Material für die Kenntnis der

Hafenstadt zu Tage gefördert.

Mit der zweiten Lieferung beginnen die im Maßstab von 1:25000 ausgeführten Blätter, der für ganz Attika zur Anwendung kommen foll. Die Sektion Piraus-Athen (Blatt 3), durch v. Alten aufgenommen, reicht von der Kuste bis in die Staramangaberge und im NO. in die Vorstadt von Athen, wo sie die westliche Balfte des Kaupert'schen Blattes mit umfaßt; westwärts schließt an sie die Sektion Hymettos= Athen (Blatt 4), durch Hauptmann Steffen aufgenommen, füdmärts bis Chasani reichend, im O. in die Mesogaia bei Liopesi, während den linken oberen Theil des Blattes die öftliche Hälfte der R.'schen Aufnahme von Athen bildet. Un Blatt 4 grenzt nordwärts die Sektion Kephissia (Blatt 5), gleich Blatt 3 durch v. Alten aufgenommen; sie erstreckt sich vom Kloster des hl. Joannis Khnigos am Nordfuß des Hymettos bis an die Südwest-Abhänge des Pentelikon, von Patissia bis Menidi. Blatt 6 endlich, die Settion Phrgos, durch Hauptmann Siemens aufgenommen, schließt westlich an das vorige Blatt an, reicht im O. von Sepolia und Levi bis Liossia, berührt mit der heiligen Straße die Bucht von Eleusis, und enthält die nördlichen Fortsekungen der Skaramangaberge und die Vorberge des Parnes bis gegen Chassia.

Mehr noch, als es die beiden ersten Blätter erkennen ließen, zeigen diese neuen, wie ganz unzulänglich die kartographischen Hülfs=mittel waren, mit denen man sich bisher hatte begnügen müssen. In besonders hervorstechender Weise tritt uns die eigenartige Plastik, welche A. seiner Kartenzeichnung zu geben weiß, an dem Blatte Hymettosentgegen, mit den tief eingeschnittenen Schluchten und Furchen am Westabhang des Gebirges, dem schmalen, theilweise auf einen Fels=grat reduzirten Kamm, und dem Steilabsall nach der Ostseite, hier

mit der in alter wie neuer Zeit fleißig angebauten Mesogaia, dort am Westsuß die steinigen, nur mühsam für die Bodenkultur gewonnenen Vorhöhen im Gebiet von Aixone, und mehr im Norden das Haideland des oberen Flissosgebietes.

Daß unmittelbar bei der Aufnähme möglich werden follte, neue Demenbestimmungen zu gewinnen, war an sich unwahrscheinlich, umsomehr als bloge Grabschriften nur etwa bei den entfernter gelegenen Ortschaften zur Bestimmung der Namen herangezogen werden können, da die Demoten an den Wohnsitz in ihrem ursprünglichen Demos ja nicht gebunden waren und ihrerseits über das Land zerstreut wohnten. wogegen anderweitige Inschriften, wie etwa solche, welche der Demen= heiligthümer erwähnen, immer nur spärlich in Attika zu Tag gekommen find. Um so wichtiger aber wird die Neuaufnahme des Landes da= durch, daß sie klar vor Augen führt, wie intensiv Attika in antiker Zeit kultivirt mar; so war selbst in dem felsigen Gebiet des Agaleos durch Terraffenanlagen wenigstens an den Schluchtabhängen noch ein ertragfähiger Boden gewonnen, und mehrfach hat dort v. Alten Demen= reste sowohl als isolirte Ansiedelungen konstatiren können (Detailikizzen auf S. 9-14 des Tertheftes). Gine besondere Bedeutung hat die sog. Dema-Befestigung am Gudende des Parnes erhalten. Die Straße, welche aus der thriafischen Ebene nach dem oberen Rephissosgebiet führt, war hier durch eine mehr als 4 Kilometer lange Befestigungs= anlage gegen W. gesperrt, welche in südlicher Richtung in einzeln ge= ftellten Wartthürmen über Daphni hinaus bis zum Meere fortgesett ift. Empfehlen dürfte es sich, nachdem, wie auf S. 33 bemerkt wird, die Blätter 5 und 6 "zunächst nur mit einem fürzer gefaßten Text auß= gestattet worden sind", die sehr komplizirten Wegeanlagen, Wegedurch= lässe und Mauerdetails, ähnlich wie dies für das Piräus-Blatt geschehen ist, noch in größerem Maßstabe zu geben. Von Wichtigkeit ist es, daß Siemens am Westende der Senke zwischen Parnes und Ügaleos, oberhalb Stephani eine andere der ersterwähnten offenbar entgegengesetzte Fortifikation gefunden hat, welche den Zugang zur thriafischen Ebene von O. her zu schützen bestimmt war.

Die antiken Demen werden, soweit sie in der Ebene und in einem zu Andau lockenden Gebiete lagen, wohl vielsach zwischen den Länsdereien zerstreute Besitzungen gebildet haben, in ihrer Bauart den heutigen Anlagen der Landbevölkerung gleich, Luftziegelbau auf Feldsteinunterlagen; von Ansiedelungen dieser Art konnte naturgemäß sich wenig erhalten, und nur wo festere Anlagen waren, bei heiligthümern

oder Theatern (Nixone), mehr übrig bleiben. Bielfach laffen sich darum die Sitze der Lebenden nur aus den massiver erbauten und darum auch besser erhaltenen Grabstätten wiedererkennen, von denen wir vorauszuseten haben werden, daß sie in nächster Nähe der alten Un= fiedelung sich befinden. Insofern wird man M. allerdings Recht geben muffen, daß vieles von dem was bisher als Demenruinen gegolten hat, Grabstätten sind, ohne daß wir freilich die Demenstätten anderwärts zu suchen hätten. Die zu Hunderten am Westfuß des Hymettos auftretenden Regel dagegen, welche auf der Rarte noch als antike "Grabhügel" bezeichnet werden, will Mt. nur als Steinhügel gelten laffen, auf denen man das Geröll des Ackerbodens aufgehäuft; dann würden sie also gleich den an den Berghängen noch vielfach erkennbaren Terraffirungen von der mühevoll erreichten Bodenkultur herrühren. Die Frage ist nur, ob man nicht doch vielfach wieder eben diese Hügel mit zu Grabstätten für die ländliche Sklavenbevölkerung benutt hat, zumal hier ertragfähiger Boden kostbar war; wie man die Wohnsike der Lebenden nicht selten da errichtet hat, wo der Boden keinen Er= trag mehr liefern wollte, um jo für den Ackerbau Terrain zu ge= minnen.

Dem begonnenen großen Unternehmen der Aufnahme von Attika kann man nur raschen Fortgang wünschen, denn mit jedem neuen Blatt zeigt sich deutlicher, wie unvollkommen das Land, feine Boden= beschaffenheit und sein Wegenet bisher befannt war, und wie auch Die sorgfältigsten topographischen Studien erft mit Sulfe der Kartographie ihre richtige Verwerthung finden können. Nebenkarten in größerem Makstabe als 1:25000 dürften sich allerdings dabei schwerlich umgehen laffen, für die beilige Straße fo wenig (soweit fie den Agaleos schneidet), als für die in Aussicht stehenden Blätter von Sunion und Laurion. Ein weiterer Wunsch aber ist ein Plan der Akropolis, für welche man bis auf weiteres auf die von R. bearbeitete Karte in der durch Michaelis besorgten zweiten Auflage von Otto Sahn's Descriptio arcis angewiesen ist; allerdings kann eine Spezialaufnahme ber Burg nur dann ihren vollen Werth erlangen, wenn es der archäo= logischen Gesellschaft in Athen gelingt, nicht nur den Burgfels selbst, fondern auch den Nordabhang so zu reinigen, wie sie es am Sud= abhang erreicht hat; auch ohne besonders kostspielige Bodenankäufe in der Plaka wäre hier schon Raum für ein erfolgreiches Vorgehen.

R. Weil.

Die römische Grundsteuer und das Bektigalrecht. Bon Bernh. Matthiaß. Erlangen, Deichert. 1882.

Der Inhalt der vorliegenden Schrift ist reicher, als deren ge= ringer Umfang erwarten läßt, weil die knappe und präzise Fassung derselben nur das zur Sache Gehörige darbietet. Mit seltener Voll= ständigkeit ist die neuere Literatur, insbesondere die juristische, ver= werthet und diese Verwerthung überall durch genaue Citate angezeigt worden, so daß in manchen Theilen der Schrift fast jeder Sat sich auf eine Verweisung stütt. Bei dieser großen Zuverlässigkeit in der Berücksichtigung der Vorgänger und bei dem großen Werthe, welchen der Bf. insbesondere auf die Abhandlungen von Rodbertus über die Geschichte der römischen Tributsteuern legt, ift es vielleicht ein Irr= thum, wenn wir bemerkt zu haben glauben, daß ihm die im 8. Bande der Zeitschrift für Nationalökonomie und Statistik enthaltenen Fort= setzungen jener Rodbertus'schen Abhandlungen entgangen seien; daß letteres der Fall sei, schließen wir daraus, daß er nur die im 4. und 5. Bande jener Zeitschrift enthaltenen Abhandlungen citirt und von denselben sagt, daß sie Fragment geblieben seien. Nicht ganz die näm= liche Sorgfalt wie auf die Berücksichtigung der Vorarbeiten hat der Bf. darauf verwendet, klar und bestimmt denjenigen Bunkt zu be= zeichnen, an welchem die Unzulänglichkeit der bisherigen Arbeiten her= vortritt und die eigene Leistung des Bf. beginnt. Zwar ist eine ver= gleichende Übersicht der Literatur vorausgeschickt, aber diese bezieht sich thatsächlich nur auf einen in der Einleitung behandelten Gegenstand. Auch die Andeutungen des Vorworts sind in dieser Beziehung zu all= gemein gefaßt. Diese Unterlassung beeinträchtigt zwar den Ruten der Schrift nicht, erschwert aber die Würdigung der Arbeit des Bf. Ohne= hin ift es schwierig, von letterer hier ein zulängliches Bild zu geben, da die bis in das Einzelnste ausgearbeitete Darstellung einem Aus= zuge widerstrebt und die juristischen Konsequenzen der aufgestellten Cape sich zum Theil von selbst einer Burdigung an diesem Orte entziehen.

Wie Rodbertus, an den er sich eng anschließt, geht der Bf. im ersten Abschnitt seiner Schrift von der von den meisten bestrittenen Annahme aus, daß das römische Bürgertribut nur vorübergehend aufsgehoben, von Augustus aber wieder eingeführt worden sei, und sucht dann, gleichfalls im Anschluß an Rodbertus, darzuthun, daß mit der Ertheilung des Bürgerrechts an die Provinzialen durch Caracalla auch das Bürgertribut auf die Provinzen übertragen worden sei, und daß

dasselbe, wenngleich unter Wegfall der Selbsteinschätzung, auch noch der Reichssteuerverfassung der Zeit von Diocletian bis Justinian zu Grunde gelegen habe. Gegen diese Annahme wäre vielleicht einzu= wenden, daß das Bürgertributum von jeher nur ausnahmsweise und im Nothfalle erhoben worden ift, und sich deshalb, auch wenn es seit Augustus wieder erhoben worden sein sollte, nicht wohl als eine stehende Einrichtung betrachten läßt, welche als Grundlage für die Regelung der ständigen, regelmäßigen Steuerverpflichtung der Provinzen hätte dienen können. Rodbertus selbst hat (a. a. D. 8, 97-100) anerkannt, daß dieser und andere wesentliche Unterschiede zwischen dem Bürgertribut und dem Provinzialsteuersystem (z. B. die Realpflichtig= keit des Provinzialbodens) auch nach der allgemeinen Verleihung des Bürgerrechts noch fortbestanden haben. Wenn daher Ulpian in der L. 4 D. de censib. (50, 15) allgemeine, offenbar auf das ganze Reich bezügliche Vorschriften über die Steuererhebung gibt, welche an die Formen des Bürgertributs erinnern, fo könnte diese äußere Umgestal= tung des provinzialen Steuerwesens vielleicht auch aus rein technischen Gründen, ohne Zusammenhang mit der Verleihung des Bürgerrechts, vor sich gegangen sein. Als sichere steuerrechtliche Folge der Berallgemeinerung des Bürgerrechts kann daher, außer der Übertragung der bürgerlichen Erbschaftssteuer auf die Provinzen, in welcher die Schriftsteller den Zweck jener Ausdehnung des Bürgerrechts erblicken, wohl nur etwa die Beseitigung des tributum capitis in den Provinzen, insofern dasselbe von der freien Bevölkerung erhoben worden war, angesehen werden.

In dem "die Steuerforderung" überschriebenen zweiten Abschnitt schließt sich der Bf., wie uns scheint mit Recht, der anderweitigen Aufstellung von Rodbertus an, nach welcher die Auffassung der römischen Juristen, daß das Recht des römischen Staates an dem Provinzboden ein volles Eigenthum (dominium) sei, im strengsten Wortsinne zustreffend ist, und er weist demzusolge mit Rodbertus die Ansicht Savigny's und Anderer zurück, daß jenes dominium lediglich eine nachträglich zum Zwecke der Rechtsertigung der Steuer erfundene "publizistische Hypothese" sei. Der Provinzboden wird durch die vom Bf. vertretene, von Savigny und Puchta abweichende Auffassung völlig mit dem italischen ager publicus gleichgestellt und nur zwischen dem durch Staatsanweisung oder amtlichen Verkauf entstandenen Privatseigenthum, je nachdem dasselbe auf italischem oder auf provinzialem Boden belegen war, noch ein Unterschied zugelassen. Mit dem thats

fächlichen Bestehen des dominium des römischen Staates am Provinzeboden hätten sich nun nach dem Bf. Rechtsgrundsätze des Bürgeretributums zu einem neuen Steuersussem verbunden. M. führt diese Annahmen mit großer juristischer Schärse im einzelnen durch und berücksichtigt alle gegen dieselben erhobenen oder etwa zu erhebenden Einwände; diese Aussührungen, in denen bereits die eigene Leistung des Bf. vorwiegt, sind auch für den Nichtjuristen in hohem Grade besachtenswerth.

Im dritten Abschnitt wird das Verhältnis der Grundsteuer zu den weiteren Grundlasten der späteren Kaiserzeit (canon, solarium u. s. w.) behandelt, wie es denn die Absicht des Bf. gewesen ist, eine Anzahl bisher getrennt betrachteter Erscheinungen unter den Begriff des Vektigalrechts zu subsumiren. Derselbe will später die von ihm in der vorliegenden Schrift angestellten Untersuchungen auch auf das Gebiet des Deutschen Rechtes ausdehnen.

B. H.

Cäsar's gallischer Krieg und Theile seines Bürgerfrieges, nebst Anhängen über das römische Kriegswesen und über römische Daten. Bon Freiherr August v. Göler. Zweite durchgesehene und ergänzte Auflage, nach dem Tode des Berfassers herausgegeben von Freiherrn Ernst August v. Göler. Zwei Bände. Freiburg i. Br. und Tübingen, J. C. B. Mohr. 1880.

Seit Göter im Jahre 1854 seine Monographie über "die Kämpfe bei Dyrrhachium und Pharsalus" hatte erscheinen lassen, welche so= gleich die höchste Aufmerksamkeit erregte, fügte er ihr fast in jedem Jahre eine neue Studie auf dem gleichen Gebiete hinzu, so daß diese fleinen Schriften 1861 den größten Theil der Cafarischen Kommen= tarien umfaßten. Sein Sohn, der den wissenschaftlichen Arbeiten des Vaters mit pietätvollem Interesse folgte und auch nach dessen Tode sich immer den Überblick über die ganze reiche Casar - Literatur bewahrt hat, vereinigt hier zum ersten Mal jene zerstreuten Einzel= untersuchungen und bietet uns so, wenn auch nicht im Inhalt, so doch in der Form weniger eine zweite Auflage, als ein neues Buch. Das= selbe enthält in seiner jetigen Gestalt außer dem ganzen gallischen Kriege den Anfang des Bürgerfrieges bis zur Schlacht bei Glerda, die Operationen auf der Balkanhalbinsel und das Treffen bei Ru= spina, denen sich eine Anweisung, die Cafarischen Tagdaten zu veri= fiziren, und ein für die erfte Drientirung bestimmter Überblick über bas Militärwesen jener Zeit anschließen.

Die G.'schen Forschungen loben hieße Wasser in's Meer tragen. Jeder, der sich mit dem Gegenstande beschäftigt, kennt ihre epoche-

machende Bedeutung; wer später über Casar geschrieben hat, knupft an fie an; in alle kommentirten Ausgaben find Stude daraus aufgenommen und dennoch ist ein volles Verständnis der Werke des großen Kriegshistorikers nur mit diesem Buche in der Hand möglich. Es ist nicht allein für den Philologen und Historiker bestimmt, sondern für jeden Gebildeten, namentlich für den Militär; da also G. die voll= ständige Kenntnis Cafar's bei seinen Lesern nicht voraussetzen konnte, mußte er sie ihnen geben. Er wählte deshalb die Form der treuen Nacherzählung, beinghe der Übersetzung, ohne Raisonnement und Kritik, ja selbst ohne wesentliche Veränderung in der Gruppirung des Stoffes. Einige knappe Erkurse über Örtlichkeit und Terrain, wenige erklärende und ergänzende Worte, in den Bericht der Kommentarien eingestreut, find alles, was sich dem flüchtigen Blick als Eigenthum des Bf. dar= stellt; doch dieses Wenige ist sehr viel. G. beurtheilt die Operationen seines Helden nicht, aber er versteht sie als Technifer und weiß mit ein paar Worten und Winken in meisterhafter Weise auch dem Laien seine Kenntnis zu vermitteln.

So viel wir wissen, hat G. nie Gelegenheit gehabt, sich praktisch als Feldherr zu bewähren; doch wenigstens eine Feldherrneigenschaft befaß er jedenfalls in eminentem Grade: die sichere Beurtheilung des Terrains. Mit fast unfehlbarem Blick erkennt er, wo die Schlachten Cafar's nach ihrem ganzen Verlauf geschlagen sein muffen. In der Regel hat er sich seine Ansicht zuerst nach der Karte gebildet, dann aber den Ort selbst aufgesucht und gibt auf Grund seiner Autopsie wunderbar klare Bilder von jedem Moment des Kampfes. Wenn sonst eine historische Frage, die lange die Forschung beschäftigt und Gelegen= heit zu einer Anzahl sich widersprechender Hypothesen gegeben hat, durch eine neuentdeckte Quelle oder einen anderen glücklichen Zufall endaültig gelöst wird, so ist es, wenn nicht das gewöhnliche, so doch ein sehr häufiges Schicksal der Gelehrten, daß keiner der Streitenden Recht behält. Dem gegenüber haben G.'s Ortsbestimmungen die glan= zendsten Triumphe geseiert, denn den Ausgrabungen Napoleon's III. ist es in vielen Fällen gelungen, die Refte der Casarischen Lager genau an den Stellen zu finden, wo jener sie vermuthet hatte. Auf diese Bestätigungen weist der Sohn in den Anmerkungen mit gerechtem Stolze hin, und fie muffen uns fehr vorsichtig machen, G. in feinen noch zweifelhaft gebliebenen Anfätzen zu widersprechen. Dennoch sei es mir gestattet, auf einiges hinzuweisen, was ich für irrthüm= lich halte.

Soweit die Kritik des Cafar den Soldaten erfordert, ist der 2f. ihm in vollem Maße gerecht geworden, weniger aber, wo die fachmäßige Schulung des Philologen und Hiftorikers ihre Rechte geltend macht. Auch hier zwar hat er sehr Achtungswerthes geleistet, manche seiner Konjekturen werden ihre Stelle in unseren Texten mahrschein= lich immer behaupten und ich hätte wohl gewünscht, daß der neueste Herausgeber des Cafar viel mehr, als dies geschehen ift, auf G. Rücksicht genommen hätte; gleichwohl geben seine Arbeiten nach dieser Richtung hin zu vielen Zweifeln Anlaß. Daß die hinter der größten Objektivität klug versteckte Tendenz, welche den Kommentarien un= zweifelhaft eigen ift, fast nie hervorgehoben wird, ist umsomehr zu verzeihen, als dieselbe für die militärische Seite der Darstellung wenig in Betracht kommt; doch auch in dieser Beziehung führt es zu Irrthumern, daß Livius, Dio, Drofius, selbst Florus eine selbständige Bedeutung zugeschrieben wird. Das ift in den Bürgerkriegen zum Theil richtig, denn neben Casar gab es hier in dem Werke des Augenzeugen Afinius Polio eine zweite ebenbürtige Quelle, die von jenen unmittelbar oder mittelbar benutt ift; doch im gallischen Kriege geben fie in allem Mititärischen und Geographischen ausschließtich auf Cafar zurück, und wo sie mehr zu bieten scheinen, beruhen ihre Angaben nur auf Schlüffen, die eine viel geringere Autorität haben, als diejenigen, welche G. felbst gezogen hat. hier mußten sie daher gang aus bem Spiele bleiben oder richtiger, fie durften nur benutt werden, um den verdorbenen Text unserer Handschriften zu korrigiren. Doch gerade diesen Gebrauch hat der 25. nicht in genügendem Maße von ihnen gemacht und ist dadurch einmal in einen jehr wesentlichen Fehler verfallen.

Nach den Handschriften des Cäsar wurde die Schlacht gegen Ariovist ungefähr fünf Milien (= eine deutsche Meile) jenseits des Rheins geschlagen. Ein Terrain, welches der Beschreibung entspräche, hat G. in der angegebenen Entsernung von dem Strom nicht sinden können; doch hilft er sich, indem er annimmt, die Il habe damals sür einen Rheinarm gegolten. Wie weit dies berechtigt ist, wollen wir nicht untersuchen, sondern uns einsach an die Überlieserung halten. Orosius nennt nämlich statt fünf Milien fünszig, eine Angabe, die G. ohne weitere Prüfung verwirft. Hierbei übersieht er, daß nicht die Autorität der Quellen, sondern nur der Handschriften in Frage steht. "Der spanische Mönch" bedeutet gegenüber dem Feldherrn, welcher selbst den Krieg geführt hat, allerdings nichts und um so weniger,

als er nur diesen ausschreibt; doch die Textesquellen des Orosius, welche in Betracht kommen, sind fast alle älter als die des Cafar, ja eine davon liegt wenig über ein Jahrhundert hinter der Zeit des Schriftstellers selbst. Dann ift es fehr viel mahrscheinlicher, daß quinquaginta durch den Abfall der letten Buchstaben in quing. korrum= pirt wurde als umgekehrt, und endlich zeigen die Worte Cafar's selbst, daß die letztere Zahl zu klein ist. Er schreibt 1, 53: omnes hostes terga verterunt neque prius fugere destiterunt, quam ad flumen Rhenum milia passuum ex eo loco circiter quinque pervenerint. "Sie hörten nicht eher zu fliehen auf", das heißt doch: fie flohen eine sehr beträchtliche Strecke, weiter als ein geschlagenes Heer es sonst zu thun pflegte; wie reimt sich aber das, wenn sie schon nach einer deutschen Meile Halt machten? Die zehnfache Entfernung er= scheint hier nicht zu groß und daß sie die richtige ist, wird, wenn es noch einer Bestätigung bedürfte, durch Plutarch (Caes. 19) zur vollen Gewißheit erhoben, der 400 Stadien nennt, das sind genau fünfzig Milien oder zehn Meilen. Durch diesen Frrthum zu einer falschen Bestimmung des Schlachtfeldes verführt, sieht sich dann G., um Casar's Erzählung mit jener in Einklang zu bringen, zu neuen Fehlern gezwungen: der Marscy von Besangon bis zum ersten Zu= sammentreffen mit Ariovist betrug nach der Überlieferung fünfzig Milien G. muß dafür neunzig segen; weiter muß er einen Lagerwechsel Cafar's einlegen, von dem die Kommentarien, welche gerade hier keine Gin= zelheit der Operationen übergeben, nicht ein Wort sagen; endlich muß er annehmen, daß Ariovist mit der Front nach dem Rhein stand, also nach der Niederlage nicht nach rückwärts oder, da seine linke Flanke umfaßt war, nach rechts floh, sondern an der Schlachtordnung der Römer vorüber, was jeder Wahrscheinlichkeit entbehrt.

Auch mit der Interpretation kann ich mich nicht immer einversstanden erklären; vor allem auf einen Punkt muß ich aufmerksam machen, dessen unrichtige Auffassung in vielen Schlachtberichten entsweder zu Irrthümern geführt hat oder doch dazu hätte führen können. Latus apertum übersetzt G. immer "die offene Flanke" und versteht darunter bald die rechte, bald die linke; in Wirklichkeit aber kann es, wie Rüstow und Lossau hervorgehoben haben, nur die vom Schild unbedeckte, d. h. die rechte Seite bezeichnen. Die richtige Übersetzung würde z. B. in der Schlacht bei Bibrakte eine wesentliche Ünderung des ganzen Planes herbeisühren.

Daß G.'s topographische Angaben oft etwas minder zuversichtlich

fein könnten, darf man ihm kaum zum Vorwurf machen. Wenn man es sogar versucht hat und immer von neuem versucht, die Märsche und Schlachten des Drufus in Germanien örtlich zu fixiren, von denen man so gut wie gar nichts weiß, so konnte Casar gegenüber mit fehr viel größerer Sicherheit aufgetreten werden. Ich will daher nur auf eines hinweisen, was für die meisten Ortsbestimmungen von principieller Bedeutung und von G. nicht genügend beachtet ist. Die Haupt= orte der gallischen Gaue haben bekanntlich im Lauf der Kaiserzeit ihre cafarischen Namen größtentheils eingebüßt, um dafür die der Bölkerschaften anzunehmen, welche in ihnen ihr Centrum fanden, und diese tragen sie meist noch bis auf den heutigen Tag. So wird Durocortorum fpater Remi, jest Rheims, Agediecum fpater Senones, jest Sens u. f. w. Doch diese Veränderung betrifft nur die Ramen; die Orte bleiben, so weit wir sehen können, durchaus dieselben. Bei vielen läßt sich dies aus Casar erweisen, bei keinem gibt es zwingende Gründe für das Gegentheil. Diese Erwägung bestätigt in vielen Fällen G.'s Ansätze, in anderen aber widerspricht sie ihnen, namentlich bei der sehr oft erwähnten Stadt der Ambianer, Samarobriva, die danach nicht Bray, sondern nur Amiens sein kann.

Wenn in der Bestimmung der Orte Frrthümer mitunterlausen, aber die Hauptsache richtig ist, so muß von den Zeiten das Gegenstheil gesagt werden. G. hat es versucht, in der regellosen Schaltung vor Cäsar's Kalenderresorm eine Regel zu erkennen und danach die Tagdaten der Ereignisse in Julianische Rechnung umzusetzen, was ihm meiner Überzeugung nach vollständig mißlungen ist. Wenn der Herzeugung der Leiten dagegen nichts einzuwenden; doch wäre es wünschenswerth gewesen, daß er wenigstens in Klammern die unberichtigten daneben gestellt hätte, da diese doch den einzigen anerkannten Anhaltspunkt gewähren.

Im übrigen ist die neue Auflage wirklich in jeder Beziehung eine verbesserte. Die Anmerkungen, die G. der Sohn hinzugefügt hat, sind durchgängig werthvoll und erhalten das Buch auf dem neuesten Standpunkte der Wissenschaft. In der Umarbeitung des Textes ist er nicht ganz gleichmäßig versahren. So hat er die Belagerung von Alesia nach den Resultaten von Napoleon's Ausgrabungen umgestaltet, die Bellovacerschlacht im Walde von Compiègne aber unverändert gelassen, obgleich sich auch hier auf Grund des gleichen, vollkommen zuverlässigen Materials manche Besserungen ergeben hätten. Freilich ist es eine

sehr schwierige Frage, deren Beantwortung den größten wissenschaft= lichen Takt erfordert, wie weit ein Herausgeber in der Veränderung des Originals gehen darf, und wir wollen mit G. nicht rechten, wenn er sich die Grenzen ein wenig anders zog, als wir es gethan hätten.

Die neuen Karten reproduziren meist den Napoleonischen Atlas, hätten aber wohl noch ein wenig treuer sein können; namentlich sollte bei einer künftigen Auflage, die wir erhoffen, dafür geforgt werden, daß kein Ort im Texte genannt wird, den man auf der Karte ver= gebens sucht. In der Schreibung hätten die gallischen Namen nach den neueren handschriftlichen Resultaten geändert werden sollen; warum wird z. B. Latobriger statt Latovicer, Agendicum statt Agediacum ge= schrieben, da doch der Herausgeber die richtigen Formen kennt? dieser Beziehung durfte die Pietät gegen den 2f. kein Sindernis fein. Manche kleine Unebenheiten, die für das Wesentliche der Sache nichts bedeuten, doch den Kundigen und noch mehr den Halbkundigen stören, wie Cajus und Cnejus ftatt Gajus und Gnaejus, Paulus ftatt Publius. Petrejus statt Betraeus u. dgl. m. wären leicht zu beseitigen gewesen, wenn G. einen gut geschulten Philologen gebeten hätte, ihm die Ror= rekturbogen durchzusehen. Auch die vielen sinnstörenden Druckschler hätten so vermieden werden können, z. B. 1, 213: "einige Turmen wurden das Gefecht (ftatt das Gepäck) zu decken befehligt".

Doch genug des Tadels, der dem Recensenten leider gewohnter und geläufiger ist, als das Lob. Bon Fehlern frei ist keine menschsliche Leistung; doch G. Vater und Sohn verdienen unseren besten Dank und ihr Buch sei allen Gebildeten dringend empsohlen, namentlich den Ghmnasiallehrern, die hier für die Interpretation des Cäsar das wichtigste Hülfsmittel finden.

Rosenvorlesungen firchengeschichtlichen Inhalts. Von Karl Hase. Leipzig, Breitkopf und Härtel. 1880.

Eine Sammlung Essans von dem Altmeister in Jena, der seit mehr denn einem halben Jahrhundert neben seinem katholischen Kollegen Döllinger und ihm ebenbürtig sich als der zuverlässige Führer kirchensgeschichtlicher Forschung bewährt hat, bedarf im Grunde kaum einer Chasrakteristik. Die ebenso gediegenen wie glänzenden Eigenschaften, welche den bekannten Handbüchern der Kirchengeschichte, des Lebens und der Geschichte Jesu, der Dogmatik, der Polemik eine noch immer steigende Verbreitung gegeben haben, sind ja in den kleinern Lebensbildern biographischer und zeitgeschichtlicher Art, die wir in erfreulicher Zahl

von Hase besitzen, gewissermaßen auf den Gipfel gesteigert. Mit den berühmten Kabinetsstücken über Franz von Assissi und Katarina von Siena, über das geistliche Schauspiel und die neuen Propheten 2c. hat der Verfasser die Beiträge dieser neuen Sammlung selber in Parallele gestellt. Es sind sechs Vorträge, in sehr verschiedenen Jahren (1858, 1860, 1861, 1865, 1868, 1875) gehalten, von denen gerade die spätesten fast am meisten durch die seltene Jugendfrische über= raschen, in welcher Hase mit Ranke wetteisert. — Das erste Thema, "Ein falscher Messias" stellt den Aufstand Bar Cochba's nach den dürftigen Nachrichten, die wir über diese entsetliche Katastrophe besitzen, in Bergleich mit dem Leben und der Nachwirkung des ersten Messias dar. In prägnantester Form sind hier eine Reihe von Fragen gestreift, welche mit der definitiven Trennung von Judenthum und Chriftenthum eben in der Zeit dieses Aufstandes zusammenhängen. Durch die Art, wie H. hier eine fühlbare Lücke ausfüllt, ift freilich zugleich auf's neue bekundet, wie wenig dieses Problem bisher von jenem allein wirklich geschichtlichen Standpunkte aus, der jede religiöse Gemeinschaft mit gleichem Mage mißt, an die Hand genommen ift. Sieht sich doch die christliche Häresie von nicht wenigen judischen Gelehrten merkwürdig ähnlich behandelt wie die Reformation vom papstlichen Infallibilismus. — Bei dem zweiten Essay über Gregor VII. darf das Jahr seines Ursprunges am wenigsten vergessen werden. H. ist wohl der erste Kirchenhistoriker gewesen, welcher im Anschluß an Luden, Voigt, Leo, aber zugleich in dem Vollgefühl der protestantischen Erb= freiheit, auch den ärgsten Gegner derselben von seiner idealsten Seite aufzufassen unternahm. Dieser Standpunkt ist auch bei unserem Vortrage aufrecht erhalten. Darüber sind nun wohl nicht nur die zeit= genössischen Gegner Gregor's, wie der ihm politisch ebenbürtige, sittlich= religiös überlegene Gegenpapst Clemens III., zu fehr in den Schatten getreten, sondern es wird auch ein Lambert von Hersfeld geradezu S. 29. als Stimme des deutschen Bolkes behandelt. Ranke hat den= selben Lambert etwas anders beurtheilen lehren, und Baymann und Wattenbach sind seither überhaupt zu einer ziemlich entgegengesetzten Beurtheilung Gregor's gekommen. Gerade dann aber, wenn man die seit 1865 stattgehabte Weiterentwickelung auch in der Wissenschaft im Auge behält und auf Grund davon selber ein etwas verschiedenes Votum abgeben möchte, darf man sich doppelt dieses schönsten Zeugnisses histo= rischer Objectivität freuen. — Einem andern berühmten Papste ist der 3. Effan gewidmet, Aneas Sylvius Piccolomini. Es gelang ihm als Siftorische Zeitschrift n. F. Bb. XV.

Papst Pius II., die Errungenschaften der Konzilsperiode, für die er selber seine Jugendschriften geschrieben, zumal für Deutschland illusorisch zu machen. Der fein gebildete Humanist hat dadurch fast noch mehr wie seine wüsten Nachfolger Innocenz VIII. und Alexander VI. die nordischen Barbaren zu der gerade durch seine Regierungsmaßnahmen unvermeidlich werdenden Kirchenspaltung gedrängt. Auch hier galt es daher für den protestantischen Kirchenhistoriker abermals einem principiellen Gegner gerecht zu werden. Wohl fehlt die Kritik der moralischen Schwächen des Uneas Sylvius nicht völlig, wie in dem prägnanten Sate S. 71: daß er nie an einem Glaubenssatze gezweifelt, weil er nie über einen nachgedacht habe. Auch die Gegenüber= stellung des weltklugen Papstkandidaten und des treuen Gregor von Heimburg tritt in einer Lebensfrische, wie sie nur Hase gelingt, in's Licht. Doch dürfte der sittliche Gehalt des Jugendromanes unseres Papstes S. 69 etwas zu milde taxirt sein. In der Kirchengeschichte behandelt man freilich einen Papft nicht gerne als Urahn der Zola und Makart, und zur Ergänzung läßt sich zudem auf den Auffat "Eurnalus und Lufrezia" in Alfred Meigner's hiftorischen Stizzen hinweisen. Daß jedoch auch hier das Urtheil zusehends ein schärferes geworden ift, beweist der Vergleich des H.ichen Porträts mit dem neuern von Nasemann (in den Deutsch = evangelischen Blättern, 1882, Bd. 9). Nichtsdestoweniger aber gewährt der hochideale Sinn, der auch zu diesem S.'ichen Lapstbilde das Relief gibt, einen mahren Genuß. — Mit welch' seltener Meisterschaft sich der echte Sohn des Geburtslandes der Reformation überhaupt durchweg in die südlichen Kultusformen des italienischen Katholizismus hineinzuversetzen weiß, das tritt fast mehr noch als in den beiden vorhergehenden in dem 3. Effan über Pantheon und Peterskirche zu Tage, einem Bilde, das zugleich mahrhaft sprudelt von ienem heitern Humor, der u. a. die Defrete beseelt, welche der Bf. als junger Wanderer selbst von dem Stuhle Petri scherzend erließ. Ungemein reich sind dabei die Anregungen zum Verständnis der Kunft= geschichte, die der Vergleich der beiden Riesenbauten einschließt. bem ichließlichen Urtheil über Pius IX. und dem damit verbundenen Ausblick in die Zukunft Italiens darf allerdings wiederum nicht ver= gessen werden, daß der Vortrag im Jahre vor 1859 gehalten ift. Eben darum aber muthet er uns heute geradezu wie ein Stud Beis= sagung an. — Während die römische Kirche, wie in zweien ihrer geistes= mächtiaften Kürsten, so in ihren zwei grandiosesten Bauten vorgeführt wird, kommt der Protestantismus im Grunde schlecht weg. Das

traurigste aller der tragischen Ereignisse, welche die Verdammungs= und Herrschsucht des neuen Pfaffenthums über die Reformationskirchen brachte, das Krell'sche Drama in Kursachsen, ift das einzige Bild, das H. diefer Sammlung einverleibt hat. Glücklicherweise bieten eine Reihe seiner andern Schriften die nöthige Ergänzung. Seit 1860 find über den unglücklichen Kanzler mehrere neue Darstellungen er= schienen; wir wüßten aber nicht, daß dadurch das Bild der Per= fonen und Sachen selbst irgendwie modifizirt werden müßte. — Von dem letten Essay über Revolution und Kirche, welcher die ver= schiedenen Phasen der revolutionären Behandlung der firchlichen Dinge in klarer Uebersicht vorführt, begnügt Referent sich zu sagen, daß er in den einschlagenden Paragraphen seines Handbuches nichts besseres zu thun wußte, als hier völlig in H.'s Geleise zu wandeln. In der reichen Sammlung der in der Jenenser Rose gehaltenen Vorlesungen werden überhaupt die hier zusammengestellten nicht bald vergessen sein. Spiegelt sich doch in einer jeden von ihnen der hochgemuthe Greis selber, der der Stolz der Thüringer Hochschule ift.

Nippold.

Di una leggenda relativa alla nascita e alla gioventù di Costantino Magno. Di Achille Coen. Roma, Torgani e C., 1882.

Diese Arbeit von Coen, ausgezeichnet durch große Vertrautheit mit der einschlagenden Literatur, durch gründliche und wohlerwogene Vergleichung der in Frage kommenden Sagenmomente, bietet eine fehr erwünschte Erweiterung unserer Renntnisse der mittelalterlichen Sagen über Konstantin den Großen. Bisher waren zwar die Sagen von der Konstantinischen Schenkung, von der Taufe Konstantin's und seiner wunderbaren Heilung durch Silvester, sowie von der Gründung Kon= stantinopels allgemein bekannt, dagegen die auf Konstantin's des Großen Jugend bezüglichen bisher nur unvollständig gesammelt (Romania 1877 6, 176 und Ruffische Revue Bt. 6), so daß selbst Körting (Boccaccio's Leben S. 683) den von mir 1879 zum ersten Male herausgegebenen "Incerti auctoris de Constantino Magno ejusque matre Helena libellus" "die bis jett bekannte einzige Bersion der Konstantin-Sage" genannt hat. Ich habe inzwischen im 10. Band des Archivs für Lite= raturgeschichte nachgewiesen, daß bereits in byzantinischer Zeit die Geschichte von der Geburt und der Jugend Konstantin's des Großen legendenartig ausgeschmückt ward, sich dann aber in Italien, Frankreich und Deutschland die Sage von den betrügerischen Kaufleuten

und der durch diese bewirkten Verheiratung Konstantin's des Großen entwickelte und daß unter den verschiedenen Bearbeitungen dieser Sage der von mir herausgegebene libellus die aussührlichste sateinische Resdaktion ist.

Unabkängig von dieser meiner Untersuchung und gleichzeitig ist die Alrbeit von C. geschrieben, ursprünglich im 4. und 5. Band des Archivio della Società Romana di Storia Patria und dann in Buchform mit besonderer Laginirung veröffentlicht; durch größere Benutung romanischer Hülfsmittel, des martyrium S. Eusignii und des liber imperialis vor meiner eigenen Untersuchung ausgezeichnet, zeigt uns auch die Arbeit C's., wie sehr die dichterische Phantasie des Mittel= alters die ersten Lebensjahre des großen Schirmherrn der Christen= beit ausgeschmückt hat, und gewährt zugleich von den einschlagenden Quellenverhältnissen ein anschauliches Bild. Manches aber wird man doch noch anders beurtheilen wie C. Ich rede hier nicht von der Theilhaberschaft des Symeon Metaphrastes an diesen Sagen, die ich im Archiv für Literaturgeschichte wahrscheinlich zu machen versucht habe, auch nicht allein von den von C. übergangenen Berichten bei Photius, cod. p. 256, und im ungedruckten cod. Vaticanus graecus 1667 (saec. XII), sondern namentlich davon, daß es trot der Einsprache C.'s gegen Sprenger (vgl. König in Mittheilungen aus der hifto= rischen Literatur 9, 323) am wahrscheintichsten ist, daß wir uns den unbefannten Verfasser des libellus de Constantino (von C. anonymus Heydenreichianus genannt) als Hausgeistlichen irgend eines Fürstenoder Grafengeschlechtes und zwar wahrscheinlich in der Gegend von Trier zu denken haben. Über Abfassungszeit und die Verson meines anonymus ist die einschlagende deutsche Literatur von C. nicht er= schöpfend benutt. Eduard Heydenreich.

Magni Felicis Ennodii opera omnia ex recensione Guilelmi Hartelii. (Corpus scriptorum eccl. editum consilio et impensis Academiae litt. Caesareae Vindob. Vol. VI.) Vindobonae apud Geroldi filium. 1882.

Magnus Felix Ennodius, der redegewandte Bischof von Pavia, welcher, früh verwaist, durch Heirat aus einem Bettler reich wie ein König wurde, dann aber, nachdem die Schäße der Frau durchgebracht waren, der Welt entsagte, hat bei der Nachwelt mit seinen Schriften nicht den Beisall gesunden, welchen er selbstbewußt vorausgesetzt hatte. Der komplizirte Stil und Mangel an Inhalt mögen die Lektüre vers

leidet und die Abschreiber abgehalten haben, die umfangreichen Werke bes vielseitigen Bischofs zu vervielfältigen. Die Handschriften sind daher wenig zahlreich, auch übersteigt keine das 9. Jahrhundert. Der älteste und beste Coder ist ein Bruxellensis (B) saec. IX; alle übrigen Sandschriften stammen aus einem schon sehr entstellten Eremplar. B gehörte ehemals, wie aus einer späteren Eintragung hervorgeht, dem "Collegium soc. Jesu Andomari" an. Ohne Zweifel ist "Andomari" Schreib= oder Druckfehler für "Audomari" (St. Omer). Hierzu stimmt die Nachricht Schott's, daß er den Coder "in Morinis Belgarum ultimis" gefunden habe, denn St. Omer liegt im Gebiet der alten Moriner. Die Handschrift ist, wie Hartel nachweist, von verschiedenen Schreibern lagenweise geschrieben, da oft die letten Blätter der Quaternionen ganz oder theilweise frei sind. Hierdurch finden auch einzelne Lücken des Coder ihre Erklärung. Ein Blatt scheint schon im Archetypus verloren gewesen zu sein, ein anderes ist erst nach der Editio princeps abhanden gekommen. Der Herausgeber der Baseler Edition hat die Handschriften durchkorrigirt und, wie es im 16. Jahrhundert so oft geschah, in die Druckerei gegeben. Um Rande finden sich noch hier und da Anweisungen für den Setzer, z. B. "das lass aus." Im Ber= gleich mit B haben die anderen Handschriften nur eine untergeordnete Bedeutung. Durch ihr Alter zeichnen sich aus ein Vaticanus (V) aus dem 9. oder 10. Fahrhundert und ein gleichalteriger Lambethanus (L). Die Verwandtschaft dieser beiden Sandschriften ift so groß, daß man die eine für die Quelle der anderen halten möchte. Einzelne Korrekturen in V werden durch L gedankenlos reproduzirt. So ift S. 161 für "occupatus excubiis" in V "occupatus studiis" geschrieben, das fehlerhafte "studiis" aber durch Punkte getilgt und "excubiis" über= gesett. In L findet man "occupatus excubiis studiis". S. 270 steht für "auspicii" in V "officii", doch ist "auspi" übergeschrieben; in L tautet die Stelle "o aut officii". Man follte meinen, daß folche Kor= ruptionen kaum anders zu erklären seien, als durch direkte Ableitung von L aus V. Ift dies richtig, so ist L werthlos und ganz zu ignoriren. H. hat die auffälligen Kongruenzen von V und L in seiner Vorrede forgfältig zusammengestellt, nimmt jedoch an, daß die Korrekturen schon in einem älteren Exemplar X gestanden haben, aus welchem er V L und eine dritte Handschrift in Troyes (T) herleitet. Aber gerade T zeigt, daß die den 3 Manuftripten übergeordnete Handschrift X in diesen Fällen noch die richtige Lesart ohne Emendation hatte: es lieft "excubiis occupatus", also ohne "studiis", und "auspicii", da der Herausgeber

keine Bariante notirt. Bei H.'s Ansicht mußte V seine Borlage in excubiis

dieser Weise nachgemalt haben: studies, eine bei dem Abschreiber des 9. Jahrhunderts ganz unwahrscheintiche Annahme. Die Varianten von L, welche der Herausgeber vollständig mittheilt, verdienen keine Stelle in einer Ennodius-Ausgabe, in welcher V benutt ist. Ich will hier gleich eine Äußerlichkeit mit berühren. H. ordnet die Handschriftenseiglen nach dem Alphabet, also LPTV. Hierdurch kommt die beste Handschrift V an das Ende und L an die Spitze. Es hätte sich empsohlen, die Reihensolge der Buchstaben nach dem Werthe der Handschriften zu bestimmen, da sonst der Leser, welcher nicht die Vorrede im Gedächtnis hat, leicht irre geführt werden kann.

Da das älteste Exemplar, auf welches wir durch die Übereinsstimmung der erhaltenen Handschriften kommen, schon sehr fehlerhaft war, so ist der Konjekturalkritik bei Ennodius ein großer Spielzraum gelassen. Besonders verderbt ist der Paneghricus an den König Theoderich, trohdem schon Manso und Fertig den Text zu verbessern gesucht haben. Die Konjekturen des Ersteren stehen bei H. in der Note — und sie verdienen kein besseres Loos —, dagegen haben Fertig's Emendationen die gebührende Beachtung gefunden. Ihm verzdanken wir die Herstellung einzelner recht schwieriger Stellen. Obwoht jeht auch H. eine Anzahl Verderbnisse gebessert, für die Heilung anderer in den Noten Vorschläge gemacht hat, bleibt doch noch recht viel zu thun übrig.

Die Handschriften des Ennodius, besonders der alte Coder B. haben in reichlichem Mage die Vertauschungen e und i, o und u. u und b. Der Herausgeber hat über diese Abweichungen von der Schriftsprache in der Vorrede ausführlich gehandelt, ist jedoch sehr furz bei der Entwickelung des von ihm in der Ausgabe befolgten Suftems: Codicem B vero etiam in scribendis verbis ita secutus sum, ut quoad licuit inaequalitatem eius in rebus arbitrariis non sine vituperationis metu imitari quam arte tam servili quam fallaci corrigere mallem (p. LXXXIIII). Darnach follte man meinen, daß: bezüglich der Orthographie durchweg B zu Grunde gelegt sei; dies ift jedoch nur in fehr beschränktem Mage der Fall. Im allgemeinen steht die barbarische Schreibweise der Handschriften in den Varianten, und nur gang vereinzelt ist von dem "alten Rofte" etwas aufgenommen Steht es jedoch fest, daß ein Italiener im Anfang des morden. 6. Jahrhunderts schon unter dem Einflusse der Vokalverschiebung ac=

schrieben haben muß, so hätte sich der Herausgeber einer gründlichen Untersuchung der Fragen, welche Eigenthümlichkeiten der Handschriften auf den Autor zurückgehen können, nicht entziehen dürfen. Durch Bergleichung der Inschriften und alter Handschriften gleichzeitiger Autoren, wie etwa jenes alten Papprus des Alcimus Avitus, des von Ennodius gepriesenen Bischofs von Vienne — in quo se peritia velut in divorsorio lucidae domus inclusit schreibt er von ihm —, würde ein nicht geringer Theil der handschriftlichen Orthographie sich als echt erwiesen haben. Unbedenklich war aufzunehmen sepulchrum BVL und vicensimo B statt sepulcrum, vicesimus, Formen, die sich für das 6. Jahr= hundert kaum nachweisen lassen. Die Schreibweise der Handschrift Bonifati S. 321 ist heute allgemein als die richtige anerkannt. Bulgaren heißen in allen Handschriften des Ennodius "Vulgares" und so werden sie auch in anderen alten Quellen genannt. Für unseren Autor erweist das Wortspiel S. 267: haec est natio, cuius ante fuit omne quod voluit, in qua titulos obtinuit qui emit adversariorum sanguine dignitatem, apud quam campus est vulgator natalium, die handschriftliche Lesart als echt. Gleichwohl schreibt S. fonftant Bulgares.

Die Anordnung der einzelnen Schriften in den Codices ift die, daß Dictiones, Carmina, Epistulae, Opuscula abwechseln. Sirmond, beffen Berdienste um die Kritik des Ennodius nicht zu unterschätzen find, hat die vier Gruppen gesondert und so eine neue Aufeinander= folge der Schriften geschaffen, gegen die sich vieles einwenden läßt. Er hat Dictiones unter die Carmina gesetzt, andere Schriften ohne be= stimmten Charafter beliebig den Opuscula oder Dictiones zugetheilt. Tropdem hat H. diese neue Ordnung beibehalten: ne in re admodum dubia novis coniecturis indulgerem et legentium commoditati magis obesse quam prodesse viderer. Die Trennung der Dictiones und Carmina läßt sich schon deshalb nicht aufrecht erhalten, weil einzelne Dictiones ganz, andere theilweise in gebundener Rede abgefaßt sind. Ferner was soll mit dem Reste geschehen, welcher keiner der vier Gruppen mit Bestimmtheit zugewiesen werden kann? Ist mithin das Sirmond'iche Princip nicht durchzuführen, fo scheint es angemessen, die alte Ordnung der Handschriften beizubehalten, die, wenn auch nach dem Tode des Autors von einem seiner Schüler geschaffen, doch das Alter für sich hat.

Am Schlusse seiner Ausgabe hat H. das Epitaph des Ennodius abdrucken lassen. Es folgen dann ein Index scriptorum und ein

Wort- und Sachregister. Letzteres enthält über die einzelnen Personen schätzbare Nachrichten, welche aus gleichzeitigen Autoren und Inschriften sorgfältig zusammengetragen worden sind. Krusch.

I. F. Böhmer, Regesta imperii. V. Die Regesten des Kaiserreichs unter Philipp, Otto IV., Friedrich II., Heinrich (VII.), Konrad IV., Heinrich Raspe, Wilhelm und Richard 1198—1272. Nach der Neubearbeitung und dem Nachslasse Johann Friedrich Böhmer's neu herausgegeben und ergänzt von Julius Ficker. Zweite Abtheilung. Dritte Lieferung. Innsbruck, Wagner. 1882.

Die dritte Lieferung der von Ficker neu herausgegebenen Böhmer'= schen Regesten von 1198-1272 ift den beiden ersten, die zusammen die erste Abtheilung dieses 5. Bandes des Gesammtwerkes bildeten, bald gefolgt. Sie umfaßt die Regesten Heinrich's (VII.), Konrad's IV. Manfred's, Konradin's, Heinrich Raspe's, Wilhelm's, Richard's, Alfons' und die der Kaiserinnen und Königinnen. Es ist nicht nöthig zu wiederholen, mas in dieser Zeitschrift (46, 489 ff.) von berufe= nerer Seite bei Besprechung der ersten Abtheilung zum Lobe der F.'schen Bearbeitung gesagt ist. Auf Schritt und Tritt wird sich, wer in diesem Gebiete arbeitet, durch sie gefördert sehen. Es wäre wenig angebracht, in dieser Beziehung hier einzelnes hervorheben oder gar in eine Diskussion einzelner der vielen Fragen historischer Forschung, die F. berührt hat, eintreten zu wollen. Eine Anzeige des Buches hat sich darauf zu beschränken, die Richtungen anzugeben, in denen sich die Neubearbeitung vollzogen hat, und — soweit dies dienlich scheint — die dabei befolgten Editionsgrundsätze einer Erörterung zu unterziehen.

Um das Verhältnis der F.'schen zu der B.'schen Bearbeitung zu kennzeichnen, muß man vor allem dessen gedenken, daß zwischen beiden die glänzenden und bahnbrechenden Untersuchungen liegen, die F. in seinen Beiträgen zur Urkundenlehre veröffentlicht hat. Als B. seine Kaiserregesten zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorlegte, bemerkte er in einer Note zu seiner Vorrede: "Man hat behaupten wollen, daß das Datum der Aussertigung der Urkunden nicht immer mit dem Aussenthalt des Ausstellers zusammensalle. Dies ist unrichtig, weil sonst das gegenwärtige Werk gar nicht aussührbar gewesen wäre. Wo das Alktum nicht paßt, da ist gewöhnlich ein Fehler im Datum verborgen." Sehr weit war man über diese Anschauungen bis auf F.'s Unterstuchungen nicht hinausgekommen. Am Schluß derselben hat F. das mals gezeigt, wie die Herstellung eines Regestenwerkes, das zugleich

ein Itinerar zur Anschauung bringe, doch noch möglich sei, obschon manche bisher allgemein und auch von B. gemachte Boraussetzung als unhaltbar von ihm nachgewiesen war, und er hat dort die Grundstäte entwickelt, die bei Herausgabe von Regesten zu befolgen wären (s. Beitr. z. Urk. = L. 2, 455 ff.). Hier in seiner Neubearbeitung des B.'schen Werkes liegt die praktische Ausstührung dieser Grundsäte vor. Mit aller Bewunderung für den Scharssinn jener Untersuchungen, wie sür die Umsicht, mit der die Resultate derselben sür die Besarbeitung der Regesten beachtet sind, wird es sich vertragen, wenn wir doch einige Ausstellungen nicht unterdrücken können.

Zuerst ein Puntt, den F. in § 487 seiner Beiträge besprochen hat. Überall, wo in einer Datirung die Ortsangabe der Tagesangabe nicht entspricht, sett &. — sein in den Beiträgen 2c. für gewisse Fälle vorgeschlagenes Verfahren verallgemeinernd — bei der dem Tage nach eingereihten Urkunde den Ort nicht in die für die Ortsangabe bestimmte zweite Kolumne, sondern mit Klammern in die Textkolumne; in der zweiten Kolumne dagegen erscheint der Ort zu dem Zeitpunkt, für den man die Anwesenheit des Ausftellers, die zur Angabe der Urkunde Verantassung gegeben hat, vermuthen darf, natürlich mit Verweis auf das unter dem anderen Da= tum gegebene Regest (f. z. B. Nr. 5274° und Nr. 5276). Dem wird man im allgemeinen durchaus beipflichten können. Wenn nun aber der fragliche Aufenthalt des Ausstellers an dem im Datum der Ur= kunde genannten Ort sich überhaupt nicht näher bestimmen läßt, so fällt bei F. der Ort für die zweite Kolumne ganz fort. Das hat ent= schieden sein migliches und man thäte wohl besser, in solchen Fällen die Ortsangabe doch auszurücken, natürlich aber in irgendwelcher Weise (durch Klammern oder durch kleineren Druck oder durch Kurfiv) darauf aufmerksam zu machen, daß hier eine Verschiebung des Itinerars statt= gefunden hat. Nach Nr. 3872 z. B. hat man vor dem 24. April 1222 — und wahrscheinlich doch nicht sehr lange vorher — einen Aufenthalt König Heinrich's zu Donauwörth anzunehmen, mahrend beim Aber= blicken des Itinerars Donauwörth nirgends erscheint. Daß man am Schluß des Bandes ein alphabetisch geordnetes Register für das Itinerar eines jeden Herrschers zu erwarten hat, mindert den Übelstand nur in etwas.

Der zweite Punkt, den wir zu erörtern haben, ist von größerer Erheblichkeit. Es handelt sich um die Frage der Einreihung von Stücken, deren Zeitbestimmungen Schwierigkeiten machen, und um

die dabei vielfach erforderlichen Verweisungen. F. hat selbst in den Beiträgen zur Urkundenlehre mehrfach betont, daß, wenn die Gin= reihung eines Stückes nicht völlig gesichert ift oder wenn der Benuter es an anderer Stelle zu finden erwarten kann, Berweisungen nicht zu entbehren sind. So große Sorgfalt er nun auch auf die Bearbeitung vorliegenden Werkes in dieser Beziehung verwendet hat, ist er doch nicht überall ganz konsequent gewesen. Ich denke zunächst an jene von F. in den Beiträgen § 490 besprochenen Fälle, wo die Datirung sich wider= sprechende Jahresangaben enthält und die also angenommene Gin= reihung eines Regestes zu einer oder mehrerer der Jahresangaben nicht paßt. Es ist allerdings ganz richtig, daß, wenn es sich nur darum handelte, das Auffinden eines Regestes zu ermöglichen, Ber= weisungen in solchen Fällen entbehrlich wären; denn wenigstens eine ber Sahresangaben macht ja den Benuter, ber bas Stud aus einem Druck kennt, auf die Stelle aufmerksam, wo er das Regest finden wird; aber eine Verweisung wird doch allemal dann er= wünscht sein, wenn die Entscheidung, wo man einzureihen hat, nicht gegen jeden Zweifel gesichert ift. Der Herausgeber wird in dieser Beziehung kaum zu viel thun können, und, wo er nur die schwache Möglichkeit eines Frrthums fieht, hat er den Benuter vor den übeln Folgen eines solchen möglichft zu schützen. Es liegt das ganz im Sinn der Methode F.'s, ist auch in der Regel, aber doch nicht immer ge= schehen, so z. B. Mr. 3925. 4010. 4061. 4076-4080. 4126. 4129. 4169. 4257. 4258. 4278. 4557. In der Mehrzahl dieser Fälle hat F.'s Datirung freilich meiner Meinung nach das Richtige getroffen; aber die Möglichkeit zu Zweifeln ift doch vorhanden, und bei einigen Nummern ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß eine nochmalige Prüfung zu anderen Resultaten führen wird. Go ift z. B. Nr. 4010, eine aus Ulm vom 15. August 1226 oder 1227 datirte Schenkung König Heinrich's an den Deutschorden, von F. nach Itinerar Indiftion (14) und Zeugen zum 15. August 1226 eingereiht. Damit steht aber bas Inkarnationsjahr 1227 im Widerspruch, und ferner hat F. selbst darauf aufmerksam gemacht, daß die Nennung des Abtes von St. Gallen als Beugen zum 15. August 1226 nicht paßt. Tropbem also Bedenken gegen die Einreihung zu diesem Tage vorliegen, und trothem F. selbst die Annahme vertritt, daß die Urkunde erst nachträglich 1227 auß= gefertigt sei, findet man sie unter dem 15. August 1227 nicht erwähnt. Und doch ist diese Datirung, so viel ich sehe, recht wohl möglich. Der Ort Ulm paßt ba freilich nicht in's Stinerar; nichts aber fteht im

Wege, den Ort wie so oft auf die Handlung zu beziehen und diese auf den Mai oder Juni 1227 zu verlegen, wo der König sich lange in Ulm aufhielt und mehrere der Zeugen bei ihm nachweisbar sind, vgl. Nr. 4062. — Wenn eine Urfunde eine in den Zeitangaben widerspruchsfreie (vollständige oder unvollständige) Datirung aufweift, diese aber aus irgend welchen Gründen unrichtig zu sein scheint, so daß man anzunehmen hat, es sei ein anderer Tag oder ein anderes Jahr, als die Vorlage angibt, gemeint, jo reiht F. entsprechend dem, was er Beiträge § 491 ausgeführt hat, zu dem von ihm für richtig gehaltenen Datum ein. Dagegen ift gewiß nichts einzuwenden; nur werden Berweifungen in diefen Fällen faum zu entbehren fein. Gie haben hier in erster Linie den Zweck, das Auffinden zu erleichtern, werden aber oft auch als Sicherung gegen den Übelstand möglicher falscher Einreihung zu dienen haben. Hie und da vermissen wir sie bei F. in solchen Fällen, so 3. B. Nr. 3977. 3978. 3991. 4299. 4560. 4899. 5147.

Ahnlich ist die Sachlage bei undatirten oder unvollständig datirten Stücken, besonders wenn fie von früheren Herausgebern anders ein= gereiht find. F. hat die Frage, wie diese Stude zu behandeln seien, in den Vorbemerkungen zu den Regesten erörtert und wir verlassen damit also den Kreis der von ihm in den Beiträgen besprochenen Grundfate. Es ift einer der mefentlichften Borguge der neuen Be= arbeitung, daß fie fich die Ginreihung der undatirten Stude unter die übrigen Regesten zum Princip gemacht hat, und nur in einzelnen Fällen wäre vielleicht eine Abweichung von diesem Princip geboten. Wenn der Herausgeber zu keiner sicheren Entscheidung zwischen niehreren möglichen Datirungen gelangen kann, so läßt sich ja durch Verweisungen helfen; aber es kommen doch auch immer Urkunden und Briefe vor, bei denen dem Herausgeber einstweilen jeder Anhaltspunkt zu fehlen scheint, der innerhalb einer langen Reihe von Jahren irgend einen Beitpunkt wahrscheinlicher machen könnte als jeden anderen. Wenn solche Stücke nun einen bei aller Vorsicht doch immerhin sehr will= fürlich gewählten Plat inmitten der chronologisch geordneten Regesten erhalten, fo mußte ichon ein besonderer Gludegufall spielen, wenn fic an die richtige Stelle gerathen follten, und fie werden fich, wenn bas Unglück will, daß sie zu einem gang verkehrten Zeitpunkt eingereiht find, leicht der Aufmerksamkeit des Benuters entzichen, dem es viel= leicht durch Beachtung solcher Momente, die dem Herausgeber entgangen find, noch gelingen könnte, fie näher zu datiren. Mit Verweisungen

ist da auch nichts zu machen, und es wäre also wohl zweckmäßig, Re= gesten dieser Art als undatirbar aus der Masse auszuscheiden, sie dann aber nicht, wie B. gethan hat, in der Vorrede ganz getrennt von den übrigen aufzuführen, sondern (ähnlich wie in Huber's Ausgabe der Re= gesten Karl's IV.) sie jedesmal den Regesten des betreffenden Herrschers bzw. den Reichssachen mit fortlaufender Numerirung anzuschließen. — Was nun weiter diejenigen undatirten und unvollständig datirten Stücke anbelangt, bei denen mit einiger Sicherheit eine bestimmte Gin= reihung möglich ift, so müffen da natürlich häufig Verweisungen ein= treten. Zwar hat F. für die Auffindbarkeit der undatirten Stude durch die vortreffliche Einrichtung alphabetischer Register der Anfangs= und Schlufworte dieser Stücke gesorgt; doch werden daneben Ber= weifungen unter den von früheren Herausgebern angenommenen Daten auch in dieser Beziehung für manche Fälle noch immer ihren Werth behalten. Der Benutzer wird manchmal wohl den Datirungsversuch eines früheren Herausgebers, nicht aber die Anfangsworte sich notirt oder im Gedächtnis haben, ohne doch gleich den Druck vergleichen zu Wichtiger aber ist, die Möglichkeit des Zweifels zu beachten, ob die bisherige Einreihung nicht doch die richtige war, wie überhaupt der Bearbeiter eines folchen Regestenwerkes an jeder Stelle, die ihm außer der von ihm bevorzugten noch in Betracht zu kommen scheint, auf solche undatirte Stude zu verweisen hat. Diese Grundsätze find im allgemeinen auch von F. befolgt worden und eine große Zahl von Berweisungen der besprochenen Art legt Zeugnis für die Sorgfalt seiner Arbeit ab. Man lege es deshalb nicht als Tadelsucht aus, wenn die Ansicht geäußert wird, daß in dieser Beziehung manchmal noch etwas mehr hätte geschehen sollen. So vermiffen wir an den betreffenden Stellen Verweisungen auf Nr. 3861. 3889. 4131. 4213. 4551. 4607. 4612. 4613. 4616. Gin Beispiel mag zeigen, daß wenigstens in einzelnen Fällen mehr als die theoretische Möglichkeit vorliegt, es könnte durch das Fehlen der Verweisung ein thatsächlicher Fehler begangen sein. Gin Schreiben König Heinrich's (VII.) an Propft, Dekan und Kapitel von Lüttich betreffs eines ihnen von König Heinrich (VI.) geschenkten Gutes, über welches Herzog Heinrich von Niederlothringen (Brabant) vogteiliche Rechte beanspruchte, ist vom 23. September aus Nachen datirt, aber ohne Jahr. Huillard-Breholles hat das Stud zu 1222 eingereiht, F. aber als Nr. 3861 zu 1221, ohne unter dem 23. September 1222 darauf zu verweisen. Was F. für 1221 an= führt, ift gewiß beachtenswerth, aber doch keineswegs entscheidend.

Um 12. Mai 1222 erging ein Schreiben in derfelben Angelegenheit, Dr. 3879; den Umstand, daß in diesem eine Schenkung auch seitens Friedrich's II. erwähnt ist, in Nr. 3861 aber nicht, deutet F. so, daß Nr. 3861 früher als Nr. 3879 anzuseten ist und die Bestätigung der Schenkung durch Friedrich in der Zwischenzeit erfolgt ift. Zu be= achten ist nun aber zweierlei: erstens, daß Nr. 3861, worin dasselbe Rapitel aufgefordert wird, sein Recht eventuell mit geistlichem Recht zu verfolgen, sachlich weiter geht als Nr. 3879, und zweitens daß Nr. 3879 am 12. Mai 1222 gerade von Lachen aus, wo damals Heinrich's Arönung stattfand, erlassen ist, während weder für den September 1221, noch für den September 1222 ein Aufenthalt Heinrich's zu Alachen zu belegen oder auch nur wahrscheinlich ist. Wir möchten danach die Datirung von Nr. 3861 so erklären, daß dieses Schreiben zugleich mit Nr. 3879 im Mai 1222 zu Alachen vorbereitet, aber einstweilen noch zurückgehalten und erft, als die bisherigen Magregeln erfolglos blieben, am 23. September 1222 ausgesertigt wurde. Mag diese Vermuthung nun das Richtige treffen oder nicht, jedenfalls hätte F. aut daran gethan, in Berücksichtigung der Datirung Huillard's unter dem 23. September 1222 auf Ner. 3861 zu verweisen.

Mehr als alles andere wird bei einer Vergleichung der jetigen und der früheren Bearbeitung die große Vermehrung des Stoffes in die Augen fallen. Italien ist an diesem Zuwachs verhältnismäßig sehr viel stärker betheiligt als Deutschland. Man darf aber deshald nicht glauben, daß der Gewinn für die Kenntnis deutscher Verhältnisse wenig bedeutend wäre. Nehmen wir z. B. die ganz in Deutschland verslaufende Regierung Heinrich's, so wird man für die Beurtheitung der hochwichtigen Gesetzgebung des Jahres 1231 und der ganzen damit zusammenhängenden Verhältnisse die werthvollsten Zusätze sinden. Ühnstich ist es auch in den anderen für Deutschland vorzugsweise in Bestracht kommenden Partien dieser zweiten Abtheilung.

Bur Vermehrung der Nummernzahl haben verschiedene Umstände mitgewirkt. Einmal ist seit der letzten Bearbeitung ein umsangreiches handschriftliches Material theils von B. und F. selbst gesammelt, theils dem Herausgeber von Anderen zur Verfügung gestellt worden. Dassselbe ist großentheils schon vor dem Erscheinen der Regesten veröffentslicht worden, wird zum Theil in Winkelmann's Acta imperii inedita Bd. 2 ihnen nachsolgen. Außerdem sind natürlich von B. selbst und später von F. die seit der letzten Bearbeitung erschienenen Werke sorgsfältig verwerthet worden. Auch hat F. manches, was B. absichtlich

bei Seite ließ, mit eingereiht, so besonders, wie schon erwähnt, un= datirte Schreiben und auch einzelne Stude, die fo, wie fie vorliegen, vermuthlich Fälschungen sind, f. Nr. 4196. 5350. 5354. Ferner aber hat F. unter die Regesten der Herrscher auch Auszüge solcher Ur= funden, die andere Personen ausgestellt haben, aufgenommen und die= selben mitgezählt. F. ist natürlich nicht ohne Grund so verfahren. Ihn bestimmte zur Einreihung fremder Regesten unter die des Herrschers zunächst der Umstand, daß jene zur Vervollständigung des Itinerars dienten; dann ist er aber auch weiter gegangen und hat das neue Verfahren auf solche Regesten ausgedehnt, die, ohne gerade für die Bestimmung des Itinerars etwas auszutragen, doch über Vorgänge am Hofe oder über Handlungen und Pläne des Königs Runde geben. F. meint (Vorbemerkungen p. XLI), bei B.'s Verfahren, solche Ur= kunden nebenbei bei einer Urkunde des Herrschers oder bei anderen Nachrichten über den betreffenden Aufenthalt zu erwähnen, träte die Ergänzung des Itinerars nicht deutlich hervor und ferner sei es praktisch empfehlenswerth, daß jede Urkunde einen eigenen Absat bilde und eine eigene Nummer erhalte. Go fehr man dem wird zustimmen muffen, was F. gegen B.'s Verfahren einwendet, fo ift damit die Nothwendigkeit der von ihm eingeführten Neuerung doch nicht bewiesen, und Bedenken gegen diese sind nicht zu verkennen. F. konnte seinen Zweck auch auf andere Weise erreichen. Wenn er die das Itinerar ergänzenden Urfunden so behandelte, daß er bei den Regesten des Herrschers Tag und Ort in die entsprechenden Rolumnen eintrug und dann in der Textkolumne bemerkte: "Aufenthalt des Königs anzunehmen nach Urkunde von diesem Datum unter Reichssachen", so trat die Ergänzung des Itinerars genügend scharf hervor und eine eigene Rummer hätte das Stuck bei den Reichssachen erhalten. Gin Be= denken gegen F.'s Verfahren ist schon von Winkelmann in dieser Zeit= schrift (46, 492) geltend gemacht, ein anderes ergibt sich aus der doch auch für diese Beriode nicht gang abzuweisenden Erwägung'), daß die ausschließliche Zählung der Raiserurkunden (resp. der Urkunden des betreffenden Herrschers) ihren guten Grund hat und für mancherlei statistische Zwecke unerläßlich ist.

Verhältnismäßig noch sehr viel stärker als die Zahl der Nummern ist die Seitenzahl gewachsen und es können sich wohl Bedenken regen,

<sup>1)</sup> S. Huber in der Einl. zu den Regesten Karl's IV.; vgl. dagegen F.'s Vorbem. p. XLI.

ob Zweck und Charakter des Werkes, das in erster Linie doch ein Nachschlagebuch sein soll, dadurch nicht beeinträchtigt werden. Zum Theil ist dieses Anschwellen eine Folge der pietätvollen Behandlung des B.'schen Textes, zum Theil kommt er auf Rechnung der oft sehr eingehenden kritischen Bemerkungen F.'s, die doch kaum ein Benutzer wird missen mögen. Außerdem sind aber noch andere Faktoren zu beachten.

B. hatte bei der letten Bearbeitung das historiographische Ma= terial schon in sehr ausgiebiger Weise herangezogen. F. ist ihm darin gefolgt, ja ift, scheint es, noch über ihn hinausgegangen; denn nicht nur aus denjenigen Quellen, die seit B.'s Bearbeitung erst veröffent= licht find, sondern auch aus denen, die B. schon vorlagen und von ihm benutt sind, findet man häufig umfangreiche Zusätze. Ferner hat F. auch die ihm vorliegenden Auszüge aus Urkunden und Briefen häufig erweitert, so daß manche Nummer, die ganz ohne Erläuterungen auftritt, doch jetzt bedeutend mehr Raum einnimmt als früher. Dem entsprechend sind auch die durch F. neu hinzugekommenen Regesten durchschnittlich größer, als die B.'s früher waren. Man darf nicht verkennen, daß das zum Theil an der Beschaffenheit des Materials liegt. Die neu eingereihten Nummern sind zum großen Theil nicht Urkunden, sondern Briefe, und diese sind vermöge der Buntheit ihres Inhalts zu einer kurzen und doch die Hauptsache treffenden Wieder= gabe oft fehr wenig geeignet. Aber es wäre zu erwägen, ob man nicht überhaupt darauf verzichten muß, den Inhalt derartiger Briefe in einem solchen Regestenwerk auch nur annähernd zu erschöpfen, und ob nicht ebenso auch bei Urkundenregesten und bei Mittheitung der Angaben der Schriftsteller größere Beschränkung empfehlenswerth ift. Dankbar ift die Vervollständigung der Zeugenreihen hervorzuheben. Für einen Theil der vorliegenden Lieferung hat dieser Fortschritt frei= lich geringere Bedeutung als für die erste Abtheilung, da seit dem Ende der Hohenstaufen Zeugen sehr viel seltener aufgeführt werden; aber bei den Regesten Heinrich's und Konrad's wird der Benutzer auch hier diese Zusätze hochwillkommen finden. B. brach bekanntlich meist mit den Abten und Grafen ab, während wir doch gewiß nicht selten in Personen von geringerem Rang, die stets in der Um= gebung des Herrschers waren, die einflußreichsten Rathgeber zu sehen haben. Es dürfte wohl lohnen, an der Hand dieser Regesten den Spuren, welche die Beziehungen mancher dieser Personen zu den Herrschern hinterlassen haben, nochmals nachzugeben und den Versuch

zu machen, ihre Stellung und ihren Einfluß näher zu bestimmen. Wir haben da besonders schwäbische Ministerialen zur Zeit Beinrich's und Konrad's, wie Eberhard Truchfeß v. Waldburg und Konrad Schenk v. Winterstetten im Auge. — Es wäre sogar zu wünschen, daß bei den künftig zu bearbeitenden Abtheilungen der Regesten das von F. aufgestellte Princip, die zum Protokoll gehörenden Bestandtheile mög= ligst vollständig zu geben, in noch weiterem Umfange zur Ausführung gelangte. Mittheilung der Datirung in ihrer ursprünglichen Form, natürlich mit Abkürzung jedes einzelnen Bestandtheils, beansprucht verschwindend wenig Raum (vielleicht für jede dritte oder vierte Ur= kunde eine Zeile mehr), und dem Benuter ist doch sehr damit gedient, wenn ihm die Datirung irgendwie auftößig scheint. Das Bedürfnis nach Renntnis der Originaldatirung ist für diejenigen Zeiten besonders groß, in denen die Kanzlei nach theils beweglichen, theils unbeweg= lichen kirchlichen Festtagen zu datiren pflegt. — Es mag gestattet sein, bier eine andere Bemerkung anzuschließen. In dem uns erhaltenen Neapolitaner Bruchstück der Registratur Kaiser Friedrich's finden sich bekanntlich zu den einzelnen Regesten Notizen über den Fertigungs= befehl, in denen die Person, die den Befehl ertheilt, und jene, die ihn ausführt, namhaft gemacht sind. Später seit Karl IV. wird eine solche Notiz sehr häufig dem Original beigefügt und gehört als Unterschrift des Kanzleibeamten, der die Ausfertigung beforgt oder kontrolirt, gewisser= maßen zum Protofoll. F. hat nach B.'s Vorgang jene Notizen in die Regesten mit aufgenommen, Huber dagegen ist bei den Regesten Karl's IV. anders verfahren; er übergeht bei den einzelnen Rummern diefen Be= standtheil mit Stillschweigen und gibt dafür in der Einleitung eine Zusammenstellung über diese Notizen, verbunden mit einer Unter= suchung der Kanzleiverhältnisse. So verdienstlich diese Zusammen= stellung ift, so ift doch Huber's Verfahren für den, der sich über eine bestimmte Urkunde in dieser Beziehung unterrichten will, sehr un= bequem, und außerdem ist vorauszusehen, daß in vielen Fällen be= sonders der gelegentliche Benuter sich um diese Notizen gar nicht bekümmern wird. Er sollte aber um so mehr auf fie aufmerksam gemacht werden, als leider dieser Bestandtheil der Urkunden des späteren Mittelalters von vielen Herausgebern stark vernachlässigt worden ist. Bei den als Abschluß des Gesammtwerkes in Aussicht gestellten Regesten Wenzel's wird diesem Wunsche hoffentlich Rechnung getragen werden. Da die Formeln sich leicht abkürzen lassen, so nehmen diese Notizen nur sehr wenig Platz weg, und der kleine Mehraufwand ließe sich in anderer Weise mehr als wieder einbringen.

In dieser Beziehung mögen hier noch zwei Vorschläge zur Erwägung empfohlen werden. Daß dort, wo es nicht darauf an= kommt, ein Itinerar zur Anschauung zu bringen, also vor allem bei den Reichssachen Tag und Ort besondere Kolumnen erhalten, scheint eine ziemlich zwecklose Raumverschwendung zu sein. Den Tag könnte man durch fetten Druck genügend hervorheben. — Zweitens möchte doch sehr zu beachten sein, was in manchen anderen Regestenwerken geschieht und was auch Wait in dieser Zeitschrift (40, 293 f.) empfohlen hat, nämlich die Angaben über Drucke und sonstige Bemerkungen dem eigentlichen Regest in kleinerer Schrift folgen zu laffen. Es erleichtert die Benutung für viele Fälle außerordentlich, wenn der Benuter fo= fort erkennt, wo der Urkundenauszug schließt, da er Bestandtheile wie Rekognition, Zeugen und event. Notiz über Ausfertigungsbefehl und Datirung dort zu suchen hat. Das jetige Verfahren F.'s, einen Ge= dankenftrich zwischen Druckangaben und erläuternde Bemerkungen zu setzen, während innerhalb der letzteren wohl auch noch wieder ein solcher Gedankenstrich folgt, scheint mir nicht übersichtlich genug zu sein. Einen neuen Absatz mit den Druckangaben zu beginnen, wie Wait will, scheint mir freilich bei bloßen Regesten, anders als bei Urkundenwerken, die vorzugsweise vollständige Abdrücke bringen, nicht nothwendig und meist auch nicht zweckmäßig. Das schädigt die Über= sichtlichkeit in anderer Beise, wenigstens wenn, wie hier, Verweifungen, die eigene Abfate für sich bilden, und Mittheilungen aus Schrift= stellern zwischen die eigentlichen Regesten eingestreut sind. Führt man nämlich kleinere Schrift für den bezeichneten Zweck einmal ein, so wird sich vermuthlich als nothwendige Konsequenz herausstellen, diese Schrift auch für diese Berweisungen und das historiographische Ma= terial zu verwenden. Ich glaube, daß auch dies, von der Raum= ersparnis abgesehen, der Übersichtlichkeit förderlich wäre; nur müßte dann natürlich die bisherige Einrichtung, daß innerhalb einer Nummer kein neues Alinea eintritt, streng beibehalten werden.

L. Quidde.

Geschichte des Deutschen Reiches vom Ende des 14. Jahrhunderts bis zur Resormation. Von Theodor Lindner. Erste Abtheilung: Geschichte des Deutschen Reiches unter König Wenzel. Zweiten Bandes zweite Hälfte. Braunsschweig, Schwetschke u. Sohn (M. Bruhn). 1880.

Lindner's Geschichte des Deutschen Reiches unter König Wenzel ist bereits vor drei Jahren mit der zweiten Hälfte des 2. Bandes zum Abschluß gelangt. Die ersten Kapitel (21—26) beschäftigen sich vorwiegend mit der Geschichte der Hansia und ihren Beziehungen zu den standinavischen Reichen vom Tode Waldemar's von Tänemark 1376 (also von da, wo Schäfer's Buch "Die Hansestädte und König Waldemar" endigt) bis zur Kalmarer Union (1397) und noch darüber hinaus bis 1400. Tann geht die Tarstellung nach kurzer Betrachtung der norde und westdeutschen Verhältnisse (Kap. 27) zu den europäischen Angelegenheiten über, die auf die Gestaltung der Dinge im Reich bestimmend einwirkten; das kirchtiche Schisma, Frankreichs Pläne und besonders die italienischen Verhältnisse werden vom Ende der achtziger Jahre bis 1400 versolgt (Kap. 28—32 u. 34). Schließlich tritt die innere Entwickelung, die auf Wenzel's Absehung hinausläuft, in den Vordergrund (Kap. 32 Schluß, 33, 35—43).

Die Darstellung der hansischen Verhältnisse ruht durchweg auf den von Koppmann herausgegebenen Hanserecessen. Der Bf. hat hier wenig Gelegenheit gefunden, zur Begründung seiner Darstellung Untersuchungen führen zu mussen (von den Erfursen gehört nur ein einziger zu diesen Kapiteln), er hat im wesentlichen nur die schon in den Hanse= recessen gegebenen Resultate darstellend zu verarbeiten gehabt, was freilich bei der Sprödigkeit des umfangreichen urfundlichen Materials feine leichte Aufgabe war; daß die Entwickelung der hansisch-skandinavi= schen Beziehungen durch das 25. Kapitel (Die Politik des Deutschen Ordens) unterbrochen wird, wäre wohl ohne Rachtheil zu vermeiden gewesen. Treffend ist zu Anfang des 22. Kapitels die vergleichende Charakteristik der hansa und des süddeutschen Städtebundes, beachtens= werth am Schlusse des 26. Rapitels die Würdigung der hansischen Politif. Rezensent muß allerdings bekennen, daß er sich für diese hansischen Verhältnisse durchaus nicht als kompetenten Beurtheiler betrachten darf, und er muß es dahingestellt sein lassen, ob und wie weit Q. allen Phasen und Seiten der Entwickelung gerecht wird. Etwas, was er hier und auch soust im Buche vermißt, ist Berücksichtigung der sich innerhalb mancher Städte während diefer Zeit abspielenden politischen Kämpfe. Dieselben wären doch auch vom reichsgeschicht=

lichen Standpunkt aus zu erwähnen gewesen. Zwar lassen sich diese tokalen Vorgänge in ihrer allgemeinen Bedeutung erst recht darstellen, wenn man größere Zeiträume überblickt, aber L. deutet nirgends an, daß er mit Bewußtsein und Absicht diese Dinge etwa nur zunächst übergangen habe und daß er in späteren Abschnitten seiner "Geschichte des Deutschen Reiches vom Ausgang des 14. Jahrhunderts bis zur Reformation" sie im Zusammenhang besprechen werde. Nur zu einem sehr wichtigen Punkte in diesen hansischen Verhältnissen seien einige Bemerkungen gestattet. Es handelt sich um den berühmten viel er= örterten Artikel des Stralfunder Friedens von 1370, der den Sanje= städten für den Fall, daß Waldemar stürbe oder abdankte, Mitwirkung bei Besetzung des dänischen Thrones und Besiegelung ihrer Freiheiten durch den neuen König zusicherte. L. hat ganz richtig erkannt, daß hier von Ginräumung eines dauernden Ginflusses auf die Königswahl nicht die Rede ift, und daß den Städten nur Anerkennung des vom dänischen Reichsrath abgeschlossenen Vertrages durch den König, sei es durch Waldemar, sei es durch dessen Nachfolger, wenn Waldemar abdankte oder plöglich stürbe, gesichert werden sollte. Außerungen S. 234 oben und S. 237 zeigen dann aber doch, daß L. den Artikel nicht ganz richtig aufgefaßt hat. Rezensent ist derselben Ansicht wie Koppmann (Hanj. Gesch.=Bl. 1880-81 S. 159 f.); ihm scheint be= sonders die Urkunde HR. 1 Nr. 530 entscheidend zu sein. Hätte Waldemar den Frieden ganz so wie er sollte bestätigt, so wäre damit die weitere Bestimmung, daß eine etwaige Neuwahl mit Zustimmung ber Städte vor fich geben und der neue König den Frieden bestätigen musse, nicht nur zunächst (wie L. sagt), sondern überhaupt hinfällig geworden. Sie wurde es aber nicht, weil Waldemar den Frieden nur mit seinem kleinen Sekretsiegel und nicht, wie vorgeschrieben, mit bem großen Majestätäsiegel besiegelte. Weil er starb, ohne dies gethan zu haben, hatten die Städte 1376 das Recht, bei Besetzung des dänischen Thrones mitzusprechen.

Für den größeren Theil dieses Halbbandes, wie überhaupt des ganzen Buches, sind die von Weizsäcker herausgegebenen Reichstags=atten die Grundlage, auf der sich L.'s Forschung und Darstellung aufbauen. Damit ist natürlich nicht gesagt, daß L. nur das in den Reichstagsakten gebotene Material verarbeitet hätte. Abgesehen davon, daß ihn auch hier seine Aufgabe vielsach in Gebiete führt, die den Reichstagsakten ferner liegen, hat er auch neues Material aus entslegeneren Drucken und aus Archiven herangezogen. Diese späteren

Rapitel, mit denen Recensent besser vertraut ist, find im allgemeinen nicht nur mit einem scharfen Blick für den Zusammenhang der oft sehr verwickelten politischen Beziehungen, sondern auch mit einer sich auf's Ginzelne erstreckenden vorsichtigen Kritik und forgfältiger Benukung auch entlegenen Materials gearbeitet. Der lette Halbband verdient in dieser Beziehung, soweit Rezensent urtheilen kann, größeres Lob als die früheren Partien des Buches, in denen doch manche Spuren auf überhastete Arbeit deuten. L. polemisirt vielfach gegen die Reichstagsaften, und in den meiften Fällen, wenn auch nicht in allen, wird man ihm zustimmen mussen. Für den, der mit dem Material, aus dem sich die Reichstagsakten zusammensetzen, bekannt ift, versteht es sich gang von selbst, daß weitere Forschung die in den Reichstagsaften (oft nur versuchsweise) aufgestellten Unsichten in manchen Punkten berichtigen wird. Es ift hier ichon bei Datirung der einzelnen Stude eine viel schwierigere Aufgabe zu tofen, als bei fast allen anderen Editionswerken, 3. B. auch den Hanserecessen derselben Zeit, und wenn die Reichstagsaften auch nicht alle die durch das Material geftellten Fragen endgittig enticheiden und auch nicht enticheiden können, so haben fie doch überall den Weg bereitet und Gewinnung sicherer Ergebnisse ermöglicht.

Die wesentlichste Förderung hat durch L. wohl die Kenntnis der kirchenpolitischen Verhandlungen und der Beziehungen zu den Romanischen Staaten ersahren; es war darin am wenigsten vorgearbeitet,
und in Manches, was verworren da lag, ist jeht Klarheit gebracht.
Man vergleiche nur die Beilagen XII—XVI und XX—XXII. Aber
auch für die Entwickelung der kursürstlichen Typosition gegen Wenzel
und der Absehungsverschwörung hat L. manches aufgedeckt. So vers
dankt man ihm (s. Beilage XIV) die Kenntnis eines Kursürstentages
zu Boppard um Mitte Oktober 1395, in dem L. nicht mit Unrecht
den Ausgangspunkt der Verwickelungen sieht, die zur Absehung Wenzel's
führten. Zu werthvollen und in der Hauptsache wohl zuverlässigen
Ergebnissen sährt auch L.'s Versuch, in den Klageartikeln der Kurs
fürsten gegen den König vom Tezember 1397 ältere Bestandtheile
vom Mai 1397 und Zusähe vom Dezember zu unterscheiden, s. Beislage XVIII. Noch manches der Art wäre anzusühren.

Glaubt Rezensent, diesen letzten Abschnitten des Buches im allge= meinen besondere Anerkennung schuldig zu sein, so kann er doch keines= wegs allen Aussührungen des Bf. beitreten. Die Differenzpunkte be= treffen zum Theil recht wesentliche Fragen. Einige von ihnen seien hier kurz vorgeführt, wobei natürlich auf eine eigentliche Diskussion derselben verzichtet werden muß.

Bei Gelegenheit der Erhebung Galcazzo Lisconti's zum Herzog von Mailand tritt L. S. 332 f. in eine Erörterung der so wichtigen Versassungskrage ein, ob zu einer Versägung über Reichsgut, wie sie hier auch nach L. vorliegt, die Willebriese der Kursürsten rechtliches Ersordernis waren. L. gegenüber, der behauptet, die Kursürsten selbst hätten eingesehen, der Vorwurf der Widerrechtlichseit tasse sich nicht begründen, muß betont werden, daß vielmehr noch beim öffentlichen Absehüngsakt die Kursürsten an diesem Vorwurfe sesthielten (s. Kta. 3 Nr. 213 Urt. 2, Nr. 214 Urt. 2, Nr. 216 Urt. 2, Nr. 217 Urt. 2) und daß Galeazzo später für Ruprecht nie Herzog von Mailand, sondern nur Graf von Vertus oder "der von Mailand" war. Daran wird nichts geändert, wenn Erzbischof Johann in der schriftlichen Vekanntmachung der Ubsehung Nr. 204 es vorzog, nur die Verletzung des allgemeinen Neichsinteresses und nicht die der kursürstlichen Rechte zu erwähnen. Ob und wie weit diese kursürstliche Aufsassung berechtigt war, ist freilich wieder eine andere Frage, die sich aber jedenfalls nicht so leicht, wie L. meint, entscheiden läßt.

Die erfte Urfunde, die unzweideutig von Wenzel's Absetzung spricht, ist die vom 19. September 1399 aus Mainz datirte, in der zehn genannte Fürsten sich den vier rheinischen Kurfürsten und Aursachsen gegenüber verbindlich machen, einen König, den diese aus fünf genannten Häusern wählen, zu unterstützen (Rta. 3 Nr. 59). Dazu gehört eine Reversurkunde (ebenda Nr. 60). Einige Monate später aber, am 1. Februar 1400, wird auf einem Tage zu Frankfurt ein ganz ähn= licher Vertrag geschlossen, der sich nur dadurch von dem eben erwähnten unterscheidet, daß auch noch Sachsen unter der Zahl der kandidirenden Bäuser erscheint und daß von den zehn Fürsten zunächst nur sieben beitreten. L. hat nun richtig gesehen, daß bei jenem Vertrage vom 19. September 1399 nicht Alles in Ordnung ift. Ein von den zehn Fürsten besiegeltes Driginal befindet sich noch in Weimar, ist also im Archiv eines der betheiligten Meißen'schen Markgrafen liegen geblieben und den Kurfürsten nicht ausgehändigt worden; die Gegenurkunde ist nicht im Original vorhanden und hat keine Tagesangabe im Datum. Es kommen noch allerhand Umstände hinzu, aus denen man schließen muß, daß der Vertrag vom 19. September nicht vollzogen wurde. 2.'s Erklärung aber, daß ein Fall von Zuruddatirung vorliege, daß Die Urkunde nicht im Herbst 1399, sondern erst nach dem 1. Februar

1400 und nach Abschluß der ganzen Verhandlungen zwischen Kur= fürsten und Fürsten verfaßt sei, daß der Name Sachsens durch ein bloges Versehen des Schreibers fehle, und daß nur deshalb die Ur= funde zurückbehalten sei, ist gang gewiß verfehlt. In der Hauptsache wird Weizfäcker's, nicht L.'s Ansicht über den Zusammenhang die richtige sein, nur daß Weizsäcker nicht bemerkt hat, daß es zur Auslieferung der Urkunden vom September 1399 nicht gekommen ist. Der Aurfürst von Sachsen wird die Ratifikation verweigert haben, weil sein Saus nicht unter denen, aus denen man den König nehmen wollte, genannt war. Diese Übergehung ist aus dem Interesse der furpfälzischen Thronkandidatur ganz gut zu erklären. Auffallend, aber auch nicht für L.'s Ansicht zu verwenden, ist, daß nach der Waht Rathe König Ruprecht's den Bergang übereinstimmend so darstellten. wie wenn im September 1399 zu Mainz der Vertrag zwischen den Kurfürsten und den zehn Fürsten zum Abschluß gekommen wäre und wie wenn es die Urkunden vom Januar 1400 gar nicht gegeben hätte, j. Rta. 3 Nr. 351 und Rta. 4 Nr. 136, wozu Rta. 3 Nr. 218 gehören dürfte. Verfolgte man mit dieser Entstellung der Wahrheit eine Tendens?

Das in den Rta. 1400 Februar 29 datirte und so auch von L. verwerthete Schreiben Rta. 3 Nr. 122 wird in's Jahr 1381 zu setzen sein, s. des Recensenten Aufsatz über den Rhein. Städteb. in der Westd. Zeitschr. Jahrg. 2 Heft 4.

Vortrefflich findet Rezensent, was L. über das Rechtsverfahren bei der Absetzung sagt, nicht so durchweg kann er der Beurtheilung ber politischen Motive zustimmen, obschon er auch hier mit manchem einverstanden ist. Worin er von L. abweichen zu mussen glaubt, das ist besonders die Auffassung der mit der Absetzungsgeschichte zusammenhängenden kurpfälzischen Politik. E. selbst spricht im 1. Bande sich gegen Weizfäcker aus, "welchem die ehrgeizigen Plane der Pfälzer den Leitfaden durch die gesammte Politik unter Wenzel bilden". Diese Auffassung Weizfäcker's hat auch an anderen Bunkten und von anderer Seite Widerspruch gefunden (f. 3. B. in H. 3. 37, 169). Eine erneute Prüfung wird aber wohl ergeben, daß Weizsäcker's Ansicht, obschon sie im einzelnen zu modifiziren sein wird, doch besser begründet ist als seine Kritiker meinen. Hier in vorliegender Abtheilung hängt mit dieser Frage die Beurtheilung des Vertrages zusammen, den Erzbischof Johann von Mainz vor seiner Wahl am 24. Oftober 1396 mit den Pfalzgrafen schloß (f. darüber Beilage XVII bei L.). Wenn diese

sich vom künftigen Erzbischof Unterstützung "zu allen eren und wirdesteiden darnach sie stellen wullen, wie die gesin mogen geistlich oder werntlich" versprechen ließen, so verpflichteten sie ihn damit freisich nicht zur Mitwirkung bei der Absetzung Wenzel's, aber wenn man die ganze Regierung Wenzel's überblickt und sich fragt, welche weltslichen Würden und Ehren die Pfalzgrafen etwa erstreben konnten, so wird man doch darauf geführt, daß sie eine Stellung in der Reichseregierung, etwa das Reichsvikariat, und weiter die Krone im Auge hatten, und daß dabei auch der Gedanke einer Thronrevolution ihnen vermuthlich nicht ganz fern lag.

Bei einem so bedeutsamen Akt wie der Absetzung Wenzel's interessiren auch die Äußerlichkeiten des Versahrens. L. hat sich mit den bezüglichen Urkunden und Protokollen näher beschäftigt, besonders in Beilage XXVII. Den meisten seiner Bemerkungen wird beizuspslichten sein, doch hat er wohl nicht alles richtig gesehen. Es kann darauf hier leider nicht im einzelnen eingegangen werden. Nur über die Urkunde, durch die Erzbischof Johann von Mainz die Absetzung verkündete, mögen noch ein paar Worte Platz sinden. Wir kennen von ihr Originale nur in deutscher Sprache, und die gleichzeitige lateinische Fassung ist im Codex selbst als Übersetzung bezeichnet. Trotzen kann, was L. und Weizsäcker nicht bemerkt haben, kein Zweisel sein, daß die Urkunde ursprünglich lateinisch konzipirt wurde.

Ausstellungen, wie sie hier vorgebracht sind, bedeuten kaum einen Tadel gegen den Verfasser. Von einem anderen Gesichtspunkt aus aber sieht sich Ref. genöthigt, gegen L. entschiedenen Widerspruch zu erheben. Der Geschichte des Deutschen Reiches unter König Wenzel (wie auch unter anderen Herrschern des späteren Mittelalters) geht der innere Busammenhang, die Beziehung auf einen Mittelpunkt ab. Man findet eine Reihe von Sonderentwickelungen, die erst, wenn die Betrachtung fich auf sehr große Zeiträume erstreckt, zum Ganzen in die rechte Beziehung gebracht werden können. Es fehlt nicht nur an einer Perfönlichkeit, die auf alle darzustellenden Verhältnisse bestimmenden Einfluß übte, sondern man sicht auch, was wichtiger ift, keinen einheitlichen Träger der Entwickelung, keine in sich recht innerlich zusammenhängende, wenn auch noch so mannigfach gegliederte Gemein= schaft. Dieser Träger der Entwickelung, das deutsche Bolk, zeigt sich erst wieder als eine Einheit, wenn man den Blick auf Jahrhunderte wendet, dann tritt das Gemeinsame und Verbindende hervor, das fast ganz verschwindet, wenn man die Regierungszeit eines Herrschers

gesondert vornimmt. L.'s Geschichte des Deutschen Reiches unter König Wenzel kündigt sich freilich als erste Abtheilung einer Geschichte des Deutschen Reiches von Ausgangs des 14. Jahrhunderts bis zur Re= formation an, sie ist es aber nur dem Titel, nicht der Anlage nach. Zunächst ist in dieser Beziehung sehr zu beachten, wie die Wahl des Ausgangspunktes nicht durch in der Entwickelung liegende Gründe, sondern durch ganz zufällige äußere Umstände bestimmt ist. L. selbst sagt in der Vorrede zum 1. Bande: "Bielleicht wäre es angemessener gewesen, mit der Regierung Karl's IV. zu beginnen. Aber da seit längerer Zeit die Regesten desselben in Aussicht stehen, schien es gerathen, von der Regierung Wenzel's den Ausgang zu nehmen." Wäre nun selbst der so gewählte Ausgangspunkt der richtige, so mußte eine Geschichte des Deutschen Reiches vom Ausgang des 14. Jahrhunderts bis zur Reformation doch anders angelegt werden als L. es gethan hat. Ein solches Werk müßte durchaus aus einem Guffe sein, und für die Gruppirung des Stoffes dürften die Regie= rungen der Herrscher nur in sehr beschränkter Weise maßgebend werden. Obschon natürlich die Bedeutung jeder Regierung für die ganze Ent= widelung gebührend hervorzutreten hätte, so müßten doch diejenigen Entwickelungsreihen, für die der Herrscherwechsel von gar keiner oder untergeordneter Bedeutung ist, unabhängig davon verfolgt werden. Bei L. dagegen ift die Zeit der Regierung Wenzel's in der Haupt= sache wie ein für sich selbständig dastehendes Ganze behandelt worden. Der Raum gestattet nicht, das näher darzulegen. L.'s Auffassung ist allem Anschein nach die, daß, wenn in derselben Beise die Geschichte des Deutschen Reiches unter Ruprecht, unter Sigmund, Albrecht II., Friedrich III. und Maximilian I. behandelt wurde, und dann noch eine Betrachtung des geistigen Lebens, d. h. der Strömungen auf dem Gebiete der Religion und Literatur, der Runft und Wissenschaft, die aus äußerlichen Gründen hier fortgebtieben ift 1), hinzuträte, damit eine Geschichte des Deutschen Reiches vom Ausgang des 14. Jahr= hunderts bis zur Reformation gegeben sein würde. Des Rezensenten Auffassung ist eine andere, und er meint, daß, wenn etwa eine im großen (d. h. dem allein richtigen) Stile angelegte Geschichte des Deutschen Reiches im späteren Mittelalter sich zur Zeit nicht schreiben läßt, man dann besser als Vorarbeit die Behandlung solcher Aufgaben in Angriff nähme, die Darstellungen von innerer Einheit und relativer

<sup>1)</sup> f. Vorrede zum 2. Band S. IX; vgl. Vorrede zum 1. Band S. VII.

Abgeschlossenheit ergeben. Eine Geschichte des Deutschen Reiches unter König Wenzel kann diese Eigenschaften nicht besitzen und ist doch zu dem größeren Werk, als dessen Bestandtheil sie auftritt, nur eine Vorarbeit. Jeder Leser des L'ichen Buches wird wohl bewußt oder unbewußt empfinden, daß hier, trotzdem der Bf. an manchen Stellen gut zusammenzufassen weiß, das Interesse nicht richtig konzentrirt, sondern zersptittert wird, daß es dem Buche in höherem Sinne an Einheit und Plan sehlt. Diesen Fehler theilt es freilich mit manchem andern; das darf aber nicht abhalten, die an sich richtigen Ansprüche an historische Darstellung ihm gegenüber geltend zu machen.

L. Quidde.

Der erste Buchdruck in Tübingen (1498—1534). Ein Beitrag zur Gesichichte der Universität von Karl Steiff. Tübingen, H. Laupp. 1881.

Eine fehr verdienstvolle, gründliche Arbeit, die fich Reber's Baster Buchdruckergeschichte und den Leistungen von Denis und Mager über Wiens Typographie würdig zur Seite stellt! Mit umsichtigem Blick werden alle Verhältnisse betrachtet, alle Daten herangezogen, die nicht bloß vom Standpunkt des Buchdruckes, sondern auch kulturgeschichtlich werthvoll sind. Zuerst wird die Geschichte des Buchdruckes in Tübingen behandelt, der unter dem ersten Drucker Johannes Otmar fast nur Theologisches, unter Thomas Anshelm, dem bedeutenosten Drucker bis Cotta, fast nur Humoristisches aufweist (unter 56 sind 53 Humoristica); unter dem dritten, Ulrich Morhart, ist Tübingen die Presse der katholischen Theologen Ed, Cochläus, Faber, Dietenbacher u. A. -Es folgen dann mufterhafte Verzeichnisse der Drucke, die in echte, zweisethafte und apokryphe auf Grund sehr lobenswerther kritischer Untersuchung unterschieden werden. In einem Anhange gibt der Her= ausgeber ein Verzeichnis der auswärts bestellten Drucke. Gin Regifter macht das Buch leicht benuthar, das mit dem bekannten Bild des Tübinger Mathematikers Joh. Stöffler geziert ift. — Bei den flawischen Drucken zu Tübingen wären übrigens Sillem, Primus Truber, Erlangen 1861, und die Arbeit von Koftrenčič, Urkundliche Beiträge zur Geschichte der protestantischen Literatur der Südstawen. Wien 1874 zu citiren gewesen. Adalbert Horawitz.

Über die ältesten halbjährigen Zeitungen oder Meßrelationen und inßbesondere über deren Begründer Freiherrn Michael v. Aißing. Von Felix Stieve. München, Verlag der kgl. Akademie. (In Kommission bei G. Franz.) 1881. (Abhandlungen der kgl. baier. Akademie der Wissenschaften III. Kl. 16. Bd. 1. Abth.)

Der Kalenderstreit des 16. Jahrhunderts in Deutschland. Von Felix Stieve. München, Verlag der kgl. Akademie. (In Kommission bei G. Franz.) 1880. (Abhandlungen der kgl. baier. Akademie der Wissenschaften III. Kl. 15. Bd. 3. Abth.)

Kurfürst Maximilian I. von Baiern. Festrede von Felix Stiebe, geshalten in der öffentlichen Sitzung der kgl. baier. Akademie der Wissenschaften am 29. Juli 1882. München, Verlag der kgl. Akademie. (In Kommission bei G. Franz.) 1882.

Die ziemlich gablreichen kleineren Arbeiten, welche Felig Stieve, neben seinen großen Werken über die Borgeschichte des Dreißigjährigen Krieges, theils in den Schriften der Munchener Afademie der Wiffenschaften, theils in der Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins in den letten Jahren veröffentlicht hat, dienen einem zweifachen Zwed: entweder jene größeren Werke von archivalischem Stoff zu entlaften, oder die in den Bibliotheken vergrabene zeitgenöffische Literatur wieder an's Tageslicht zu ziehen und auf ihren Quellenwerth zu prufen. Von der letteren Art ist die an erster Stelle genannte Schrift über die ältesten Megrelationen und ihren Begründer Michael von Aiging. Im Eingang berfelben weift St. hin auf die von der jetigen ab= weichende Bedeutung, welche das Wort "Zeitung" im 16. und 17. Jahrhundert hatte, nämlich "fliegendes Blatt" überhaupt, nicht "periodisch erscheinendes Flugblatt." Zeitungen im heutigen Wortsinn, und zwar handschriftliche Wochenzeitungen, gibt es, soviel bisher be= fannt, erft seit dem Jahre 1587; gedruckte Wochenzeitungen sogar erft seit dem Anfang des 17. Jahrhunderts. Alter find dagegen die ge= druckten Megrelationen, d. h. jene halbjährigen Zeitungen, welche regelmäßig zu den beiden großen Frankfurter Meffen, Oftern und Herbst, in Quartformat ausgegeben wurden. Gewöhnlich nennt man den unter dem Namen Jacobus Francus seit 1591 schreibenden Frankfurter Prediger Konrad Lautenbach als Begründer dieser Meßrelationen. St. weift nach, daß nicht ihm, sondern dem aus Öfterreich stammenden, in Köln lebenden Freiherrn Michael v. Aiting (Enzinger) das Ber= dienst zukommt, die Megrelationen aufgebracht zu haben: die erste zur Herbstmesse 1583 (?), die folgenden anfangs in ungleichen Zwischen= räumen, dann regelmäßig zu jeder Frankfurter Messe vom Herbst 1588 bis Herbst 1597. Ferner hebt St. hervor, daß diese Enzinger'schen Relationen, Dank den nahen Beziehungen ihres Verfassers zur kurkölnischen Kanzlei, noch heute einen gewissen Werth als historische Quellenwerke besitzen, jedenfalls einen größeren als die Megrelationen aller anderen Autoren. Im Text gibt St. mancherlei nicht unintereffante biographische Nachrichten über Michael v. Aitzing, im Anhang aber eine äußerst sorgfältige, sehr dankenswerthe Bibliographie aller ihm zu Geficht gekommenen oder fonft angeführten Schriften Enzinger's, insbesondere seiner Megrelationen, woran sich ähnliche Nachrichten anschließen über verwandte theils gleichzeitige, theils spätere Relationen Anderer bis jum Jahre 1608. Dieje die Titel genau verzeichnende Bibliographie umfaßt nicht weniger als 163 Nummern. Die gewissenhafte bis in's Kleinste gehende Genauigkeit, welche alle historischen Arbeiten St.'s auszeichnet und sie jedem Benutzer so angenehm macht, wird auch in dieser Schrift nicht vermißt. Nur an ein paar Stellen, welche ich hier verzeichne, fand ich Anlaß zu einem Frage= zeichen oder Zusat:

1. S. Aum. 5 wäre beizufügen gewesen, daß J. Chmel, Die Handschriften der k. k. Hosbibliothek in Wien Bd. 1 S. 347—435, aus den Fuggerzeitungen in Wien manches mitgetheilt hat. Bei Chmel (a. a. D. s. Register) finden sich auch Notizen über den bei St. S. 25 genannten kaiserlichen Ugenten Daniel Prinz, mit welchem der S. 5 erwähnte "vielwissende" Mann zu Köln identisch sein dürfte.

2. S. 37 f. (Anm. 147 und 150 vgl. Anhang Mr. 15 und 16) nimmt St. an, daß von der ersten angeblich zur Herbstmesse 1583 erschienenen Relation Enzinger's, weil sie eisrig gekaust worden, schon im nächsten Jahre ein neuer Abdruck gemacht worden sei. Einen Beweiß für diese Annahme habe ich an den von St. citirten Stellen nicht sinden können, hatte daher die im Anhang Nr. 16 verzeichnete Relatio historica (Münch. Staatsbibliothek. 4°. Eph. Vol. 24 u. I) für ein richtiges Exemplar der ersten und einzigen Ausgabe dieser Relatio, ebenso wie den mir gerade vorliegenden Abdruck (Münch. Staatsbibliothek. J. publ. g. 957. 4°). Vermuthlich ist Aißing's Trucker mit dem Truck der Relatio nicht bis zur Herbstmesse oder auch die ganze mit der Jahreszahl MDLXXXIIII versehen und erst zu Anfang der Ostermesse 1584 allgemein versandt. In der Vorrede zu der unter Nr. 18 verzeichneten "Niederländischen Beschreibung" S. 4 gibt

Aliting selbst an, daß seine bis September 1583 reichende Relatio erst zur Ostermesse 1584 in Druck gehen werde. Das von Häberlin N. T. R. G. XIII S. 8 citirte Exemplar der Relatio war zwar ansgeblich von 1583 datirt (?), stimmt aber in der Seitenzahl durchweg überein mit dem vermeintlichen zweiten Abdruck von 1584, so daß höchstens fraglich bleiben kann, ob etwa ein Theil der Exemplare mit der Jahreszahl 1583 ausgegeben worden ist.

3. Der Anm. 160 genannte Don Manrique (nicht Manriquez) de Lara war im Kölnischen Krieg Oberst der spanischen Hülfstruppen;

daher wohl Aiting's Beziehungen zu ihm.

4. S. 47 bezeichnet St. unter anderen Fortsetzern der Eyzingersschen Relationen auch den Formschneider Matthias Quad als Katholiken. Er war aber Protestant, wie aus seinem bekannten Buch "Teutscher Nation Herligkeit" zu ersehen ist. Bgl. Merlo, Kölnische Künstler S. 332 ff.

5. Woher St. S. 60 die Angabe entlehnt hat, der Herausgeber des unter dem Namen Jansonius veröffentlichten Mercurius Gallo-Belgicus sei Michael von Isselt, weiß ich nicht. Sie scheint mir aber unrichtig und der Name Jansonius überhaupt kein Pseudonhm.

Wie man sieht, sind alle diese Ausstellungen so geringfügiger Natur, daß sie selbst als Beweis dienen mögen für St.'s sorgfältige

Art zu arbeiten.

Auch die an zweiter Stelle aufgeführte, aber früher erschienene Abhandlung über den Kalenderstreit des 16. Jahrhunderts ist wesentlich bibliographischer Natur. Sie wurde veranlaßt durch die von St. in Ho. 3. 42, 127 ff. angezeigten Abhandlungen Kaltenbrunner's über die Gregorianische Kalenderreform. Kaltenbrunner waren nicht alle durch Diese Reform hervorgerufenen Streitschriften zu Geficht gekommen; auch hatte er die kirchenpolitische Bedeutung des Streites nicht genügend gewürdigt. In diesen beiden Richtungen bewegt sich also St.'s Abhandlung. St. hat sich aus den Bibliotheken zu München, Dresden, Wolfenbüttel und Berlin die gesammte auf deutschem Boden erwachsene polemische Literatur über den Gregorianischen Kalender zu verschaffen gesucht, so daß die seiner Abhandlung angehängte Bibliographie 32 Nummern zählt, von welchen, soviel ich sehe, nur etwa die Hälfte Kaltenbrunner bekannt war. Wichtiger ist St.'s Arbeit in der zweiten Richtung: durch die scharfe Beleuchtung der kirchenpolitischen Bedeutung dieser Polemik. St. sucht nachzuweisen, daß es thatsächlich nicht "gemein= nütgige", sondern lediglich "firchliche" Gründe waren, welche den Papft

Gregor XIII. bestimmten, den Julianischen Kalender zu reformiren, wobei ich nur gegen St. bemerken möchte, daß für den Papft firchliche und gemeinnütige Gründe begrifftich zusammenfielen. Unbestreitbar erscheint mir dagegen St.'s Nachweis, daß Gregor XIII. durch sein rücksichtsloses Vorgehen bei Publikation des Kalenders die Hauptschuld an dem langwierigen und unheilvollen Zwiespalt auf sich geladen hat. Wäre der Kalender im Deutschen Reich durch kaiserliche Autorität, etwa mit Zustimmung eines Reichsdeputationstages, verkündigt worden, so würden sich die protestantischen Reichsstände wahrscheinlich gefügt haben. Unglücklicherweise fiel die Einführung des neuen Ralenders zusammen mit dem Ausbruch des Kölnischen Krieges, welcher - ein wahrer Religionskrieg — die ganze Nation bis in's Mark erregte und den leidenschaftlichen Saß der Protestanten gegen Rom neuerdings zu hellen Flammen entfachte. Bei St. wird dieser Zusammenhang ber Kötner Wirren mit dem Kalenderstreit nur einmal (S. 68) flüchtig gestreift; ihn genauer nachzuweisen, wird eine der Aufgaben meiner Geschichte des Kölnischen Krieges sein.

Was die protestantische Opposition an wissenschaftlichen und praktischen Bedenken gegen die Kalenderresorm vorbrachte, siel nicht allzu schwer in's Gewicht; maßlos verbittert und unversöhnlich wurde der Streit, weil er ganz auf's kirchtiche Gebiet gezogen wurde. Weil es der Papst, der Antichrist, war, welcher den Kalender resormiren wollte, deshalb durste er nicht angenommen werden. "Wenn wir gleich sonst den Kalender für gut hielten", schreibt z. B. der Tübinger Theologe Lucas Osiander, "jedoch wenn ihn uns der Papst aufdringen will, sollen wir ihn hinwersen."

Treffend bemerkt daher St. (S. 78): "Der Haß gegen den Antischrift zu Rom, welchen die Protestanten jener engherzigen und in sanatischer Theologie verstrickten Zeit als eine der besten Errungenschaften der Resormation und als einen wesentlichen Bestandtheil christlicher Vollkemmenheit ansahen, machte . . . alle Erwägungen politischer und bürgerlicher Zweckmäßigkeit unwirksam." — Wie der Kalendersstreit durch die bestehenden kirchlichen Gegensäße vergistet wurde, so "wurde die Verschiedenheit der Jahresrechnung und Festseier für unser Volk nachher wieder eine Quelle bitteren Haders und Zwiespalts."

Der Heidelberger Mathematiker Mäßtin, selbst einer der schärssten Gegner des reformirten Kalenders, hatte richtig vorausgesehen, daß dieser die Protestanten von den Katholiken so scheiden werde, wie

seither Juden von Christen durch die verschiedene Zeitrechnung gestrennt waren.

Zu thatsächlichen Berichtigungen geben auch bei dieser Abhandlung nur ein paar Kleinigkeiten Anlaß:

- 1. Die Angabe S. 17, daß Herzog Wilhelm von Baiern anfangs die Beobachtung des neuen Kalenders vom 11./21. Februar 1583 ab befohlen, dann aber diesen Besehl widerrusen habe, ist jedenfalls dahin einzuschränken, daß der Herzog jenen Bischöfen, welche auf baierischem Gebiet sirchliche Jurisdiktion besaßen, freigestellt haben wird, ihre Untergebenen noch länger nach dem alten Kalender datiren zu lassen. Am baierischen Hofe dagegen und in der baierischen Kanzlei oder überhaupt dort, wo der Herzog unbedingt zu gebieten hatte, wurde in der That vom 11./21. Februar 83 ab nach dem Gregorianischen Kalender gerechnet. Demnach ist auch St.'s Annahme in H. 3. 42, 136 zu berichtigen.
- 2. S. 20 und ebenso H. Z. 42, 132 spricht St. von einer "kurpfälzischen" Schule zu Neustadt a. d. H.; diese Schule war aber das mals wirklich, wie es auch auf dem Titel der im Anhang Nr. 2 verzeichneten Schrift heißt, nur eine "pfalzgräfische", da sie zum Gebiet des Pfalzgrafen Johann Casimir gehörte.

In der an dritter Stelle genannten Festrede auf Kurfürst Maxi= milian I. von Baiern hat St. versucht (ähnlich wie vorher in den Artikeln Ferdinand II. und Ferdinand III. der Allg. D. Biogr.), aus seinen reichen Detailstudien über das Zeitalter der Religionskriege vorläufig und gleichsam Frrthum vorbehalten, das für die Weltgeschichte bedeutende Fazit zu ziehen, indem er in scharfen Strichen sowohl den allgemeinen Charakter ber Zeit wie die Besonderheiten einiger ihrer einflußreichsten Vertreter zeichnet. Sein Charakterbild des Kurfürsten Maximilian ift namentlich dadurch interessant, daß man deutlich fühlt, wie dem Autor Maximilian's Perfonlichkeit in gleichem Grade sym= pathisch ist, wie diese "von der Theologie durchsäuerte und durch= drungene Zeit" unsympathisch. Als die hervorstechendste Eigenschaft in Maximilian's Charafter erkennt St. ein ungemein strenges Pflicht= acfühl, welches seine sonstigen Vorzüge erhöhte, seine Schwächen milderte. Den Anschauungen und Lehren des Jesuitenordens unterwarf sich Magi= milian nicht nur äußerlich, wie sein fanatischer und geistig beschränkter Vetter, Kaiser Ferdinand II., sondern sie waren ihm "zu freiem geistigen Eigenthum geworden". Nur in diesem Sinn konnte neben Ferdinand auch Maximilian als ein "jesuitisches Fürstenideal" betrachtet werden.

Sorge für das Seelenheil seiner Unterthanen, für ihr zeitliches Wohl und für die Pflege des Rechtes, das waren die drei Aufgaben, welche sich Maximilian als Ziele seiner Pflicht in der inneren Politik gesteckt hatte; nach außen Erhöhung der Ehre und Macht seines Hauses neben Erhaltung der Reichsverfassung einschließlich des Religionsfriedens. St. entfraftet das von Peter Philipp Wolf wieder in Rurs gesetzte Vorurtheil, als hätten die katholischen Stände jener Zeit, insbesondere Maximilian sich von vornherein die Vernichtung des Protestantismus zum Ziel gesett. Nicht aus Eigennut, sondern aus Pflichtgefühl nahm Maximilian Theil am böhmischen Krieg. Nicht seine Schald war es, wenn es nicht gelang, Spanier, Franzosen und Schweden bei Zeiten aus dem Reich zu entfernen. Er hat einen wesentlichen Antheil daran, daß das Reich wenigstens die äußere Form seines Bestandes rettete und damit das Bewußtsein der nationalen Zusammengehörigkeit bis auf die Tage der Wiedererhebung bewahrt blieb. Max Lossen.

A History of the Huguenots of the dispersion at the recall of the edict of Nantes. By Reginald Lane Poole. London, Macmillan & Co. 1880.

Die Zerstreuung der französischen Refugiés in den Nachbarlandern ist in zahlreichen Einzelwerken behandelt, welche bald diesen bald jenen Theil dieser modernen Diaspora speziell herausgegriffen haben. Dagegen fehlte es bisher an einem zusammenfassenden Werke, welches neben den französischen auch die englischen, deutschen, niederländischen Archiv= schätze zu verwerthen und auf Grund davon ein Gesammtbild einer Bewegung, deren Umfang an Bölkerwanderung und Kreuzzüge erinnern durfte, zu zeichnen versucht hätte. Erst auf diesem Wege aber konnte zugleich die bisher ebenfalls nur nach einzelnen Seiten in's Licht ge= stellte Bedeutung der religiösen Emigration Frankreichs für die kultur= geschichtliche Entwickelung aller Nachbarländer deutlich zu Tage treten. Dem gelehrten englischen 2f., der vor allem die reichen Schätze der Bibliothek der wallonischen Gemeinde in Leiden unter Beihülfe des gelehrten Du Rieu benutzte, aber auch die gesammte einschlägige deutsche und französische Literatur beherrscht, ist die schwere Aufgabe in einer Beise gelungen, welche bei seinem kompendiösen, jede überflüssige Phrase vermeidenden, aber durch treffliche Gruppirung der Thatsachen um so beredteren Werke nur das eine bedauern läßt, daß es dem deutschen Publikum nicht allgemein zugänglich ist. In drei kurzen, aber ge= diegenen Eingangskapiteln werden der eigenthümliche Charakter der französischen Reformation einerseits, die verschiedenen Phasen der

Politik Ludwig's XIV. bis zur Zurückbrängung bes Colbert'schen sozialen Reformgeistes und dem damit zusammenhängenden Siege des religiösen Unterdrückungsprincips andrerseits vorgeführt. Nach dieser Einleitung verfolgen wir aber alsbald ohne Unterbrechung den Strom der mit der Heimat zugleich Hab und Gut verlassenden Flüchtlinge, wie sie unter den größten Gefahren und Entbehrungen über die Grenzen zu kommen suchen. Obenan stehen die gastlichen Niederlande. Die verschiedenen Kolonien in Holland, Friesland und Seeland, die Auswanderung nach dem Kap der guten Hoffnung, wo die französischen fich mit den holländischen Reformirten zu den Stammvätern der heutigen "Boers" verschmolzen haben, die Kirchen und Schulen in Amfterdam, Haarlem, Haag, Rotterdam u. f. w., die Industrie und der Kunstfleiß der Wallonen und ihr Einfluß auf die Bolkssitte der Einheimischen selber werden in lebendigen Farben geschildert. Wie wichtig für die ganze Entwickelung der Ideenwelt der nachfolgenden Geschlechter diese Ber= mählung des französischen Esprit mit dem niederländischen Freiheits= geiste geworden ist, besagt schon der eine Name Bayle. Aber an der Hand des englischen 2f. lernen wir noch eine Reihe anderer kaum weniger bedeutsamer Nachwirkungen dieser Verbindung kennen. Dabei sind jedoch die Niederlande nur eins von den gaftlichen Ländern, welche durch das Afgl, das fie den armen Verfolgten gewährten, fich selber bereicherten. Unser Bf. führt uns von da zunächst über Hamburg nach dem Norden, zeigt uns in Dänemark und Schweden, in Rufland und Polen, wie in Mektenburg und Braunschweig die Spuren der Wanderer, an die einmal wieder das alte Abrahamsgebot ergangen war und darum die Abrahamsverheißung sich ebenfalls auf's neue erfüllte. Für den deut= schen Leser erschiene es zweckentsprechender, die zuletzt genannten Theile Deutschlands gleich mit den übrigen deutschen Ländern zu verbinden. Aber von dem Sehwinkel des Bf., der den Strom der Flüchtlinge selber im Auge hat, unterscheidet sich die Wanderung über Hamburg nach dem Norden von den andern Zügen, welche den Weg über die Schweiz nahmen. Bon den holländischen und deutschen Seehäfen führt er und daher zuerst noch nach England, wo trop oder vielmehr gerade wegen der elenden Regierung der (von Ludwig XIV. besoldeten) letzten Stuarts den verfolgten Protestanten die Volkssympathie sich zwiefach zuwandte. Wir lernen aber nicht nur die französischen Kolonien in London, die Gemeinden in Greenwich, Norwich, Canterbury, sowie die in den Rüftengegenden zerftreuten kleineren Kreise kennen, sondern be= gleiten zugleich die französischen Pilger sowie die fast gleichzeitig mit

ihnen vor den Melac'schen Horden flüchtenden Pfälzer über den Ozean nach Amerika. Ein eigenes Rapitel schildert weiter die Stellung des französischen Elements in der großen englischen Revolution, u. a. auch den militärischen Ruhm des Hugenottenregiments. Das 10. Rapitel führt sodann nach der Schweiz herüber, wo schon Mörikofer's schönes Buch den Boden geebnet. Wie im Mittelalter bei den Waldensern war es auch jett wieder eine fast ununterbrochene Rette von Stationen, auf welchen die Flüchtlinge nach Waadt, Genf und von da weiter nach Bern, Zürich, Bafel gelangten. Biele find in der Schweiz geblieben, und die großartige Kulturbedeutung, welche die französische Schweiz für ganz Europa gewonnen hat, führt sich nicht zum fleinsten Theil auf die reiche Thatkraft zurück, welche die um ihres Glaubens willen arm Gewordenen mitbrachten. Um vieles wichtiger aber noch ist der weitere Zug nach Deutschland geworden. Obenan steht unserem englischen 21f. hier Frankfurt, die Stadt, wo schon früher die englische und schottische Emigration unter den beiden blutigen Marien von Eng= land und Schottland ihr Afyl gefunden. Daneben jedoch alsbald sowohl die benachbarte Pfalz, wie das reformirte Heffen mit den Kolonien von Neu-Jenburg und Hanau. Aber auch Würtemberg und Baden haben ihren Antheil erhalten, und selbst die Erlanger Kolonie gewann eine nicht geringe Zukunftsbedeutung. Ganz besonders ift es end= lich das Land des Großen Kurfürsten, welches nach den Gräueln des Dreißigjährigen Krieges gerade aus der neuen religiöfen Verfolgung im Nachbarlande die wichtigften Lebensträfte gewann. In zwei eigenen Rapiteln schildert Poole zuerst die Ansiedlungen in Brandenburg über= haupt, worunter er übrigens nicht die Provinz, sondern den ganzen Staat, auch das Herzogthum Cleve eingeschlossen, versteht, und sodann speziell die französische Kolonie in Berlin. Gin um so ernsteres Gegen= bild aber führen dann schließlich die beiden letten Kapitel vor Augen: in der Rückwirkung der Verfolgung auf Frankreich, dem die Vertilgung der Reformation die Revolution brachte, und das sich bei alledem der Einwirkung des Gedankenkreises der Bertriebenen nicht auf die Länge zu entziehen vermochte. Neben dem ebenso wissenschaftlich präzisen, wie allgemein anziehenden Text verlangen übrigens auch die Noten, sowohl die literarischen Bemerkungen unter dem Text, welche überall die lokale Literatur übersichtlich zusammengestellt und kritisch beleuchtet haben, als die Supplemente mit ihren statistischen Daten eine beson= dere Erwähnung. Wir können unser Referat daher nur mit dem Wunsche einer baldigen Übersetzung eines so trefflichen "Sandbuches"

schließen. Eine deutsche Bearbeitung wurde dabei auch die neu er= schlossenen Quellen vom Niederrhein, so 3. B. die firchlichen Listen der französisch reformirten Gemeinde der Stadt Emmerich benuten können, welche Prof. Bonet Maury in Paris im Bulletin historique et littéraire (1883, I) der Société de l'histoire du protestantisme françois zu einem lebensfrischen Kulturbilde verarbeitet hat. Gleich= zeitig möge dabei aber noch der andere Wunsch eine Stelle finden, daß auch die Wanderungen der nach der Schlacht am weißen Berge vertriebenen oder geflüchteten öfterreichischen Protestanten mit der Zeit eine ähnlich zusammenfassende Darstellung erhalten möchten. Criegern's "Amos Comenius" hat gezeigt, was für Schätze nicht bloß mit Bezug auf die religiös-kirchliche, sondern auch auf die allgemeine Kultur= entwickelung hier noch gehoben werden können. Beispielsweise sei nur daran erinnert, daß sowohl der edle Feldmarschall von Boyen, wie die Gelehrtengeschlechter der Ritschl und Diestel von vertriebenen böhmischen Refugies abstammen. Nippold.

Das Leben des Feldmarschalls Grafen Neithardt v. Gneisenau. Von H. Delbrück. IV.: 1814. 1815. V.: Schluß. (Fortsetzung des gleichnamigen Werkes von G. H. Perty.) Berlin, Reimer. 1880.

Das Leben des Feldmarschalls Grafen Reithardt v. Gneisenau. Bon H. Delbrück. In zwei Bänden. Berlin, Reimer. 1882.

Gine Biographie Gneisenau's erschien zuerst im Jahre 1856 als Beiheft zum Militär-Wochenblatt. Ihr Versasser, der damalige Major im Generalstab, v. Fransecky, brach seine Darstellung mit dem Jahre 1806 ab, da die Papiere Gneisenau's dem Biographen Stein's, G. H. Perty, zur Versügung gestellt wurden. Von 1864 bis 1869 veröffentslichte Perty drei Bände, welche die Geschichte Gneisenau's dis zum Jahre 1813 enthalten. Die Vollendung der Arbeit übernahm bald nach dem Tode von Perty H. Delbrück, der im Jahre 1880 mit zwei Bänden die Biographie Gneisenau's zum Abschluß brachte. Er benutzte dabei, außer den Papieren Gneisenau's und den im Geh. Staatsearchiv ausbewahrten Aktenstücken, auch einige handschriftliche Forschungen Boie's, die besonders der Geschichte des Feldzuges von 1814 zugute gekommen sind.

Abweichend von der Weise des älteren Gelehrten, der Aktenstücke und Briese durch einen verbindenden Text lose an einander reihte, hat Delbrück Aktenstücke und Darstellung scharf von einander geschieden, in der Weise, daß der Bearbeitung eines jeden größeren Abschnittes,

wie des Feldzuges von 1814, des Feldzuges von 1815, die der Dar= ftellung zu Grunde liegenden Briefe von und an Gneisenau folgen. Dabei hat D. es absichtlich vermieden, den Inhalt dieser Briefe voll= ständig in die eigene Darstellung herüber zu nehmen, um der Lektüre der Briefe nichts von ihrem Interesse zu rauben; er begnügt sich, mehr den Rahmen zu zeichnen, innerhalb dessen sich die Thätigkeit Gneisenau's bewegt. Ohne Zweisel hat durch diese veränderte Gin= richtung das ganze Werk nicht unerheblich gewonnen. Wir haben jest auf der einen Seite die treffliche Darstellung des Bf., der nur zu= weilen der Neigung zu Reflexionen mehr nachgibt als für den Fluß der Erzählung gut ist; sie zeugt überall von selbständiger Forschung, von eindringendem Verständnis und vor allem von einer Unbefangen= heit, wie sie in der vaterländischen Geschichtschreibung nicht überall angetroffen wird. Wir haben auf der anderen Seite die Briefe Gneisenau's und seiner Freunde, unter denen Clausewitz und seine edle Gattin, Boyen, Blücher, Hardenberg, Gruner, Benzenberg, Gröben, Niebuhr hervorzuheben sind. Am zahlreichsten nicht nur, sondern auch dem Inhalt nach am wichtigsten und in der Form am gelungensten find die Briefe von Gneisenau und von Clausewig. In diesen Schrift= stücken, namentlich soweit sie den Jahren 1814 und 1815 angehören, tritt uns die Persönlichkeit Gneisenau's voll und ganz entgegen in ihrem idealen Schwunge und ihrer soldatischen Thatkraft, die verförperte Verschmelzung des hochfliegenden deutschen Geistes mit dem spröden und kriegerischen Preußenthum. Es ist eine eigene Mischung von Idealismus und Realismus in diesem Charafter. Der Krieg gegen Frankreich ist für Gneisenau nicht bloß ein "Kreuzzug, ein heiliger Krieg"; es ist ein Rachezug, bei dem Deutsche und Russen für die Besuche in ihren Sauptstädten Vergeltung zu nehmen haben. Es lag nicht an ihm, wenn Paris schonend behandelt wurde: er hätte am liebsten die Brücken, deren Name an die Niederlagen deutscher Heere erinnerte, gesprengt und die Bendome-Säule zertrummert, ebenso wie er 1815 gern Napoleon in seine Hände bekommen hätte, um Kriegs= recht an ihm zu üben und ihn zu erschießen. Der mächtige Schwung seines Geistes, der mit nie ermattender Energie immer auf das Eine Biel der Zertrümmerung der feindlichen Heereskräfte und der Erhebung Preußens gerichtet blieb, ist übrigens wie seine Größe, so auch seine Schwäche: er erfüllte seinen Geift so vollständig, daß für das Gefühl ber politischen Möglichkeiten und Nothwendigkeiten kein Raum mehr übrig war.

Wir berühren damit einen Bunkt, der schon zu vielen Erörterungen Anlaß gegeben hat. Jedermann kennt die Rlage, daß nach ben Freiheitskriegen, in Paris und in Wien, die Feder verdorben habe, was das Schwert gewonnen. Überblickt man nun in der vor= liegenden Beröffentlichung die Briefe, in denen Helden des Schwertes, wie Gneisenau und Boyen, politische Angelegenheiten besprechen, so fann man sich der Empfindung nicht erwehren, daß das Schicksal Preußens in den händen eines Mannes wie hardenberg schließlich doch noch am besten aufgehoben war. Man findet da nicht nur fünst= liche Konstruktionen, die man so gern den Diplomaten zur Last legt und die noch weit über die auch von Gneisenau verfochtene Vereini= aung von Holland und Belgien hinausgehen (vgl. Boben an Gneisenau, 14. April 1814); man trifft selbst auf geradezu abenteuerliche Ent= würfe, wie es der Gedanke Gneisenau's war, bei den Verwicklungen zu Anfang des Jahres 1815 Napoleon von Elba nach Frankreich zu= rückzubringen, um durch den ausbrechenden Bürgerkrieg den Ofter= reichern und Engländern die Unterstützung Frankreichs zu entziehen (an Clausewit, 18. Februar 1815). Es will mir scheinen, als ob unter den Helden der Freiheitskriege nur Clausewitz neben der höchsten militärischen Begabung auch wirkliche politische Ginsicht und Überblick beseisen habe; das Schreiben wenigstens, in welchem er die Ergebnisse des Wiener Kongresses für Preußen unbefangen würdigt und gegen Die populären Angriffe vertheidigt, überragt bei weitem das, was die Führer des preußischen Heeres in dieser Hinsicht geschrieben haben (an Gneisenau, 9. August 1816).

Im übrigen mussen wir darauf verzichten, innerhalb des Rahmensdieser Besprechung dem mannigsaltigen und bedeutenden Inhalt dieser Briefe gerecht zu werden. Nur einige Bemerkungen und Hinweise auf Einzelheiten mögen hier Platz finden.

Für die politische Geschichte vielleicht von der größten Wichtigkeit sind die Briefe Hardenberg's an Gneisenau, namentlich aus den Tagen des Wiener Kongresses. Besonders beachtenswerth sind darunter die beiden Briefe vom 14. Oktober 1814 und 29. März 1815. In dem ersteren entwickelt Hardenberg als sein politisches System den Plan eines mitteleuropäischen Bundes zwischen Österreich und Preußen in Berbindung mit England. In dem anderen Schreiben rechtsertigt er seine Politik auf dem Wiener Kongreß, indem er zugleich Metternich und selbst Tallehrand in Schutz nimmt, die Haltung Kaiser Alexander's dagegen lebhaft verurtheilt. Ungemein charakteristisch sind die Schreiben

Niebuhr's, die wieder einmal den Beweis liefern, daß alle Kenntnis der Geschichte noch keine politische Einsicht verbürgt. Niebuhr hielt es für wahrscheinlich und begrüßte es mit Genugthuung, daß der Krieg von 1815 "zu einer Mannigfaltigkeit mittlerer Staaten führen werde, welche der Vielsachheit von Munizipalstaaten der alten und mittleren Zeit entspräche, und wie diese, aber im Verhältnis zu unserer Zeit, der Freiheit und dem Geist heilsam wäre" (4, 589. 590). In den späteren Vriesen Nieduhr's zeigt sich eine starke Verbitterung und eine hestige Feindselizseit gegen Ancillon. Endlich verdient besondere Erwähnung ein Schreiben des Generals v. Steinmetz an Gneisenau, in welchem zum ersten Male mit dürren Worten Österreich als ein nichtseutscher Staat bezeichnet und das Verlangen nach einem preußischseutschen Bunde und einer "kräftigen Einheit in Deutschland durch Preußen" ausgesprochen wird (4, 632).

Der Abdruck der Briefe (wir haben den Briefwechsel mit Har= denberg im Driginal eingesehen) ist übrigens sorgfältig und korrekt; doch finden wir, daß der Herausgeber mit den Noten zu sparsam ge= wesen ist. Wer ist 3. B. "das Kleeblatt" und "die liebe gute Freundin", von der Hardenberg 4, 283 spricht, oder der "Herrschfüchtige" und "sein kleiner Schwager", die 5, 300 über Haller's Restauration der Staatswiffenschaften in Streit gerathen? Wir billigen es vollkommen, daß auch längst gedruckte Briefe wieder aufgenommen sind; auffallend ist es dabei nur, daß, während unwichtigere Briefe wieder mitgetheilt werden, das vor einigen Jahren aus Rüchel's Nachlaß veröffentlichte Schreiben Gneisenau's vom 4. Oftober 1814, welches über den Ber= lauf des Feldzugs von 1813 und 1814 und über Anesebeck so wichtige Mittheilungen enthält, ebenso übergangen ift, wie jenes merkwürdige Schreiben an Blücher vom 17. Juli 1818, in welchem Gneisenau seiner Abneigung gegen "Juden und Lieferanten" einen so charakteri= stischen Ausdruck gibt (vgl. Aus Barnhagen's Nachlaß, Briefe von Chamiffo, Gneisenau u. A. Bd. 2 S. 275).

Rommen wir endlich zu der eigenen Arbeit Delbrück's, so müssen wir in dem 4. Bande vor allem die klare und anschauliche Darstellung der militärischen Entscheidungen, die nur zuweilen durch etwas lehrshafte Reflexionen störend unterbrochen wird, rühmend hervorheben. In der Erörterung der Ursachen der Niederlagen des schlesischen Heresim Februar 1814 folgt D. im wesentlichen den von Boie in den Jahrsbüchern für die deutsche Armee und Marine (1878) gegebenen Auße

führungen. Er spricht die Heeresleitung Gneisenau's und Blücher's, die zu wenig vorsichtig und zu siegesgewiß vorging, nicht von aller Schuld frei; sindet jedoch den Grund zu der Schwere der Niederslagen mehr in einem Zusammentreffen unglücklicher Zusälle. Das bisher nicht völlig verständliche Verhalten Gneisenau's vor und nach der Schlacht von Laon, der Übergang von der rücksichtslosen Offensive zu einer bedächtigen Defensive, in dem noch Treitschke ein Nachlassen der Spannkraft Gneisenau's zu erkennen glaubte, wird von D. auf Grund des Brieswechsels mit Bohen damit erklärt, daß Gneisenan dem preußischen Staat für die Friedensunterhandlungen ein schlagsfertiges Heer habe erhalten wollen.

Besonderes Lob verdient unseres Erachtens die gründliche und unparteissche Schilderung der Schlachten von Ligny und Waterloo, denen D. noch zwei besondere Exkurse gewidmet hat. D. ist der Anssicht, daß Wellington, indem er seine Hülse für die Schlacht am 16. Juni in Aussicht stellte, damit ein Versprechen gab, dessen Unausführbarsteit ihm schon im Augenblick der Zusage nicht verborgen sein konnte. Dagegen widerspricht er der hauptsächlich von Müffling ausgehenden Annahme, als sei das bekannte Vorrücken Wellington's zu Ende der Schlacht von Belle-Alliance nur ein Scheinmanöver gewesen, um die Entscheidung des Sieges für sich in Anspruch nehmen zu können.

Nicht ganz einverstanden sind wir dagegen mit dem "Friede 1814 und 1815" überschriebenen Kapitel, in welchem hauptsächlich die Bershandlungen des Wiener Kongresses besprochen werden. Nach D.'s Auffassung, der sich hierin an Treitschke's Tarstellung anschließt, wäre die Stellung der Mächte auf dem Kongreß so gewesen, daß auf der einen Seite Rußland und Preußen, auf der anderen Österreich, Franksreich und England gestanden hätten. Ich glaube, daß mit dieser etwas summarischen Gruppirung England Unrecht geschieht: es hat doch eher eine mittlere Stellung eingenommen und in wichtigen Streitsragen, unter anderen selbst in der sächsischen, zu Gunsten Preußens entschieden. Das ist schon gegen Treitschke eingewandt und von diesem Gelehrten nicht unberücksichtigt gelassen worden'); jetzt braucht mon nur die neuesten Veröffentlichungen von österreichischer und französischer Seite (vgl. Metternich's Papiere Bd. 2 und den Brieswechsel Talleyrand's mit Ludwig XVIII.) durchzusehen, um sich zu überzeugen, daß England

<sup>1)</sup> Lgs. Mittheilungen a. d. hist. Literatur 8, 70.

trot des Vertrages vom 3. Januar 1815 sich keineswegs mit Frankreich und Österreich auf derselben Linie bewegte<sup>1</sup>).

Im 5. Bande hat sich D. begnügt, in einem wenig umfangreichen Rapitel "Friedensperiode 1815—1830" das spätere Leben Gneisenau's zu erzählen, dabei aber die Stellung seines Helden zu den Parteien und Bestrebungen, die nach den Freiheitskriegen Deutschland erfüllten, aussührlich und treffend erörtert. Im Gegensatz zu den Anschauungen der altseudalen Partei, von der Gneisenau als der "Demagogen-General" verdächtigt wurde, erblickt D. in ihm vielmehr einen "tiberalen Aristosfraten", dessen Überzeugungen in den meisten Fragen mit denen Stein's zusammentrasen. In der Versassungsfrage war die Hatung Gneissenau's eine sehr gemäßigte: wenn er 1814 in Paris bei Hardenberg lebhaft auf die Verleihung einer Konstitution gedrungen hatte, so wollte er sich nach 1815, angesichts der Schwierigkeiten der inneren Lage, mit Provinzial=Ständen begnügen.

Ein empfindlicher Mangel ist es übrigens, daß diesen fünf Bänden nicht zum wenigsten ein Register der Namen beigefügt ist.

Es bleibt uns noch übrig, einige Worte über das zweite Werk D.'s zu sagen, die in recht hübscher Ausstattung erschienene Gesammts biographie Gneisenau's in zwei Bänden, bei der D. das von Pert in den ersten drei Bänden gesammelte Material in sehr verbesserter Besarbeitung und die darstellenden Abschnitte des 4. und 5. Bandes verseinigt hat. Auch hier verdient die Darstellung der kriegsgeschichtlichen Ereignisse, namentlich der Schlachten des Jahres 1813, denen D. ebenso sorgfältige wie vorurtheilstose Forschungen gewidmet hat, volle Anerkennung. Nicht ganz gleichmäßig erscheint uns die Bearbeitung der politischen Geschichte. Während D. die Krisis des Jahres 1811 mit sichtlicher Vorliebe erörtert, dabei unseres Erachtens mit Recht

<sup>1)</sup> Zur Haltung Österreichs in der jächsischen Frage hat Onden in dem Aussag, "Aus den letzten Monaten 1813" (Raumer's Historisches Taschenbuch 1883) einen interessanten Beitrag aus englischen Attenstücken gegeben. Danach ertlärte Metternich schon im Oktober 1813, daß sein Kaiser die Vereinigung Sachsens mit Preußen niemals zugeben werde. — Es sei gestattet, bei dieser Gelegenheit auf eine englische Aktenpublikation über den Wiener Kongreß hinzuweisen, die, wie es scheint, in Deutschland unbeachtet geblieben ist. Im Jahre 1863, bei Gelegenheit des polnischen Ausstandes, hat die englische Rezgierung ein Blaubuch veröffentlicht, in welchem u. a. sehr interessante Berichte Castlereagh's aus Wien mitgetheilt werden. Correspondence relating to the negotiations of the years 1814 and 1815 respecting to Poland.

der für Friedrich Wilhelm III. zu günstigen Auffassung Duncker's und Treitschke's widerspricht, wird die nicht minder wichtige Krisis des Jahres 1809 nur flüchtig behandelt, so daß nicht einmal die interessanten Mittheilungen von Steigentesch über Gneisenau's Stellung in Königse berg Erwähnung finden'). Gleichwohl stehen wir nicht an, diese Biographie Gneisenau's als eine der besten Erscheinungen auf dem Gestiete der neueren Geschichte willsommen zu heißen. P. B.

Hermann Freiherr v. Rotenhan, ein Lebensbild 1800—1858. Von F. J. Fromann. Jena, Fr. Fromann 1882.

Ein Beteran bes deutschen Buchhandels, eine liebenswerthe, biedere Persönlichkeit, in der Literatur durch mannigfache Schriften wohl bekannt, unternimmt es in dem vorliegenden Büchlein, einem dahin= gegangenen Jugendfreunde ein Denkmal zu weihen. Nachdem Fromann die Ahnen Hermann's v. Rotenhan erwähnte, wobei der heldenkühne Kämpe aus den Bauernfriegen Sebaftian v. Rotenhan, der Vertheidiger des Würzburger Schlosses, vergessen wurde, behandelt er den Bater Hermann's Sigmund (1761—1823) ausführlicher. Es ist ein kleines Bild, spiegelt aber doch die große Zeit getreulich wieder. Was taucht in diesem Leben alles auf! Jourdan's Horden, der Reichsbeputations= hauptschluß, die Versuche die Reichsritter zu ködern und endlich ihre Ver= gewaltigung. — In zweiter Che war S. v. Rotenhan mit Louise v. Grolman, der Schwester des berühmten Generals, verheiratet, der auch eine Rotenhan zur Frau nahm (1816). Sogar aus den Namen der Roten= han'schen Kinder ersieht man die Stimmungen der Zeit, neben Ber= mann erscheint auch eine Schwester Thusnelda. — Ausführlich und liebevoll behandelt F. das Leben des Freundes. Besonders werthvoll sind die Außerungen des Bf., des einstigen Burschen, der ja felbst einen bescheidenen Bericht über das Burschenfest auf der Wartburg (1818) herausgegeben, über die Verhältnisse der damaligen deutschen Studentenschaft und ihrer Führer. Auch F. (wie neuerdings v. Treitschke) kann Sahn nicht von der Schuld freisprechen, in der Jugend den Geift des Dünkels und der Anmagung erzeugt zu haben, auch F. spricht die Überzeugung aus, daß die meiften im wirklichen Leben ernüchtert worden wären, wenn nicht mit polizeilicher Willfür eingeschritten worden wäre, was mitunter nur zu sehr der Fall gewesen ift. Auch bie Be= gegnung mit Sand, der fortwährend vom Raltmachen Robebue's fprach

<sup>1)</sup> Bgl. S. 3. 44, 207 ff.

ist interessant geschildert (S. 17). F. sieht auch in der Ausschließung früherer Burschenschafter vom Staatsdienst einen groben Fehler, an ihnen hätte man die besten Vorkämpfer gegen die Revolution gehabt, wie Struve's Beispiel zeige. Rotenhan's Entwicklungsgeschichte kann hier nicht wiedererzählt werden, sie ist gut und anziehend geschrieben, Episoden aus derselben wie die Gotthardreise bieten zwar nichts Neues, aber manchen werthvollen Zug; Bemerfungen über die Tiroler (S. 34) und ihre Kritik des Verhaltens Österreichs (S. 24) über die Verbiffen= heit der Tschechen (1823), über die Gothenreste in Tirol (S. 30) verdienen Beachtung. Was Rotenhan in der Heimat als Landwirth, Bater seiner Untergebenen und später als Mitglied des baierischen Landtags, endlich als dessen Präsident geleiftet, zeigt immer denselben mackeren ehrenfesten und pflichttreuen Charakter; sehr wohl erkannte Rotenhan schon 1832 die kommenden Umwälzungen: "ich sehe einer grauenhaften Explosion entgegen", schrieb er betrübt an den 2f. Neben der politischen und wirthschaftlichen Arbeit versäumte Rotenhan nicht, auch für die Interessen der Evangelischen in Bayern einzustehen. Das Jahr 1848 fah ihn in der Paulsfirche als Abgeordneten, er war in der Siebener De= putation beim Erzherzog Johann und stimmte natürlich für das Erb= kaiserthum, auch er fühlte den Gram über die Zertrümmerung aller Hoffnungen, welcher die Bruft der Besten bedrückte.

Adalbert Horawitz.

Erinnerungen an Albrecht Wolters. Mit dem Bildnis des Verewigten und einer Auswahl seiner Gedichte. Von Willibald Benschlag. Halle, Strien. 1880,

Albrecht Wolters war lange Jahre Prediger in Bonn und kurze Zeit Professor in Halle, als er einem vorzeitigen Tode erlag. Für die Kräftigung der evangelischen Gemeinde in Bonn hat er viel geswirkt. Die Erwartungen, die man auf seine akademische Lehrthätigkeit setze, konnten sich nur zum kleineren Theile verwirklichen. Ist ein in einem so engen Raume eingeschlossenes Lebensbild eines Mannes, den noch dazu eine immer wiederkehrende Kränklichkeit hemmte, die wissenschaftlichen Forschungen, zu denen er Begabung und Sinn hatte, zum sostematischen Abschluß zu bringen, ein geeigneter Gegenstand für ein Buch? Wolters' Biographie des erasmisch gesinnten clevischen Resformators Heresbach, seine Reformationsgeschichte der Stadt Wesel, seine Ausgabe der ursprünglichen Grundlage des Heidelberger Katechissmus, die Essans über den Kurfürsten Albrecht von Mainz u. m. sind

allerdings bei den Fachkennern sehr geschätzt, haben zumal für die rheinische Kirchengeschichte viele Anregung gegeben. Aber haben nicht alle diese Studien ein viel zu lokales Interesse?

In der That, - gegenüber einer vereinzelten Biographie eines hervorragenden Arztes oder Rechtsgelehrten, Historikers oder Philologen, gegenüber den seltenen Büchern von der Art der Biographien Dahlmann's und Ritschl's stehen Dutende von theologischen Lebens= beschreibungen. Und wenn bei einem Schleiermacher oder einem Rothe der nähere Einblick in das Innenleben, auf dem ihr Gedankengebäude sich aufbaute, ein allgemein wissenschaftliches Interesse beansprucht, so läßt sich doch schwerlich leugnen, daß die Sündfluth von geistlichen Autobiographien und Briefwechseln und Lebensbildern, welche die letten Dezennien gebracht haben, im umgekehrten Berhältnis steht zu der Stellung, welche die Theologie in der Gesammtwissenschaft einnimmt. In überraschend kurzer Zeit ist eine ganze Bibliothek solcher Werke allein schon auf deutscheprotestantischem Boden entstanden (auf die zahl= reichen Parallelen aus England und Amerika, sowie aus den katho= lischen Kirchen treten wir gar nicht einmal ein). Nicht nur Meister der theologischen Wissenschaft wie Nitzsch, Stier und Beck haben eine biographische Darstellung gefunden, sondern mehr noch kirchliche Partei= führer wie Hengstenberg oder wie, um einmal bloß bei Württemberg stehen zu bleiben, die Barth und Kapff, die Blumhardt von Boll und Zeller von Beuggen, sowie neben ihnen die Träger äußerer kirchlicher Würden wie Hofprediger Krummacher, Generalsuperintendent Hoffmann, Konsistorialpräsident Harles. Ja die weiteste Verbreitung scheinen gerade diejenigen Werke gewonnen zu haben, welche die Führer rückläufiger oder excentrischer Richtungen behandeln, deren Anhänger allerdings auf das aparte Schibboleth ihrer Areise am eifrigsten schwören. Saben doch sogar solche Nichttheologen, die mit einem dieser Kreise in Verband standen, sich vor dem übrigen Laienplebs einer folchen Begunftigung zu erfreuen gehabt. Philipp Wackernagel ift von Ludwig Schulze weniger als Literarhistoriker denn als Lutheraner verherrlicht. Kommerzienrath van der Sendt hat die gleiche Auszeichnung nicht sowohl seinen Verdiensten um Handel und Industrie als vielmehr seiner Stellung zur separirten calvinischen Gemeinde zu danken gehabt. Sogar der Maler König ift weniger als Rünftler benn als Giferer in theologischen Dingen zum Gegenstand einer Biographie gemacht worden.

Indessen so sehr wir den Priestern und Schriftgelehrten etwas mehr persönliche Bescheidenheit wünschten, ebenso nachdrücklich müssen

wir in diesem speziellen Falle erklären, daß wir für die Benschlag'iche Gabe nur dankbar fein können. Gebildete Nichttheologen, denen es um den Ginblick in ein ernstes und treues Ringen nach den höchsten Bielen einer religiösen Gemeinschaft zu thun ift, können sich keinen besseren Führer münschen. Junge Theologen, welche die ebenso schweren und aufopferungsvollen wie begeisternden Aufgaben ihres Berufes sich vergegenwärtigen wollen, werden nicht leicht eine erhebendere Lektüre finden. Was den älteren romanartigen Werken wie Strauß' "Glocken= tönen", Hase's "Des alten Pfarrers Testament" u. s. w. ihre lange nachhaltende Beliebtheit gegeben, wird hier nicht als Ideal sondern als Wirklichkeit vorgeführt. Die religiösen Poefien der Pfalmenfänger und Propheten, die wundersamen Paradorien des Evangeliums, Die fühnen Bilder der paulinischen Briefe treten uns in diesem Lebensbild eines ganz modernen Menschen in einer unzerstörbaren Realität ent= gegen, die auch demjenigen, der diefen oder jenen neuen Glauben dem alten vorzieht, zu denken geben möchte. Un kulturgeschichtlicher Bedeutung mit Bezug auf das Verhältnis von Religion und Kultur über= haupt aber dürften wir fast nur Zirngiebl's Biographie des Philosophen Johannes Huber, Dietschi's Lebensbild des Juriften Walter Munzinger, fowie von Theologenbiographien etwa noch das "protestantische Charakter= bild aus dem Elfaß", das Leben des Strafburgers Baum von der Hand feiner trefflichen Gattin in Parallele stellen. Denn gerade in die fich für die Zukunft gestaltende Stellung der Religion im Leben gewähren die "Erinnerungen an Albrecht Wolters" wahrhaft über= raschende Ausblicke. Ausgegangen von der ausschließlich religiösen Lebensauffassung des spezifisch rheinischen Pietismus hat Wolters, ohne jemals seinen Ausgangspunkt einzubugen, einen immer weitern und freiern Horizont gewonnen. Es ift die gleiche Erscheinung, wie wir fie bei Rothe und Stier, ja sogar bei Tobias Beck kennen. Wenige Theologen aber haben daneben sich persönlich so fehr in den Pflichten des Pfarramtes verzehrt, und doch zugleich in so hohem Grade jeder wiffenschaftlichen Disziplin ihr Recht zu wahren verstanden und den mannigfaltigften Schöpfungen der Runft ein folch finniges, auf eigenfter poetischer Anlage (wie die eingestreuten Gedichte beweisen) beruhendes Berftändnis zugewandt. Der Cohn einer evangelischen Diafporagemeinde (in der Gegend des mit Marpingen rivatifirenden Revelaer) aber hat zugleich zu den ersten gehört, welche die volle innere Kraft ber religiösen Mächte im deutschen Katholizismus erkannten und werth hielten.

Über den allgemeinen Bemerkungen, zu welchen uns das jungfte Produkt einer in's Kraut geschossenen Literaturgruppe Veranlassung gab, ift nun freitich der Inhatt des Werkes selber zu furz gekommen. Von dem einfachen Lebenstauf, der jedoch schon in den Studien= jahren Gelegenheit gab, sich in der Welt umzuschauen (durch einen mehrjährigen Verbleib in Neapel, der den Biographien u. a. in Stand setzte, auf Grund der Wolters'schen Briefe die Zeit vor und während der dortigen Revolution lebensvoll vorzuführen) thut es übrigens auch nicht Noth viel zu fagen. Daß aber das Buch einen wahren Zauber auf seine Leser ausübt und die verschiedenartigften Kreise anzuziehen vermag, liegt nicht nur in der Perfönlichkeit seines Helden, sondern taum weniger in der liebevollen, sinnigen, fünstlerisch vollendeten Dar= stellung. Es ist ein seltenes Freundschaftsverhältnis wahrhaft antiker Art gewesen, das zwischen Benschlag und Wolters. Und die gleichen Eigenschaften, welche schon dem "Leben eines Frühvollendeten" und mehr noch den späteren Werken Benschlag's, wie zulett noch seiner Denkschrift über den Altkatholizismus, eine stets steigende Bedeutung gegeben haben, sind dem Leben seines Herzensfreundes ganz besonders zu Gute gekommen. Nippold.

Bericht über die neuere historische Literatur über Oftfranken.

Es find ungefähr fechs Jahre vergangen, seit ich über die neueren Leistungen über die oftfränkische Geschichte in dieser Zeitschrift Bericht erstattet habe (j. H. 3. 38, 316 ff.) Es dürfte daher an der Zeit jein, an dieser Stelle wieder einmal auf diesen Begenstand gurudtzu= fommen und sich danach umzusehen, was die dazwischen liegende Zeit etwa auf diesem Gebiete Erwähnenswerthes hervorgebracht hat. Um es nur gleich auszusprechen, die Summe des Geleisteten ist nicht eben groß, und noch weniger befindet sich eine Hauptleiftung darunter. Eines und das andere Löbliche stellt sich jedoch gleichwohl bei der vorgenommenen Umschau ein und foll daber nicht mit Stillschweigen übergangen werden. Freilich tritt uns auch manches Verfehlte in den Weg, wie das auf einem Gebiete, wie das der Provinzialgeschichte ist, welches die Dilettanten noch immer als ihre Domäne betrachten, kaum anders erwartet werden kann. Zu dieser Gruppe rechne ich den Leitfaden der frankisch-würzburgischen Geschichte von Karl Heffner, welcher im amtlichen Auftrage bearbeitet und nach dem Tode des Bf. herausgegeben worden ift (Würzburg, Stahel, 1880). Die gute Absicht,

welcher diese Schrift ihre Entstehung verdankt, verkenne ich nicht, um so weniger aber kann verhehlt werden, daß die Arbeit vollständig mißlungen ift. Darf an dieselbe der wissenschaftliche Makstab ange= legt werden, so ist weiter nichts zu sagen, als daß sowohl bei der Wahl des Bf. als des Herausgebers ein bedauerlicher Mifgariff geschehen ift. Der Verf. ist sich über die Natur und Schwierigkeit der ihm gewordenen Aufgabe ebenso wenig flar gewesen, als er über= haupt zu einer solchen Arbeit für berufen erachtet werden konnte. Um sich von letterem zu überzeugen, braucht man bloß einen Blick auf die "Reihenfolge" der Würzburger Bischöfe, die den Schluß bes Ganzen bildet, zu werfen. Und um von allem Anderen gar nicht zu reden, fast auf jeder Seite der Schrift, zumal so weit sie die älteren Beiten behandelt, ftogt man auf die ärgften Frrthumer und Verftoge, wie sie sich seit Jahrhunderten festgesetzt haben und trotz aller War= nungen bis in die Gegenwart herab wiederholt werden. In der Darstellung der neuern Zeit treten solche Fehler allerdings zurück. die Behandlung des Stoffes selbst ift jedoch durchaus geiftlos und gewöhnlich und tann nur als ein recht gedankentofer und dürftiger Auszug aus der sog. "Neuen Würzburger Chronit" charakterisirt werden. Es thut uns aufrichtig leid, nach dem Tode des 2f., dem fonst ja einiges Verdienst um idie Würzburger Geschichte nicht abgesprochen werden foll, ein so hartes Urtheil über sein Werk, an welches er die lette Hand nicht angelegt und das durch eine dritte unberufene Hand in der Geftalt eines Auszuges feine gegenwärtige Geftalt erhalten hat, fällen zu müffen, aber da dasfelbe nach den Worten des Herausgebers bestimmt ift, als "Leitfaden zum Gebrauch in den Lehrerbildungkanstalten des Regierungkbezirks" verwendet zu werden und das "Interesse der heranwachsenden Lehrer für die Landesgeschichte anzuregen" u. f. w., halte ich es im Interesse der Sache für eine Pflicht, bei dieser Gelegenheit auf den begangenen Mifgriff aufmertsam zu machen. So lange die oftfränkische Geschichte überhaupt nicht in anderer Weise bearbeitet vorliegt als bisher, wird man am besten thun, die Abfassung von Leitfäden u. dgl. auf sich beruhen zu lassen. - Ein anderes Unternehmen, aber sehr verschiedener Art, das es jedoch auf den gesammten Umfang des ehemaligen Oftfrankens abgesehen hat, ist J. B. Stamminger's Franconia Sancta. Dasselbe erscheint seit 1878 heftweise, ist indes bei seiner Vollendung noch nicht angelangt. Dieses "Leben der Heitigen und Setigen des Frankenlandes" tritt indes nicht mit dem Anspruch einer, jeden Rebenzweck

ausschließenden wissenschaftlichen Arbeit auf. Sie will vielmehr "historische Treue erstreben, ohne darum auf die Poesie der Legende zu verzichten". Jedoch macht sich die erbauliche Absicht überwiegend geltend und besttätigt die alte Ersahrung, daß der Bersuch, zwischen legendenhafter und rein geschichtlicher Überlieserung vermitteln zu wollen, sich im großen schwerlich je mit Ersotg durchführen lassen wird. Im übrigen gestehe ich gerne zu, daß das gut ausgestattete Werk auf dem Grunde fleißiger Studien ruht und von der Umsicht und der Sorgfalt seines Uf. ein günstiges Zeugnis ablegt.

Bon Beiträgen zur Geschichte der Alöster des alten Würzburger Sprengels sind die "Chronik von Atoster Beilsdorf" von A. Human (Hildburghausen 1882) und ein Aussatz von Jos. Hörner und J. A. Kommer über "die Ruine Schönrein bei Gemünden" (im 25. Bd. des Archivs des Historischen Bereins für Unterfranken) namhast zu machen. Bon der Geschichte der Propstei Schönrein, einer Fitiale der Abtei Hirfau, erführe man gerne mehreres: die Chronik von Beitsdorf (bei Hiddurghausen) bietet allerlei aus der ätteren und späteren Beit, nur die Durcharbeitung des gegebenen Stoffes läßt einiges zu wünschen übrig.

Geben wir nun im besonderen zur Geschichte des Hochstifts Würzburg über, so ist manche erfreuliche Förderung derselben zu melden. Auf die Abhandlung von Buchholz über die "Würzburger Chronif"1) braucht an dieser Stelle wohl nicht mehr bes weiteren ein= gegangen zu werden; sie berührt sich dagegen nahe mit A. Schäffler's Untersuchungen über den ättesten Würzburger Bischofskatalog (Archi= valische Zeitschrift von Löhrer Bd. 3 und 4), worin mit Erfolg der Nachweiß geführt wird, daß derselbe allen späteren Würzburger Bischofs= verzeichnissen und auch der Bürzburger Chronik zu Grunde liegt. Eben derfelbe Bf. hat in Berbindung mit J. E. Brandl im 22. Bd. des Archivs des Hiftor. Vereins für Unterfranken ein forgfältig gearbeitetes Orts: und Versonenverzeichnis zu dem bereits früher (ebendas. Bd. 21) von beiden herausgegebenen ättesten Lehenbuch des Hochstiftes Würzburg geliefert. Al. Schäffler verdanken wir zugleich die fleißig commentirte erstmatige Herausgabe des 2. Theiles von J. A. Degg's bekannter und mit Recht anerkannter "Korographie von Würzburg" (1880). Der 1. Theil war bereits im Jahre 1808 im Druck erschienen und hatte fortgesetzt und doch die längste Zeit vergeblich das Berlangen

<sup>1)</sup> Leipzig, Duncker u. Humblot.

nach der Veröffentlichung auch des zweiten erweckt. Der letztere kann sich an allgemeiner Bedeutung zwar mit dem ersten nicht messen, gleichwohl jedoch bleibt seine endliche Herausgabe in der gegebenen Form ein verdienstliches und erwünschtes Unternehmen. Von anderen Arbeiten des gedachten Historischen Vereins sei einer Abhandlung von Rikolaus Arininger über die "Kaiserburg Salzburg an der fränklichen Saale" gedacht. Sie läßt zwar einige Male ein schärferes kritisches Urtheil vermissen, faßt aber doch in dankenswerther Weise so ziemlich vollständig den versügbaren Stoff über die historisch so interessante Burg zusammen.

Eine andere Untersuchung in demselben Bande des genannten Archivs über das "Burggrafen=Amt des vormaligen Hochstiftes Würzburg" von W. Freiherrn v. Bibra hat allerdings den ebenso wichtigen als schwierigen Gegenstand nach allen Seiten hin keineswegs erledigt, ver= dient indes tropdem als ein weiterer Schritt zur Lösung dieser Aufanerkennend registrirt zu werden 1). - In das Gebiet der Rechtsgeschichte von Würzburg fällt Rosenthal's sorgfältige Untersuchung über die "Geschichte des Eigenthums in Würzburg", die bereits anderwärts ihre Würdigung erfahren hat, und V. Gramich's "Berfassung und Verwaltung der Stadt Bürzburg vom 11. bis 15. Jahrhundert", die als Festgabe zur 3. Säkularseier der Würzburger Universität erschienen ist. Der Bf. besitzt offenbar das nöthige Maß historischer Durchbildung und hat sich bei dem bereits gedrucken Ma= terial nicht beruhigt. Über eine und die andere seiner Aufstellungen ließe sich ja rechten, ebenso verstehe ich z. B. nicht, aus welchem Grunde bei Gelegenheit der Erwähnung des Burggrafen der "vicecomes" und bei der Erörterung über die Schuttheißen der "scultetus curiae" (Hoffchultheiß) übergangen werden; doch sind dies Lücken, die sich bei einer späteren Revision der Untersuchung leicht ergänzen lassen. — Eine andere, zunächst aus gleicher Beranlassung entstandene Abhand= lung ist die von M. Haupt über "die religiösen Sekten in Franken vor der Reformation"2). Gewiß ein interessanter Gegenstand, der noch dazu eine zusammenfassende Behandlung bisher nicht erfahren hatte.

<sup>1)</sup> Es wird erlaubt sein, bei dieser Gelegenheit an eine in das Gebiet der deutschen Literaturgeschichte fallende Untersuchung über "Dtto von Botenlaube" und seine Dichtungen von Hermann Stöckel (München 1882) zu erinnern. Der Dichter gehörte ja einem hervorragenden oftsränkischen Geschlechte an.

<sup>2)</sup> Würzburg, Stuber.

Der Bf. hat sich von der bezüglichen Literatur nur weniges entgehen tassen, doch erscheint mir die Nachsorschung in den Archiven u. dgl. noch nicht abgeschlossen. Die Haltung der Darstellung ist gewandt und objektiv, der Sache durchaus angemessen.

In diesem Zusammenhange erwähnen wir gleich Lorenz Rrau-Kold's Schrift über "Dr. Theodorich Morung. Der Borbote der Reformation in Franken" (Erlangen, Deichert, 1877). Leider zeigt sich der 2f. seiner Aufgabe nicht gewachsen, obwohl ihm mancherlei neues Material zu Gebote ftand. Der Grundfehler, an welchem die Darstellung leidet, besteht nämlich darin, daß Th. Morung bei Licht besehen als ein Reformator oder Borläufer der Reformation mit Fug nicht bezeichnet werden kann. Dem scharfen Urtheile, das bereits der zu früh heimgegangene Willy Böhm in seinem Programm über "bie Pfaffensteuer von 1480/81 in den frankischen Gebieten des Markgrafen Albrecht Achilles" (Berlin 1882) über die vorliegende Schrift abgegeben hat, wird sich daher nicht gut widersprechen laffen. Böhm's Abhandlung über jenen "kirchenpolitischen Konflikt" muß daher als ein willkommenes Korrektiv des Kraufold'ichen Buches begrüßt werden. Der von diesem behandelte Gegenstand ift ja an sich von hoher Bedeutung; er betrifft bekanntlich einen Streit des Markgrafen Albrecht Achilles mit dem Bischof Rudolph von Würzburg, in welchem Morung seine nicht uninteressante Rolle spielte, aber Gefahr lief, durch sein zweideutiges Benehmen zwischen den beiden streitenden Parteien er= brückt zu werden. — Was die Reformationsepoche selbst anlangt, so haben wir eine eigene Schrift über die "Reformationsgeschichte von Unterfranken" von Joh. W. Schornbaum (Nördlingen 1880) zu ver= zeichnen. Der 2f. hatte es auf eine Geschichte der "Reformation und Gegenreformation" in Unterfranken abgesehen und, aus welchem Grunde erfährt man nicht, nur den Titel nachträglich geändert. Über die eine wie die andere ist ja schon mancherlei geschrieben, gleichwohl hatte der Versuch einer neuen Bearbeitung des Gegenstandes seine gute Be= rechtigung. Die in Frage stehende Schrift macht freilich für die Rufunft einen erneuerten Versuch keineswegs überflüssig und das unzweifelhafte Bedürfnis bleibt nach wie vor bestehen. Um jedoch billig zu sein, der Bf. tritt in keiner Weise mit dem Anspruch auf, eine endgültige wissenschaftliche Lösung dieser Aufgabe unternehmen zu wollen; sein Zweck ift ein mehr nur populärer, und diesem ift durch seine Arbeit von seinem Standpunkte aus vor der hand genügt. Es kann im übrigen nichts schaden, wenn das Gedächtnis jener Borgänge gelegentlich wieder einmal in einem auständigen Tone, wie es hier der Fall ist, für weitere Kreise aufgefrischt wird. — Mit der Reformation steht der Bauernkrieg im Zusammenhange; von den Unsternehmen des Historischen Vereins für Unterfranken, das Werk Lorenz Freise's über diesen Krieg im Hochstiste Würzburg herauszugeben, haben wir seiner Zeit in dieser Zeitschrift gesprochen; es ist seitdem bis zur 4. Lieserung vorgerückt, aber der Schluß des Werkes mit der Einleitung läßt auffallender Weise ungewöhnlich tange auf sich warten, und doch ist wenigstens die Herstellung des Textes unseres Wissens keine so zeitraubende Arbeit.

Anlangend die Leistungen der übrigen historischen Vereine Ostsfrankens seizen sie ihre herkömmliche Thätigkeit fort, ohne sich gerade zu außergewöhnlichen Anstrengungen aufzuraffen. Der Verein zu Bamberg hat indes in den letzten Jahren eine allgemeines Interesse erweckende Publikation getiesert, nämlich eine "Geschichte der gelehrten Schuten im Hochstift Bamberg" von 1807—1883 von Heinrich Weber, die immerhin eine lebhaft empfundene Lücke ausfüllt, wenngleich die Durchführung nicht überall besriedigt und schon die Form einiges zu wünschen übrig läßt.

In Betreff der übrigen hiftorischen Vereine fei folgendes bemerkt. Der Verein für das Würtembergische Franken hat neuerdings mit der Zeitschrift "Bürtembergische Vierteljahreshefte für Landesgeschichte" eine Jufion eingegangen, deren Zweckmäßigkeit zu beurtheilen nicht unsere Sache sein kann. Genug, er jett in dieser Verbindung seine Thätigkeit fort, und wir haben nur den Wunsch hinguzufügen, daß er hinter den Leiftungen seiner früheren Epoche niemals zurüchtleiben möge. Bu den rührigsten Mitarbeitern gehört jest Pfarrer Boffert in Bächtingen bei Langenburg, der seine Kräfte nur nicht gar zu fehr zersplittern möge. Von ihm bringt das 4. Heft des 4. Jahrganges der Gesammtzeitschrift u. a. einen willtommenen Aufjat über den Schwäbisch= Haller Chronisten Johannes Herott, auf welchen hiemit hingewiesen fei. - Der alterthumsforschende Hennebergische Geschichtsverein in Meiningen hat im verflossenen Jahre sein fünfzigjähriges Jubitaum gefeiert und zu diesem Zwecke eine "Ginladungsschrift" veröffentlicht, Die u. a. Nefrotoge über G. Brückner und Ludwig Bechstein enthält, welche beiden Manner, jeder in seiner Urt, um den Berein sich her= vorragende Verdienste erworben haben. Brückner ift über der Her= stellung des 8. Bandes des Hennebergischen Urkundenbuches gestorben; möge seine Arbeit nicht unvollendet und unveröffentlicht bleiben.

Brückner war aber, wie ich auf das bestimmteste weiß, seit langer Zeit mit der Ausarbeitung von Regesten der Grasen von Henneberg beschäftigt, und es wäre auf's lebhasteste zu bedauern, wenn diese Frucht seines Fleißes für die Wissenschaft verloren gehen sollte. — Habe ich in meinem früheren Berichte den lebhasten Wunsch ausgessprochen, es möge für die Nürnberger Geschichte etwas mehr geschehen als bisher, so besinde ich mich jest in der angenehmen Lage, zu bestennen, daß jenem meinem Wunsche in der Zwischenzeit vollständige Gerechtigseit widersahren ist. Es hat sich nämlich seit 1879 unter günstigen Vorzeichen ein eigener Verein sür die Geschichte der Stadt Nürnberg gebildet, von dessen Zeitschrift bereits 5 Hefte als Ausdruck seiner Thätigkeit und Tendenz vorliegen.

Für die Geschichte des badischen Ostsranken ist bislang am wesnigsten, und seit Aschbach's Geschichte der Grasen von Wertheim so gut als gar nichts der Rede werthes geschehen, an einen historischen Verein oder etwas dergteichen ad hoe ist kaum jemals gedacht worden. Hoffen wir daher, daß die neu gegründete badische Historische Commission, die so vielversprechend in die Welt tritt, auch in dieser Richtung Versfäumtes nachholen möge.

Endlich sei erwähnt, daß im vergangenen Jahre aus einer der berühmtesten Städte Ditfrankens, die namentlich in neuester Zeit wieder jo recht zu ihrer verdienten Ehre gefommen ift, nämlich aus Rothen= burg ob der Tauber unter dem Titel "Franconia" das Unternehmen einer illustrirten "Zeitschrift für Geschichte, Runft, Alterthum 5= und Bolfstunde" ausgegangen ift, das fich bis zur Stunde fort= fest. Diese Zeitschrift spricht an ihrer Spite allerdings einen großen oder fühnen Gedanken aus, es ist aber in keiner Weise ihre Meinung, damit Ernst zu machen. Sie hat eine ausgesprochen volksthümliche Tendenz und nimmt auch gar nicht den Anlauf, diese Linie zu über= schreiten. Aber auch diese bescheidene Absicht ist anzuerkennen, sie kann doch manch' Gutes stiften. Und aus diesem Grunde bin ich weit entfernt, ihr einen Stein in den Weg werfen zu wollen. Die wissen= schaftliche Erforschung und Förderung der fränkischen Geschichte hat freilich von ihr wenig zu erwarten; dagegen liegt in dem Unternehmen ein Fingerzeig, der nicht übersehen werden sollte. Auf dem Gebiete der oftfränkischen Geschichte arbeiten mancherlei, wenn auch ungleiche Kräfte und ohne sich des gemeinsamen Zieles bewußt zu sein. In dieser Richtung muß geholfen und in irgend einer Form, die zu= nächst nicht weiter präcifirt zu werden braucht, ein Mittelpunkt für Die wissenschaftliche Erforschung der oftfränkischen Gesammtgeschichte geschaffen werden. Für eine eingehendere Erörterung dieses Gedankens ist indes hier nicht der Ort und behalte ich mir vor, anderswie und zur rechten Stunde auf denselben zurückzukommen.

v. Wegele.

Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben und Neuburg. 9. Jahr= gang. Augsburg, J. A. Schlosser. 1882.

Der Band wird von W. Vogt eröffnet durch die 3. (lette) Abtheilung der "Korrespondenz des schwäbischen Bundeshauptmanns Ulrich Artt von Augsburg aus den Jahren 1524 und 1525"; zum Albdruck kommen in ihr die Nummern 405-493, welche die Zeit vom 20. Mai 1525 bis 16. Juni dessetben Jahres umfassen. Anschaulich treten in ihr die großen Momente des Bauernkrieges hervor: Die Erfolge des Bundesheeres in Franken, mahrend deren sich doch Erz= herzog Ferdinand genöthigt sieht, mit den Allgäuer Bauern sich "zum Nuten des Reichs, des Bunds und seiner Lande" zu vergleichen (Nr. 407). Die Königshofener Schlacht wird durch den Bericht des Rechenmeisters Leonhard Strauß (Nr. 451), des Jörg Truchseß (Nr. 457) und des Ritters R. v. Chingen (Nr. 459) in nicht durchweg übereinstimmender Weise erzählt, obschon im großen der Eindruck derselbe bleibt. Die Bahl der "ftuckh puchsen auf redern" gibt z. B. der früheste Bericht, ber von Strauß, "sonder die haggenpuchsen" auf 34 an, während Jörg Truchseß von "zwey und vierzig stuckh groß und klein auf redern" meldet; Strauß läßt "außerhalb holz 500 erwürgt werden", während Jörg foviel "darinnen erwurgt" sein läßt; und während Strauß von einem harten Kampfe spricht, behauptet Jörg, daß die Bauern "alsbald sie des ansichtig, fluchtig worden" u. f. w. Nach diesem Siege will der Bund auch die Allgäuer Bauern unterwerfen; der Erzherzog Ferdinand aber, der auch mit dem Tiroler Landtag zu schaffen hat, legt Verwahrung gegen diese Verletzung des Füßener Stillstandes ein (Nr. 491, vom 16. Juni). - Bon den weiteren Beiträgen nennen wir mehrere Artikel von Primbs über das Stift und das Barfüßerklofter in Lindau; fünf Herwarthische Urkunden, mitgetheilt von Hans Herwarth v. Bitten= feld, die sich u. a. auf Bestätigung des reichskundigen Herkommens Dieses Patriziergeschlechts beziehen; Urkundenregesten aus dem Nekrologium des St. Morizstifts, von Christian Meyer; die Augsburger Vorstadt, der Wagenhals genannt, von R. Hoffmann; über den Bergbau und Handel des Jakob und Anton Fugger in Kärnten und

Tirol (1495-1560), von Friedrich Dobel; der Auffatz bietet auch für die Beziehungen der Fugger zu Karl V. und Ferdinand interessante Mittheilungen, aus denen man fieht, daß dem Bergwerksgewinn von 100 000 Gulden pro Jahr, welcher auf S. 209 konstatirt wird, auch recht respektable Einbußen (S. 201) gegenüberstanden; Anton Birlinger bietet sprachliche Unmerkungen zu Hainhofer's Relationen im 8. Jahr= gang; E. Schott liefert die Fortsetzung der Beiträge zur Geschichte des Karmeliterklosters und der Kirche zu St. Anna in Augsburg (Artifel V, Schluß des Ganzen; er enthält namentlich die Schilderung der finanziellen Berhältnisse). H. Arnold handelt über den Auerberg im Allgän, der sich isolirt vor der Kette der Alpen 200 m hoch über das wellige Gelände des allgänischen Borlandes erhebt; beigegeben find am Schluß zwei Karten, welche die Befestigungen auf dem Berge veranschaulichen, die Arnold auf die Relten zurückführt (S. 306 ff.); das Damafia, welches Strabon 4, 6, 8 als Stadt der Lifatier nennt und mit den Worten ωσπες -απούπολις charafterifirt (S. 326), sucht er auf dem Auerberg (S. 349 ff.). L. Hörmann endlich gibt Erinnerungen an das ehemalige Frauenklofter St. Katharina in Augsburg, das am Unfang unseres Jahrhunderts eines der größten und schönsten in der Stadt war und 40-50 Nonnen beherbergte, theilweise Töchter der angesehensten Familien; die Bilder aus der Bergangenheit des Klofters erweitern fich von felbft zu Bildern aus G. Egelhaaf. der Bergangenheit der Stadt.

Augsburgs Reformationsgeschichte 1517 — 1527. Lon Friedrich Roth. Gefrönte Preisschrift. München, Th. Ackermann. 1881.

Der vorliegenden Schrift kann das Zeugnis einer sorgfältigen, umsichtigen Darstellung einer interessanten Episode in der großen, auf die Kirchenverbesserung gerichteten Bewegung nicht versagt werden. Archivalische Quellen freilich konnten für die Arbeit nur spärlich zur Berwendung kommen; sie fließen für die Zeit vor 1530 nur in gezringem Maße, und wo vielleicht doch etwas zu erheben wäre, im proztestantischen Wesensarchiv bei St. Anna, da muß der Uf. klagen, daß die Urfunden sich noch in völlig ungeordnetem Zustande besinden—ein Mahnung für die, welchen Recht und Pflicht obliegt, hierin Wandel zu schaffen. Die Zahl der Chronisen, welche Ausbeute gewähren, ist auch nicht gerade groß; da sie aber theils — wie Sender — auf dem katholischen, theils — wie der anonyme Versasser der ehronica newer geschichten ansabent anno domini 1512 — auf dem lutherischen

Standpunkte fteben, so bieten fie die Möglichkeit gegenseitiger Kontrole und Aufhellung des wahren Sachverhalts. Roth schildert zunächst in lebendiger und ansprechender Weise die sozialen, politischen und reli= giösen Verhältnisse Augsburgs beim Beginn der Reformation. erfahren, daß Augsburg schon ein Fabrikproletariat von der Weberbranche im modernen Sinne besaß, welches auch zu Georg Frondsberg's Landsknechten in Italien ein beträchtliches Kontingent stellte; die Un= sicht, die man neuerdings allgemein gewonnen hat (vgl. Hegel's Resultate für Maing), daß die Bolfsziffer der mittelalterlichen Städte feither sehr wesentlich überschätzt ist, vertritt R. auf S. 20 auch hinsichtlich Augsburgs, deffen Einwohnerschaft er bei 6439 Steuerzahlern im Jahr 1528 auf 30000 anschlägt. Die religiösen Zustände vor der Refor= mation würde Janssen für sein Totalbild nicht verwenden können; der Klerus war verwildert, die Klöfter des Unfugs voll, Abten nuß die Administration entzogen, Abtissinnen mussen ob ihres "verruchten Lebens" abgesetzt werden, ein Kardinal Lang tanzt als Begine ver= kleidet beim Karneval, junge Leute taufen eine Ziege u. s. w. Die reformatorische Bewegung setzt mit Luther's Erscheinen 1518 ein, um so stärker, als der neue Bischof Christoph von Stadion (seit 12. April 1517) trotz mancher strengen Maßnahmen doch die austößigsten Dinge, die Dispensgelder für Konkubinat und die Ablaßkrämerei, nicht abstellte. Die Fugger waren ein Hort des Katholizismus, während Konrad Peutinger Luther zur Tafel lud und, freilich nicht ohne erasmische Schen vor offenem Bruch mit dem Alten, der neuen Lehre gunftig mar. Das Wormser Edikt führte nur zu erneutem Aufschwung der refor= mirten Sache; das Fasten wurde offen verhöhnt, weil gegen Geld der Papst es sich ja bereitwillig abkaufen lasse; im Jahr 1521 vollzog Jakob Grießbeutel aus Basel in Augsburg die erste Priesterehe, und wie der Rath die Einsegnung in der Kirche untersagte, da thaten sich 32 Bürger zusammen und veranftalteten den Vermählten in einem Wirthshause ein Mahl, bei welchem Aquila eine kräftige Ansprache hielt. Der unglückliche Ausgang des Bauernkrieges, welcher auch in Augsburg "bei den Lutherischen, so arm sind" Sympathien gefunden hatte, brachte den Fortgang der Reformation wieder in's Stocken; späterhin bekämpften sich die verschiedenen Richtungen unter den Evan= gelischen seiber, die Lutheraner, Zwinglianer, Anabaptisten. Unter den letteren ragt hervor die Gestalt von Hans Denk, den R. S. 185 ff. eingehend als einen Mann, "der die Eigenschaften, die Ludwig Hetzer so gefährlich gemacht, vielleicht in noch höherem Grade besaß als dieser",

als einen Mann von reinem Wandel, von bedeutenden Anlagen, tiefem, jum Bergen sprechenden, überzeugenden Ernft; "aber bei allen Bor= zügen des Geistes war auch Dent kein Charakter", er besaß Ber= schmittheit, Neigung zum feindlichen Herumtreiben in Winkeln und Häusern; "er war zu einen Konventikelhelden wie geboren". weiß nicht, ob R. nicht geneigt ift, dieses Bild auf Grund der auf viel neuem Material ruhenden Darstellung Ludwig Reller's denn doch zu modifiziren. Am Ende, wie die wiedertäuferischen Lehren fich überstürzten, wie ihre Häupter allerlei sittlichen Anstoß gaben — Hetzer "vertiefte sich und verging sich" mit 12 Frauen und trat am Ende als Vertheidiger des Chebruchs auf — wurden die Wiedertäufer mit Gewalt, Verbannung und Tod ausgerottet; nach Straßburg sollen sich über hundert vertriebene Augsburger Anabaptisten gewandt haben. Die religiösen und sittlichen Zustände der Bürgerschaft waren infolge aller dieser Erschütterungen höchst trauriger Art; Unzucht, Hurerei, Fluchen, Leichtfertigkeit gegenüber dem Heiligen nahm überhand. Die Ratholischen — Janssen ift doch alles, nur nicht neu! — schrieben diese Auflösung natürlich der evangelischen Lehre zu; allein abgesehen davon, daß die Dinge vor der Reformation ja auch nicht zum besten gewesen waren, macht R. S. 237 mit Recht darauf aufmerksam, daß die Schuld bei der stückweisen Durchführung der Reformation lag. Der Übergangs= zustand, in dem das Alte niedergebrochen, das Neue noch nicht aufgerichtet war, in dem also die Autorität gänzlich am Boden lag, dauerte für Augsburg länger als für die meisten süddeutschen Städte, und es war beshalb ein Glud, daß endlich der schwäbische Bund durch die scharfe Aufforderung, ausgetretene, entlaufene und verheiratete Ordensleute nicht mehr zu dulden, sondern auszuweisen, "damit nicht die gewerbtreibenden und hantirenden Leute für und für niedergeworfen würden" (Januar und Juli 1527), die Sache zur Entscheidung trieb. Mürnberg, Augsburg und Ulm famen um Michaelis 1527 überein, nöthigenfalls einen förmlichen Protest gegen dies Bundesmandat zu erheben und sich ein etwaiges Borgeben bes Bundes "zu Erkenntnis und Handlung wegen der evangelischen Lehre" unterthänigst zu ver= bitten. Ganz Süddeutschland sei ja betheiligt und die Sache habe soweit um sich gegriffen, daß nur ein allgemeines Konzilium entscheiden könne. Der Augsburger Reichstag von 1530 bewog dann den Rath vollends, das Schwanken aufzugeben und mannhaft für das Evangelium Partei zu ergreifen; "1534 und 1537 erfolgten die letzten entscheidenden Schläge gegen ben Katholicismus, die mit Vertreibung des altgläubigen Klerus endigten". Man sieht, daß das Jahr 1527 wohl eine gewisse, aber doch noch keine vollständige Entscheidung gebracht hat, und möchte wünschen, daß R. seiner lehrreichen Arbeit ein späteres Endziel gesteckt hätte. Sie ist aber auch in den Grenzen, in welchen sie vorliegt, unseres Dankes werth.

Die Wittelsbacher. Festschrift zur Feier des siebenhundertjährigen Resgierungsjubiläums des Hauses Wittelsbach. Bon Karl Theodor Heigel. München, M. Rieger (G. Himmer). 1880.

Bj. hat die ihm gestellte Aufgabe eines auch für mittlere Kreise sowie für die Jugend verständlichen Abrisses trefslich gelöst. Es sind die Wechselbeziehungen zwischen Haus und Bolt in der geslungensten Weise veranschaulicht, dem oft Erzählten manch' neue Forschungsergebnisse eingesügt, die Schwierigkeiten einer Schilderung jüngster Begebenheiten mit sicherem Takte bemeistert. Durch den Charakter einer Festschrift war ein gehobener Ton bedingt, der indes die Faßlichkeit nicht beeinträchtigt. Da noch gewählter Schmuck an Porträten, topographischen, kulturgeschichtlichen, sphragistischen und anderen Bildern hinzu kam, ist eine würdigere populäre Darstellung wohl der Geschichte keines Regentenhauses zu Theil geworden,

v. Oefele.

Die Pflege der Geschichte durch die Wittelsbacher. Atademische Festschrift zur Feier des Wittelsbacher-Jubiläums. Von Ludwig Rockinger. München, Verlag der tgl. Akademie. 1880.

Die Aufgabe, die der Bf. sich stellte, war eine viel umfassende. Er untersuchte mit Benutung handschriftlicher Materialien zunächst, was die Wittelsbacher Fürsten in Baiern und der Pfalz für die Sammslung von Quellen und Hülfsmitteln, sowie für die Benutung von Archiven und Bibliotheken gethan; sodann werden die historischen Aufseichnungen und Arbeiten verschiedener Glieder des wittelsbachischen Hauses aufgeführt und fernerhin die Chroniken und Geschichtswerke erörtert, welche auf Veranstaltung der Wittelsbacher entstanden sind; endlich wird noch ein Blick geworsen auf die historischen Arbeiten geslehrter Gesellschaften, der Akademie der Wissenschaften, der historischen Vereine und insbesondere der historischen Kommission bei der Akademie.

Am ausführlichsten handelt der Bf. von Archiven und Bibliostheken und unter den letzteren von der weltberühmten Palatina, deren Geschichte werthvolle Bereicherungen erfährt sowohl in Beziehung auf

die Entstehung der Heidelberger Sammlungen, als auch namentlich hinsichtlich des Bestandes jener unvergleichlichen handschriftlichen Schäte, die nach der Eroberung Heidelbergs im Jahre 1622 durch Maximilian von Baiern der Curie zum Geschenk gemacht worden find. Rur über die bei Maximilian's lebhaftem Interesse für die Wissenschaft unbegreiflichen Motive, die ihn zu dem beklagenswerthen Akte der Barbarei bestimmt haben, weiß auch R. keinen Aufschluß zu geben. "Es muffen", bemerkt er, "Erwägungen von ganz außerordentlicher Tragweite ge= wesen sein, welche einen Fürsten wie gerade Maximilian I. dazu ver= anlaßten, den Heidelberger Schat . . . nicht nach München zu führen." Je mehr übrigens der Bf. den unersetlichen Berluft beklagt, um fo weniger hätte er es dem Geschichtschreiber der Pfalz zum Vorwurf zu machen brauchen, wenn er bei der Beurtheilung dieses dunklen Blattes in der Geschichte Maximilian's die Worte nicht fühl genug abwog. Sehr dankbar wird dagegen jedermann für die werthvollen Mittheilungen sein, die der 23f. aus den Tagebüchern des Maillot de la Treille macht, welcher 1767 und 1768 den Bestand der Palatina im Batikan genau untersucht und beschrieben hat. Die Beilagen VIII und IX, die hier in Betracht kommen, füllen nicht weniger als 20 enggedruckte Quartseiten und enthalten insbesondere Notizen über die lateinischen Handschriften. Wie befannt, sind von den nahezu 3400 Handschriften, Die einst nach Rom gewandert, aus Paris nach dem Sturz Napoleon's I. nicht gang 900 nach Beidelberg zurückgekehrt und darunter nicht gang ein halbes Hundert lateinische. Nur von einigen wenigen der in Rom zurückgebliebenen Handschriften hat Wilken den Inhalt angegeben. Um so wichtiger erscheint das Verzeichnis, das jest R. bietet. — Oft ist die historiographische Thätigkeit, welche Maximilian I. in Baiern hervorrief, erörtert worden; aber auch in dieser Richtung weiß unser Forscher neue urkundliche Aufschlüsse zu geben. — Im weiteren Berlauf seiner Darstellung gedenkt der gelehrte Bf. noch ausführlich der Berdienste der Akademie der Wissenschaften um die Erforschung der vaterländischen Geschichte, geht dabei aber, wenn wir auf eine Kleinig= feit aufmerksam machen dürfen, mit Stillschweigen an der im Auf= trag der Akademie von Westenrieder besorgten baierischen Geschichte vorüber. Auch der historischen Vereine wird, wie billig, gedacht und dabei namentlich auf die Aufgabe hingewiesen, die denselben im Berein mit der Akademie gestellt wurde, nämlich die Herstellung eines großen geographisch = historischen Lexikons von Baiern in Gestalt von Mono= graphien über alle Gemeinden des Königreichs. Daß diefer allzu große Plan nicht zur Ausführung gelangte, wird man den Vereinen nicht zum Vorwurf machen, dagegen dankbar anerkennen, daß einselne von ihnen, wie namentlich der oberhaierische, sich um die Ortssgeschichte mancherlei Verdienste erworden haben. Ob aber mit so bedeutenden Nitteln, wie sie hier zu Gebote stehen, in anderen Richtungen nicht Größeres hätte erreicht werden können, als im allgemeinen geschehen ist, wollen wir nicht untersuchen. Der versdienstvolle Vf. der vorliegenden Abhandtung konnte sich dazu am wenigsten bei dieser Gelegenheit veranlaßt sehen.

Kluckhohn.

Johannes Turmair's, genannt Aventinus, sämmtliche Werke. Auf Berantasiung Er. Majestät des Königs von Baiern herausgegeben von der kgl. Atademie der Wijsenschaften. II. Annales ducum Boiariae. Herausgegeben von Sigmund Riezter. I (Buch I—IV). München, Christian Kaiser. 1882.

Noch als Archivrath in Donausschingen hat der jetige Ober= bibliothekar zu Munchen die vorliegende größere Halfte des für den Historiker wichtigsten der Werke Aventin's bearbeitet. Auf Grund des Autographs und einer unter Aventin's Aufficht gefertigten Abschrift in Munchen und Stuttgart, wozu noch zwei fast gang bamit übereinstimmende Entwurfsfragmente in Wolfenbüttel und Stuttgart kamen, wurde der Tert so hergestellt, daß Randbemerkungen der ersten und minderwerthige Varianten der einen oder anderen Handschrift zunächst unter demsetben Plat fanden. Hierbei ward durch sorgfältige Vergleichung ein hoher Grad von Korrektheit erreicht und somit die Alufgabe in der Hauptsache gelöst. Verhältnismäßig selten stößt man auf Editionsversehen, die überdies zum größeren Theile Drucksehter sein werden, wie 52, 12 promata statt promota: 74 Bar. 3 Fanum Forternae statt Fortunae; 141, 21 continentur statt continenter; 190, 31 insurrexi ftatt insurrexit; 223, 15 potius ftatt potitus; 230, 31 libertatis ftatt liberatis: 288, 9 spaltrias ftatt psaltrias; 330 Bar. 6 Maeondis statt Maeotidis; 341, 5 a statt ad; 343 Bar. 21 cingitur ftatt tingitur; 344, 17 subdium ftatt subsidium; 374, 14 ignomina ftatt ignominia; 435, 24 cleritate ftatt celeritate; 480, 38 celeberrime ftatt celeberrimo; 486, 4 deditios ftatt dedititios; 563, 30 illae ftatt ille.

Sodann hat der Herausgeber, die Schwierigkeiten wohl nicht völlig ermessend, den Versuch gewagt, Aventin's Quellen im einzelnen nachzuweisen. Für die ihm weniger bekannten klassischen, für die

biblischen und patriftischen Stellen bediente er sich der Beihülfe bes Professors A. Kellerbauer in Kempten. War nun der philologischen Belesenheit dieser Theil der Arbeit nicht allzuschwer, so konnte man überhaupt hier leichter zu präzisem Resultate gelangen als bei ben mittelalterlichen Quellen. Denn für lettere find die Berzeichnisse ber benutten, welche Aventin an der Spite der einzelnen Bücher gab, feineswegs erschöpfend; unftreitig lagen ihm manche Quellen vor, die wir jest vergeblich suchen; Anderes, das wir inhaltlich kennen, belegt er mit fremdem Namen. Gleichwohl hat auch Riegler für die Quellen= funde Aventin's Bedeutendes geleistet. Doch soll ein näheres Gingehen hierauf bis zum Erscheinen des "Nachwortes", das auch die Quellen behandelt, vertagt bleiben. Rur Giniges fei hier bemerkt; vor allem über den "Crant, jenen Kanzler des letten Agilolfingers, ber ein in wenigen Resten durch Aventin erhaltenes Geschichtswerk verfaßte, worüber der Herausgeber eine geistwolle Abhandlung ichrieb 1). Da scheint mir die Möglichkeit des Namens für jene Zeit doch außer Frage. Bereits zu Ende des 12. Jahrhunderts kommt in Baiern "Cranz" und "Chranz" als Familienname vor (z. B. Mon. Boic. 8, 445. 413), und da schon im 9. Jahrhundert die Schriftsprache des Landes für anlautendes g häufig c oder k sest, so ist wohl jener Grango, der im Jahre 768 zu Lorich erscheint (Codex Lauresham. dipl. 1, 285 Mr. 167; Förstemann, Altdeutsches Namensbuch 1, 544) Träger desfelben Namens. Es fann somit die Unnahme einer Übersetzung von Stephanus — soviel ich sehe Ginfall des Ritters v. Lang ("Hermes" 1827, C. 4) — als befinitiv beseitigt gelten. Hingegen scheinen mir Aventin's latinisirte Formen Craentius und Creontius barauf zu weisen, daß ihm der Name mit umlautendem Bokale vorlag. Übrigens trifft man von jenen Stellen, welche R. nur vermuthungsweise dem Crant zuschreibt, mehrere auch im "Herkommen der Stadt Regensburg" an, so daß Aventin den Crant schon im Jahre 1528 gehabt hätte. — In einigen Fällen hält R. mit Unrecht Aventin's Quellen für verloren; ein anderes Mal konstatirt er zwar die Freigkeit einer Quellenangabe, versucht aber nicht, das Räthsel zu lösen. Wenn indes Aventin (550, 26 f.) erzählt, bei Fontenan seien "centena amplius millia hominum" gefallen, und als Gewährsmann

<sup>1) &</sup>quot;Ein verlorenes baierisches Geschichtswert des 8. Jahrhunderts", Sitzungsberichte der historischen Klasse der fgl. baier. Atademie der Wissensichaften 1881, 1, 247—291; dazu S. 389: Nachträge und Berichtigungen.

hiefür Jordan von Denabrud nennt, in deffen bekannter Schrift jedoch nichts Derartiges steht, so beruht, wie ich glaube, die historische Angabe auf ungenauer Erinnerung an die Nachricht der Flores temporum, daß "duodecies centena milia hominum" geblieben, während die Quellenbezeichnung, ebenfalls dem Gedächtnisse entnommen, wohl dadurch herbeigeführt ist, daß Aventin einen Tegernseer Codex (nun cod. lat. 18776 der Münchener Hof= und Staatsbibliothek) benutt hatte, in welchem Jordanus von Denabrück von der "Minor cronica Martini" oder der "Cronica fratris Hermanni" (der sich selbst als sacrista vel edituus ordinis fratrum minorum bezeichnet) unmittelbar gefolgt ist. Dieser gewöhnlich Flores temporum genannten Quelle hat Aventin (403, 23) auch die Fabel entnommen, der letzte Merovinger fei in das Rloster St. Emeram zu Regensburg gesperrt worden (vgl. die Ausgabe von Meuschen p. 77). Es entspricht also der noch heute über die Autorschaft dieses Werkes herrschenden Unklarheit, wenn sich Aventin in seinen fürzeren, 1511 verfaßten Annalen, indem er lettere Nachricht zweimal, bei den Agilolfingern und bei den Karolingern, vorbringt, das eine Mal auf "Martinus in chronicis", das andere Mat auf "Aedituus in chronicis, Martinus in chronicis" beruft. — Die "pontificalia scita", aus denen Aventin (540, 28 ff.) zwei papst= liche Briefe excerpirte, sind Gratian's Dekret, worin die fraglichen Schreiben Papst Nikolaus' I. (858—867) an Oswald den Chorbischof ber Karantanen das 6. und 39. Kapitel der 50. Distinktion des 1. Theiles bilden (Jaffé Nr. 2164 und 2165). Konnte endlich R. in der Vita s. Maximiliani die von Aventin (18, 22) behauptete Erwähnung Freisings nicht finden, so lag die Schuld darin, daß er lediglich die Ausgabe der Bollandisten nachschlug, die den betreffenden Theil der Lebensbeschreibung als keiner Beachtung würdig wegließen; in der kompleten Ausgabe von Pez wird "Frixinia" genannt.

Personennamen sind regelmäßig dann erläutert, wenn titerars historische Rücksichten es ersordern, während im allgemeinen ihre wie der Ortsnamen Deutung laut der "Notiz" auf der letzten Seite des Umschlages mit dem Register verbunden wird. Dennoch hat der Herausgeber, wo er es gerade für gut fand, auch Ortsnamen untershalb des Textes bezw. der Barianten — in der Mehrzahl richtig — erklärt. Nur einige Male griff er aus Flüchtigkeit sehl. So ist "Odagria pagus" (322, 21) gewiß nicht Ardaker, auf welches Aventin (158, 8 und 10) vielmehr das ptolemäische Aredata (Editionssehler: Aredata) bezieht, sondern — wie auch der Parallelstelle in der Chronik

zu entnehmen — Ottakring westtich nahe bei Wien. Unter Theodophoron an der Mangfall (344, 25) braucht man keineswegs Tödtensdorf zu vermuthen, denn Dietenfurt ist der ältere Name der Einöde Furtner, südlich von Gotzing, tinks der Mangfall (Mon. Boic. 8, 437. 470. 482; Oberbaier. Archiv 31, 120). 24, 22 ist nur der Markt Inchenhosen gemeint, der von seiner berühmten Vallsahrtsstätte den Beinamen St. Leonhard führt.

v. Oefele.

Die oberbaierische Landeserhebung im Jahre 1705. Neue Aufschlüsse aus Archivalien zur Geschichte des spanischen Erbsolgekrieges. Von Aug. Schäffler. Würzburg, Staudinger. 1850.

Al. Schäffler hat schon vor mehr als 20 Jahren in der H. Z. Bd. 6 "einen Beitrag zur Geschichte der oberbaierischen Landes= erhebung im Jahre 1705" veröffentlicht, der vor allem das Verdienst in Anspruch nehmen konnte, in überzeugender Weise nicht allein die Nichtigkeit der Erzählung vom Schmid von Kochel, dem populären Helden der Sendlinger Schlacht, sondern auch den Ursprung der erft seit einigen wenigen Dezennien verbreiteten Sage nachgewiesen zu haben. Die vorliegende Schrift, auf jahrelange archivalische Studien gestütt, bietet namentlich aus den Untersuchungsakten neue Aufschlüsse sowohl über die Inszenirung der Erhebung von 1705, als auch über die Urheber und Führer derselben und deren Schickfale. Noch greller als früher tritt der sträfliche Leichtsinn zu Tage, womit der Plan, die Öster= reicher in München zu überwältigen, entworfen und betrieben wurde gegen den Willen des abwesenden Aurfürsten und den Rath aller Besonnenen. Die "Sendlinger Schlacht" aber erscheint als eine grausame Metelei, in der die von feindlicher Abermacht umringten Bauern, ftatt ihr Leben so theuer wie möglich zu verkaufen, nur um Pardon fleben, der ihnen wiederholt zugesichert und ebenso oft tückischerweise gebrochen wird. Es ist richtig, daß diese Darstellung, noch anschaulicher gemacht durch den Abdruck eines gleichzeitigen Votivbildes, mit der Überlieferung in ichneidendem Gegensatz steht; aber tropdem hatte der Bf. seine ver= Dienstliche Schrift, wie mir scheint, auch vor der Feier des Wittsbacher Jubilaums, die seinerzeit mit einem Botkafeste auf dem Sendlinger Kirchhofe eingeleitet wurde, ohne Gefahr veröffentlichen können. Den Schmid Batthes von Rochel und seine Heldenthaten wird man sich nicht so leicht nehmen laffen. Kluckhohn.

Aus dem handschriftlichen Nachlasse L. Westenrieder's. Von August Kluckhohn. Erste Abtheilung: Denkwürdigkeiten und Tagebücher. Zweite Abtheilung: Briefe Westenrieder's. Mit einem Anhang: Tagebücher aus den Kriegsjahren 1805 und 1809. München, Atademie. 1882. (Abhandlungen der fgl. baier. Akademie der Wissenschaften 1882 Kl. III Bd. 16 Abth. II u. III.)

Der als geiftlicher Rath, Schulrath und Bücherzensor thätig ge= wesene, als Schriftsteller namentlich um die Popularifirung der baierischen Geschichte sowie durch Herausgabe historischer Sammelwerke verdiente Domherr Weftenrieder (+ 1829) hat auch Zeitgeschichtliches und Gelbst= erlebtes aufgeschrieben, tagebuchartige Notizen, hie und da zu Denkwürdigkeiten erweitert, die nebst Briefen an ihn und Briefkonzepten von feiner Sand größtentheils in die f. b. Sof= und Staatsbibliothet gelangten. Aus diesem seither noch unbenutten Quellenmateriale theilt Kluckohn das politisch, fulturhistorisch, auch lokalgeschichtlich und autobiographisch Wichtige der Aufzeichnungen für die Jahre 1780 bis 1820 und 1825, dann nachträgtich für die Kriegszeiten von 1805 und 1809 mit, mährend er Briefe Westenrieder's aus den Jahren 1782 bis 1785, 1796 und 1797, 1816, 1817 und 1819 zum Abdruck bringt. Drangen auch Westenrieder's Beobachtungen, da er feine politische Rolle gespielt hat, nicht besonders tief ein, so erstreckten sie sich um= somehr auf äußere Vorgänge, wobei er trot seines teidenden Zu= standes nicht selten Augenzeuge mar. Co bietet er uns für Denchener Geschichte zuverlässige Daten von Werth. Die Briefe handeln zumeist von wissenschaftlichen Plänen, Mühe und Kampf des Schrift= ftellerlebens.

Mit ebenso großer Pietät als Unparteitickseit hat sich A. der Textherstellung und der Erläuterung einzelner Punkte gewidmet, das her gebührt ihm unser wärmster Tank. Schwierigkeiten, die in der schliechten Handschrift und in der baherischen Mundart lagen, sind zum größten Theile bewältigt worden; nur weniges Falschgelesene, wie Cemat statt Pernat, Marcus statt Marius, Wolzika statt Workland, Effing statt Essing, Standeck statt Randeck, Marchard statt Marchand, Bernbrunn statt Vernbeurn, Trommel statt Tremmel, sucht man vergeblich bei den Verbesserungen am Schlusse. Wenn Häfelin einmal (1. 40) "geistt. Nathspräsident" heißt, so ist dieses lediglich eine Unsgenauigkeit W.'s. Präsident war zu jener Zeit Graf Joseph Ferzdinand Gudobald v. Spaur, Casimir v. Häfselin aber nicht bloß Vizepräsident des geistlichen Kathes, sondern auch Generalvikar des

baierischen Großpriorats des Malteserordens und von 1787 an Bischof zu Chersones. 1, 66 ließ sich erklärend bemerken, daß der begrabene französische Bischof Jules Basile Ferron de la Ferronaus, Bischof von Lisieux, † 15. Mai 1799, war.

v. Oefele.

Joseph v. Utsichneider und seine Leistungen auf staats= und volkswirth= schaftlichem Gebiet. Bon C. M. v. Bauernfeind. München, in Kommission bei J. G. Franz. 1880.

Johannes Scharrer und seine Bedeutung für die Entwickelung der tech= nischen Schulen und der Eisenbahnen in Baiern. Von C. M. v. Bauern= feind. München 1881.

Die beiden genannten Schriften sind umfangreiche, mit gelehrten Anmerkungen verschene Reden, welche, von dem Direktor der techenischen Hochschule bei seierlichen Antässen gehalten, zunächst die Geschichte des technischen Unterrichtswesens in Baiern berühren, darüber hinaus aber werthvolle Beiträge für die Geschichte der Staatse und Bolkswirthschaft darbieten. Das gilt besonders von der ausgezeicheneten Arbeit über Utsschneider, die zum ersten Male auf Grund mannigsfaltiger handschriftlicher Duellen die außerordentlichen Verdienste eines großen, aber oft verkannten Mannes mit voller Sachsenntnis darlegt und zugleich eine hohe Meinung von der Vielseitigkeit des Verfassers erweckt.

Ukschneider, 1763 geboren, stand früh in Diensten der patrio= tischen Herzogin Anna Maria, deren Korrespondenz mit Friedrich dem Großen er vermitteln half; in weiteren Kreisen wurde er bekannt, als er zur Aufhebung des Illuminatenordens in entscheidender Weise beis trug. Schon mit 21 Jahren Mitglied des Hoffammerkollegiums, wirkte er bahnbrechend auf dem Gebiete des Forstwesens, förderte die Aultur des Donaumoofes, verbesserte das Salinenwesen und wurde mit dem Regierungsantritt des Kurfürsten Max Joseph IV. als geheimer Re= ferendär die Seele des Finanzministeriums. Indem er aber in dieser Stellung freimuthig und fühn für einen vollständigen Umbau des ver= rotteten altbaierischen Staates eintrat, stieß er nicht allein mit Mont= gelas zusammen, sondern wurde sogar als ein französisch gesinnter Revolutionär verdächtigt und erhielt 1801 seinen Abschied. Run bewährte er seine geniale Begabung für mancherlei industrielle Unternehmungen und gründete namentlich mit Hülfe Reichenbach's und Fraunhofer's berühmt gewordene mechanische und optische Institute. Wieder in den Staatsdienst gerufen, wurde er der Schöpfer der Reichenhaller Salinenleitungen, sowie der Gründer der Steuerkataster=

und der Staatsschuldentilgungs = Kommission. Aber zum zweiten Male von Montgelas verdrängt, wandte er sich wieder industriellen Gründungen zu und förderte als Bürgermeifter das Schulwesen Münchens, als Landtagsmitglied das technische Unterrichtswesen des ganzen Landes. Die polytechnische Centralschule von 1827, der er jahrelang vorstand, war recht eigentlich sein Werk. Er ftarb, bochgeehrt, 1840 infolge eines Unglücksfalles. — Während der Bf. das Verhalten Upschneider's zur Zeit der erften Offupation Minchens durch französische Truppen aus den Alten hinlänglich zu beleuchten vermochte, um den Vorwurf republikanischer oder landesverrätherischer Umtriebe zurückweisen zu können, bleibt eine andere, dem Historiker interessante Frage, nämlich die nach dem Sturze des Illuminaten= ordens und Upschneider's näheren Antheil daran, noch immer der Aufflärung bedürftig. Collten sich darüber aus Utsichneider's Nachlaß, den v. B. zum ersten Male benutzen durfte, gar feine Aufschlüsse ge= winnen laffen?

Über die zweite Schrift genüge die Bemerkung, daß sie das mit Liebe gezeichnete Lebensbild eines Mannes enthält, welcher (1785 geb.) als Kaufmann und zweiter Bürgermeister von Nürnberg nicht allein die noch blühenden Schulen der Stadt geschaffen, sondern auch die erste mit Tampf betriebene Gisenbahn in Deutschland in's Leben gezusen hat. Scharrer ist auch mehrsach als Schriftsteller aufgetreten; von ihm rühren historische Siszen über "die Blütezeit Nürnbergs in den Jahren 1480—1530" und "ein Blatt in Nürnbergs Gewerbszgeschichte" her. Im Jahre 1828 veröffentlichte er "Bemerkungen über den deutschen Zollverein und die Wirkung hoher Zölle in nationalsökonomischer Beziehung", worin er, obwohl im ganzen ein Anhänger A. Smith's, sich doch nicht für unbedingte Handelsfreiheit, sondern für sehr mäßige Zölle aussprach. Auch über "Teutschlands erste Gisenbahn mit Tampstraft" hat Scharrer 1836 geschrieben.

A. Kluckhohn.

Feldmarschall Ernst Rüdiger Graf Starhemberg, 1683 Wiens ruhmvoller Vertheidiger. Von A. Graf Thürheim. Wien, Braumiller. 1882.

Wir können diese Schrift mit gutem Rechte als eine Gelegensheitsschrift bezeichnen, als eine von den vielen, welche das zweihundertsjährige Jubitäum der Befreiung Wiens von der Türkenbelagerung hervorgerusen hat. Die bisherigen Arbeiten des Uf. — etwa seine "Reiterregimenter" und "Gedenkblätter" ausgenommen — haben sich

meist als Kompilationen erwiesen, die an weitere Kreise sich wens deten, ohne speziell der historischen Wissenschaft zu dienen. Das gilt auch von vorliegendem Buche, dessen Umsang sich leicht auf die Hälfte beschränken ließe. Der Bf., der sich in der Vorrede als direkten Nachkommen eines jüngeren Bruders von Starhemberg bezeichnet, folgt in seinem Buche einem "Zuge verwandtschaftlicher Pietät" und nennt dasselbe sehr bescheiden eine bloße Stizze, die eine sehlende aussührzliche Viographie einstweilen vertreten soll. In diesem Sinne mag man es auch gelten lassen.

Alls Geburtstag wird anderweitigen Angaben gegenüber der 12. Januar 1638 festgestellt. Starhemberg ift bei Leopold's Raiser= frönung zugegen, fampft 1667 bei St. Gotthardt, wird 1669 Dberft, bald nach der Schlacht bei Senef Oberstwachtmeister, in der Schlacht bei Goldschener wird er schwer verwundet, ebenso ipater bei der Belagerung von Philippsburg; 1680 wird er Stadtkommandant von Wien und Oberst der Wiener Stadt-Guardia. In dieser Eigenschaft nimmt er hervorragenden Antheil an der Vertheidigung Wiens und dies gibt Berantaffung zu einer umfaffenden Darftellung derfelben. Lünig (Großer Herren Reden) entnommenen Reden hatten als rein erfunden füglich wegbleiben können. Die unzweifelhafte Tapferkeit der Wiener Bürger wird, den Verdächtigungen Klopp's gegenüber, durch ein schriftliches Zeugnis Starhemberg's bezeugt. In dem nun folgenden Kriege in Ungarn erklärt sich Starhemberg 1684 gegen die Belagerung Dfens, und der Erfolg gibt ihm Recht. Bei der Bela= gerung Ofens 1686 wird er abermals verwundet und damit schließt seine kriegerische Thätigkeit. Der werthvollste Theil des Buches ist der, welcher Starhemberg als Präsidenten des Hoftriegsrathes (1690 Vizepräsident, 1691 wirklicher) schildert. Hier sind eine Reihe von eigenhändigen Berichten desselben über wichtige friegerische Plane oder Rritifen über folche (3. B. über 1697) mitgetheilt; wesentlichen Einfluß übt Starhemberg namentlich auf die Bestallung Eugen's von Savonen als Stellvertreter August's im Befehl und endlich als Oberfeldherrn. Der Rest des Werkes (313 ff.) enthält Notizen über Starhemberg's Privatleben, den Wortlaut seines Testamentes, genaue Feststellung des Todestages (4. Juni 1701, nicht 4. Januar), Stimmen von Zeitge= noffen, Aufzählung der zu seinem Preise gedichteten Lieder und ge= schlagenen Medaillen, endlich Notizen über das Infanterie-Regiment Starhemberg und ein Verzeichnis der faiserlichen Feldmarschälle aus dersetben Beit. Dittrich.

Österreich seit der Katastrophe Hohenwart = Beust. Von Walter Rogge. Leipzig und Wien, F. A. Brockhaus. 1879.

Schlosser sagt einmal, daß nur der wahrhaft den Namen eines Historikers verdiene, welcher wie Thukhdides, Sallust u. s. w. die Gesschichte seiner eigenen Beit schreibt, und der Lf. hat nicht unterlassen, in der Borrede zu seinem Werke: "Österreich seit Vitagos", für welches das hier zu besprechende nach Form und Inhalt die Fortsehung bildet, auf diesen Sat sich zu berusen. Aber der Lf. hat damit Ausprüche herausgesordert, welche sein Werk nicht zu besriedigen vermag; das Ibeal der Geschichtschreibung hat er nicht nur nicht erreicht, sondern ist sogar ziemlich weit hinter demselben zurückgeblieben.

Der Bf. nennt seine Quellen nicht und gibt überhaupt über die Art, wie er gearbeitet hat, keine näheren Ausschlüsse; aber man besmerkt unschwer, daß es zum größten Theile die Zeitungen sind, denen er seine Darstellung entnimmt; was den Tagesblättern bekannt war, bzw. bekannt ist, das ist auch ihm bekannt; mehr als diese mittheilen konnten, weiß auch er nicht zu sagen. Natürlich lernt man auf diese Weise im ganzen nur die Spieler vorn auf der Lühne kennen, ein Blick hinter die Koulissen ist nur selten möglich. Ausschlend wird dies namentlich bezüglich der auswärtigen Politik, in welcher wichtige Impulse offenbar direkt von der Krone ausgingen, ohne daß der Bf. über die Gründe und über die Genesis derselben irgendwie unterrichtet wäre; auch Ereignisse wie die Demission Beust's und später diesenige Andrassy's bleiben insolge dessen in ein Dunkel gehüllt, welches von dem Tämmerlichte schwankender Konjekturen nur unvollkommen erhellt wird.

In Bezug auf die innere Politik scheint die Lage des Af. günstiger zu sein, da der parlamentarische Apparat im Angesichte der Öffentslichkeit arbeitet; aber abgesehen von dem Umstande, daß auch auf diesem Gebiete gerade die wichtigsten Wandlungen durch das Eingreisen außerparlamentarischer Mächte herbeigeführt wurden, so ist überdies der Umstand zu bedauern, daß der Ls. aus den Zeitungen mit den Berichten über die innere Entwickelung des Reiches meist auch das von den Tagesmeinungen beeinflußte Urtheil derselben in sein Werk aufgenommen hat. So ist es wohl jetzt schon durch die Ereignisse Lügen gestraft, wenn der Uf. meint, die Einbeziehung Galiziens in die Wahlresorm ohne Gewährung irgend welcher Gegenzugeständnisse an die Polen sei ein Gewinn für die Verfassungspartei gewesen und zwar ein Gewinn, so groß, daß diese Partei "ihn niemals zu träumen

gewagt". Der Bf. behauptet zwar, den Österreichern seien daburch jene Wirren erspart geblieben, welche den Ungarn von den Kroaten bereitet würden; aber jedermann weiß, daß die gegenwärtige, so be= klagenswerthe Majorisirung des deutsch-liberalen Elementes nicht mög= lich wäre, wenn die Polen im öfterreichischen Reichsrathe wirklich nur dieselbe Stellung inne hätten wie die Kroaten im ungarischen Reichs= tage. Auch die Haltung der Verfassungspartei, als sie durch ihren Widerstand gegen die bereits vollzogene und, wie sich seitdem gezeigt hat, unabänderliche Thatsache der Okkupation die Ginsetzung eines ver= fassungstreuen Ministerinms unter Pretis unmöglich machte, wird ganz selbstverständlich gefunden, obwohl jett auch hervorragende Mitglieder der Verfassungspartei selbst zugeben, daß das damalige Vorgehen ein verfehltes war. Auch daß der 2. Band, einem Schlagwort der Zei= tungen entsprechend, die Überschrift: "Begründung der ungarischen Hegemonie" trägt, kann angefochten werden, da der öfterreichisch= ungarische Ausgleich von den magharischen Blättern kaum weniger beftig getadelt wird, als von den öfterreichischen, und überdies die bosnische Offupation in dem betreffenden Zeitraum jedenfalls einen bedeutungsvolleren Einfluß auf die Geschicke der Monarchie ausübte, als das Verhältnis zu Ungarn.

Aber auch an Ungenauigkeiten im einzelnen fehlt es nicht. Daß es übertrieben ist zu sagen, im Herbst 1872 hätten in Österreich "schlechthin alle, vom Dienstmann und Hausknecht bis zum Pair bes Reiches und bis zur Theaterprinzessin" an der Börse gespielt, braucht wohl keines Beweises. Die Wundererscheinung in Philippsdorf, welche ein gang lokales, aus dem Wunderglauben der dortigen Bevölkerung entsprungenes Ereignis war, wird von dem Bf. in einen durch nichts motivirten Zusammenhang mit der Agitation gegen die direkten Wahlen gebracht. Wenn von der Vilsener Bevölkerung erzählt wird, dieselbe habe stürmisch die Ersetzung der czechischen Gemeinde= durch die Staats= polizei verlangt, so kann dies nur von dem deutschen Theile der Bevölkerung, welcher bekanntlich die Minorität bildet, richtig sein. Da= gegen darf Kronstadt, das fast zur Hälfte deutsch und der Hauptort einer der drei größeren Sachsenansiedlungen in Siebenbürgen ist, nicht furzweg "das wallachische Kronstadt" genannt werden, wie es von Seite des Bf. geschieht. Ein geographischer Schniker ist es auch, daß der Bf. die Szekler, welche den Türken gegen Rugland beispringen wollten, sich auf den "Gletschern der Karpathen" versammeln läßt, obwohl bekanntlich folche Gletscher gar nicht existiren. Leichter zu entschuldigen ist es, daß das czechische Nationallied: "Hej slované" in Hei slovana verstümmelt wurde, und Neupraka für Neupaka, Graf Ledebuer für Ledebour mag geradezu Drucksehler sein; auffallend ist es dagegen, daß von Uhland's "Unstern" behauptet wird, derselbe habe nach jedem neuen Verluste sich glücklich gefühlt, weil er weniger zu hüten brauche; es soll natürlich heißen: "Hans im Glück". Auch Wiederholungen kommen vor; so ist der Umstand, daß Wien in der Delegation, welche über die bosnischen Kredite abstimmte, keinen Verstreter hatte, während das winzigste Kronland seinen Delegirten besaß, S. 468 (im 2. Band) und wieder S. 483 angeführt.

Was die Sprache betrifft, so mangelt es derselben nicht selten an Würde, und namentlich das Streben nach recht drastischen Versgleichen führt mitunter zu den geschmacklosesten Zusammenstellungen; so stehen z. B. dicht hinter einander folgende Sätze: "Sennych zog seine Fühlhörner ein; Lonnah aber in seiner Wuth prellte vor wie ein schlecht dressirter Jagdhund." Letzteres Vild scheint übershaupt bei dem Vf. besonders beliebt zu sein.

Theodor Tupetz.

Algemeene Geschiedenis des Vaderlands door J. P. Arend, achtereenvolgens voortgezet door O. van Rees en W. G. Brill, thans door J. van Vloten. Bd. IV, 1—2. (Much unter bem Zitel: "Geschiedenis van Nederlands volk en staat sedert hun vrijverklaring in 1648." (Bd. 1—2.) Leiden, P. van Santen. 1877. Haarlem, J. de Haan. 1879.

Man schrieb 1841, als der 1. Band des großen Geschichtswerks erschien, das dem niederländischen Publikum seinen Wagenaar²) erssetzen sollte und jetzt, im Jahre 1883, ist der letzte noch immer in weiter Entsernung, ohne daß indessen die historische Literatur in den erschienenen vierzehn stattlichen Quartbänden einen sonderlichen Zuwachs erhalten hätte. Wenigstens den Wagenaar zu verdrängen ist nicht gelungen. Wenn die heutige Generation denselben auch nicht mehr durchstudirt, wie es frühere Geschlechter gethan haben, zum Nachschlagen

<sup>1)</sup> Zwar ist der 1. Band dieses Werkes im 41. Band der H. Z. kurz angezeigt worden, es schien mir aber nothwendig, einige Bemerkungen über dieses große Werk, das auch jetzt noch, wenn auch langsam, fortgesetzt wird, hier zu verössentlichen.

<sup>2)</sup> Wagenaar's Vaderlandsche Historie, aus der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts stammend.

wird jeder sich noch immer des alten Amsterdamer Historiographen bedienen, den seine Gewissenhaftigkeit zu einem sast immer zuverlässigen Führer macht. Dazu können auch Wagenaar's mäßige Octaven, in denen, bei nicht zu breiter Darstellung, jeder sich bald zurechtsindet, viel leichter angewendet werden als die unförmlichen Quartbände des Arend'schen Werkes, deren schwerfälliges Äußere leider dem Inhalt nur zu sehr entspricht, so daß es eine wahre Pein genannt werden kann, irgend etwas darin nachzusehen.

Die geradezu naive Aritiklosigkeit des ersten Versassers, der zwar die Benutung zahlreicher in dem verslossenen Jahrhundert heraussgegebener Quellen und Werke vor Wagenaar voraus hatte, sich jedoch trotdem nicht von der Tradition zu befreien wußte und so ein wirres Durcheinander von urkundlich Beglaubigtem und als gesfälscht oder legendarisch Erwiesenem brachte, war gewiß die Hauptsursache dieses Mißlingens. Die Historiker konnten das Buch nur ignorieren, und nur der Geschmack des damaligen größeren Publikumskonnte die Fortsetzung der Arbeit ermöglichen.

Alls dem fleißigen A., der sich bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts durchgearbeitet hatte, die Feder entfallen war, haben nacheinander die Professoren van Recs, der Verfasser einer leider un= vollendeten vorzüglichen ökonomischen Geschichte der Niederlande, und Brill, ein unermüdlicher Arbeiter auf dem Gebiete der Geschichte und der Sprachwiffenschaft, die Fortschung des Werkes mit ungleich besserem Erfolg übernommen. Alls endlich am Schluß des 12. Bandes das Sahr 1648 erreicht war, also der Anfang der neueren Geschichte der Republik, trat auch der lette Nachfolger Al.'s von der Arbeit zurud. Der Ehre war Genüge gethan, und es war an der Zeit, das Werk als abgeschlossen zu betrachten, das im Jahre 1874 mehr als ein Nachlaß früherer Zeit denn als eine zeitgemäße Arbeit an= gesehen ward. Doch eine unternehmende Verlagshandlung kaufte das Buch und beauftragte herrn Dr. van Bloten mit der Weiterführung der Arbeit, der sich derselben auch unverdrossen unterzog, selbst nach= dem es wiederum in andere hande gekommen ift.

Von jetzt an ist das Buch ein anderes geworden; nur das Außere hat es mit dem alten A.'schen Werke gemein, sowie es auch seine jetzige Selbständigkeit nur in einem Nebentitel kund thun kann, denn sowohl die Art der Darstellung, als die Methode und Aufstassung sind völlig neu. In fünf Jahren hat der Verkasser zwei Bände, zusammen ungefähr 2100 engbedruckte Quartseiten vollendet,

welche die inhaltsreiche Periode der Jahre 1648—1713 umfassen, eine namentlich bei einem Verfasser, der sich noch vielen anderen schriftstellerischen Arbeiten unterzieht, höchst achtungswerthe Leistung. Und es ist nicht allein der Fleiß, der hier zu rühmen ist. Die unparteiische Auffassung der Thatsachen eines so streiterfüllten Zeitalters verdient alles Lob. Auch vermißt man gerne die Weitschweisigkeit seiner Vorsgänger, die ihren Lesern kein noch so unerhebliches Ereignis schenken, wenn es auch schon irgendwo anders aussührlich beschrieben ist.

Es wird hier nicht nothwendig sein, dem Gange des Werkes im einzelnen zu folgen, an einer solchen Arbeit hat natürlicherweise jeder etwas auszusezen; namentlich ist es schwer, den Ansprüchen derer gerecht zu werden, welche diese oder jene Seite des Volks und Staatslebens näher beleuchtet wünschen. Neue Gesichtspunkte bietet das Buch natürlich nicht, es ist dazu auch nicht bestimmt: es gibt nur die Resultate der Forschung anderer, ohne daß ihm eine eigene selbständige Forschung des Verfassers zu Grunde gelegt ist.

Rur in einer Hinsicht hat v. B. etwas neues geboten. Er hat nämlich nicht allein erzählen wollen, was geschehen ist, sondern auch wie das Volk das Geschehene auffaßte, wie sich dasselbe abspiegelt in der politischen Tagesliteratur. Bei seiner emfigen Thätigkeit im Ge= biete der Sprache und Literaturgeschichte, namentlich auch der Volks= literatur, mußte eine solche Methode sich dem Verfasser von selber darbieten und schon in seiner Geschichte des Aufstandes gegen Spanien hatte er sich derselben mit Erfolg bedient. Die Mittheilung manches Bolksliedes, das die Stimmung der Nation zum fräftigsten Ausdruck bringt, ist da eine angenehme Zugabe die Erzählung zu würzen. Doch "est modus in rebus". Bas hier am Orte war, kann dort überflüffig sein, was hier in mäßiger Anzahl in die Erzählung eingestreut wurde, nimmt dort einen unverhältnismäßig großen Plat ein. Die Volkslieder des spanischen Kampfes gehörten dem Bolk an, entsprangen dem Bolk, oder wenigstens einem Theil desselben und waren bald allgemeines Eigenthum der Nation, die sie selbst heute noch nicht vollkommen ver= gessen. Die Tagesliteratur des 17. Jahrhunderts dagegen ift das Er= zeugnis einer giftigen Parteipresse, besteht gewiß zur Balfte aus oft grobförnigen Schmähichriften.

Jedoch, wenn der Verfasser sich darauf beschränkt hätte, den Inhalt der wichtigsten Produkte dieser außerordentlich reichen Literatur mitzutheisen, dieselbe zur Beleuchtung der Stimmung der Nation oder Der Parteien anzuführen, hie und da selbst auf Grund derselben seine Darstellung zu modifiziren, von meiner Seite gewiß wäre keine Einssprache zu erwarten. Aber daß er oft ganze Seiten mit dem Wortslaut politischer oder kirchlicher Flugschriften füllt, ganze Gedichte von beispielloser Abgeschmacktheit und zweiselhaftem historischem Werth mitstheilt, ist des Guten zuviel.

Ueberhaupt kommt mir das Einschieben von Aktenstücken und größeren Briefbruchstücken verkehrt vor. War ihre Mittheilung nothswendig, so hätten dieselben in Anlagen ihren Platz sinden können, namentlich in einem Buche wie das vorliegende. Freilich die hier mitgetheilten besitzen meistens ihr eigenthümliches Interesse, was mit den Flugschriften und auch wohl, mit einigen Ausnahmen, mit den politischen Gedichten nicht der Fall ist. Wenn letztere ihrer eigensthümlichen Form wegen mitgetheilt werden sollten, so hätte ein Beispiel genügt. Und am wenigsten scheint mir des Vf.'s Versahren in dieser Hinsicht mit dem von ihm ausgesprochenen Zweck zu stimmen. Denn der jetzigen Generation Ehrerbietung gegen ein voriges Geschlecht einzusssen, dazu sind jene Flugschriften und Gedichte wohl am wenigsten geeignet.

Sonst ist es ihm gewiß gelungen, eine treue und lebenswahre Schilderung des Lebens und Wirkens der niederländischen Nation im Zeitalter des Johann de Witt und Wilhelm III. der Nachwelt dars zubieten.

P. L. M.

Eene Hollandsche stad in de Middeleeuwen door P. J. Blok. 's Gravenhage, Martinus Nyhoff. 1882.

Wenn auch die niederländische Geschichtsforschung noch immer nur spärliche Früchte bietet, so ist doch in den letzen Jahren ein etwas regeres Leben bei ihr wahrzunehmen, namentlich auf dem Gebiet der Rechts- und Versassungsgeschichte. Auch der Staat hat letzterer seine Hülfe zugesagt, indem er dem altniederländischen Recht und dessen Geschichte besondere Lehrstühle an den Universitäten bestimmte. Kräftig hat auch der Verein zur Herausgabe altniederländischer Rechtsquellen, dessen schon früher in dieser Zeitschrift gedacht ward, dabei mitgesarbeitet, indem er die Satzungen Vordrechts und Südshollands, vom Utrechter Professor J. A. Fruin, und den ersten Theil der Utrechter Rechtsquellen, vom Archivar S. Müller bearbeitet, herausgab. Auch Ter Gouw's Geschichte von Amsterdam, allerdings in ermüdender Breite ausgesaft, schreitet vorwärts und hat mit dem Schluß des dritten Bandes schon die Zeit Karl's V. erreicht. Mehrerer kleiner Arbeiten

auf diesem Gebiete nicht zu gedenken, muß vor allem die Arbeit von Blok hier erwähnt werden, der, angeregt durch einen Aufsatz des Leisdener Prosessor R. Fruin, es unternommen hat, die Geschichte einer holländischen Stadt, als Bild des gesammten städtischen Lebens im niederländischen Mittelalters, zu schreiben, eine m. E. sehr richtige Aufsassung, welche ihn am leichtesten die Klippe vermeiden läßt, auf welche die meisten Städtegeschichten stoßen, das Eingehen oder besser gesagt das Aufgehen in's Detail.

Bi. hat, wie er in seiner Vorrede berichtet, die Absicht, sein Buch später fortzuseten bis zum Ende der Republik, für's erste aber nur das Mittelatter zu behandeln. In dreizehn hauptstücken hat er in knapper Form bas Entstehen der Städte, die altesten Privilegien, eine holländische Stadt im Anfang des 15. Jahrhunderts, die Be= ziehungen der Städte zum Landesherrn und zum Abel, namentlich der Stadt Leiden zu ihrem Burggrafen, die Einrichtung ihrer Regie= rung und Verwaltung, die Rechtsverfassung und zulett die sozialen Buftande und deren Entwickelung beschrieben. Erfurse, Briefe und Rechnungen zum Belege der Behauptungen des 23f. find in Anlagen hinzugefügt. Immer hat der Bf., während er Leiden in den Mittel= punkt seiner Darstellung rückt, die Verhältnisse der anderen hollan= dischen Städte dabei erwähnt und so viel als möglich angegeben, in welcher Hinsicht dieselben gleichartig oder verschieden waren. Nur bei der Beschreibung Leidens im 3. Kapitel ist das Buch den sonstigen Städtegeschichten ähnlich. Daß die Darstellung, deren Form leider nicht immer eine ansprechende ist, nur das urkundlich Erwiesene auf= nimmt und nur sehr selten, wo es unbedingt nothwendig, seine Zuflucht zu Vermuthungen nimmt, braucht bei der Schule, welcher der Bf. ent= stammt, kaum erwähnt zu werden. Die Arbeit ist ein erster in vieler Sinficht recht gelungener Versuch einer Geschichte des holländischen Städtemesens. In einem Lande, wo die Städte das Land gang beherrschten, entspricht eine folche Arbeit einem schon lang gefühlten Bedurfnis. Hoffentlich wird die Fortsetzung dem Anfang an Tuchtigkeit und Interesse nicht nachstehen. P. L. M.

Het Land van Rembrand. Studien over de Noord-Nederlandsche Beschaving in de zeventiende eeuw door C. Busken-Huet. Eerste Deel. Haarlem, Tjeenk Willink. 1882.

Die niederländische historische Literatur ist außerordentlich arm an kulturgeschichtlichen Versuchen. Zwar hat eine beträchtliche Anzahl von Forschern sich mit den Sitten und Gewohnheiten der Altvordern beschäftigt, allein mehr als Baufteine zu einer solchen Aufgabe haben sie nicht geliefert. Ich glaube nicht ungerecht zu urtheilen, wenn ich die Meinung ausspreche, nur in einem einzigen niederländischen Buche sei ein Gesammtbild der Kultur einer Epoche der niederländischen Geschichte stizzirt und zwar der Kultur in dem mächtig aufblühenden Freistaate am Ende des sechzehnten Jahrhunderts in den "Tien jaren uit den tachtigjarigen Oorlog" von Fruin. Irre ich nicht, so ist eben dieses die Urjache des hier zu Lande beispieltofen Erfolgs dieses Buches, dessen dritte Ausgabe ich hier erwähne. Um so lieber begrüßen wir das Buch von Busten-Huet, das, wenn es auch eine Reihe von Effans scheint, doch ein einheitliches Ganzes ist, wenn es auch nicht den Anspruch macht, eine niederländische Kulturgeschichte zu heißen. Es ist die Arbeit nicht eines Hiftorikers, sondern eines Literaten, der, schon längst ein Meister der literarischen Kritik, sich jetzt auch der Kunstgeschichte zu= gewendet hat. Die staatliche Thätigkeit des Bolkes läßt er ganz außer seinem Gesichtstreise, von der friegerischen spricht er nur, soweit sie zur Charafterifirung des Bildungsstandes dienen kann. Denn die Bildung das Volkes in den verschiedenen Perioden seiner Entwicklung zu zeichnen ist sein Zweck.

Dem entspricht auch der Titel, der leicht zu dem Jrrthum, als hätte man es hier mit einer Kunstgeschichte zu thun, Anlaß geben konnte. Denn Rembrand ist ihm derjenige, an dem die niederländische Bildung, in dem was fie Eigenthümliches hat, zum höchften oder prägnantesten Ausdruck gekommen ist. Er zeichnet für jeden Zeitraum eine solche Person, mit deren Namen er das betreffende Rapitel benennt. So heißt das erste (13. Jahrhundert) Dlivier von Cöln, nach dem Chronisten der niederländischen Kreuzzüge nach Egypten im Jahre 1217; das nächste Graf Johann von Blvis, nach einem in der Mitte des 14. Jahrhunderts lebenden Adelichen, der wohl nicht geahnt hat, daß er einmal als representative man im Emerson'schen Sinne gelten werde; das dritte (15. Jahrhundert) hat den Namen Thomas a Rempis; das vierte ist Erasmus gewidmet; das fünfte, die Kunst behandelnd, trägt den Namen Lukas von Leiden. Nur für das lette Hauptstück fand B.= Heine geeignete Personlichkeit. Es ist einfach Uebersicht der Literatur betitelt, m. E. nicht zu seinem Schaden, denn so hat er vermieden, eine unbedeutende Persönlichkeit in den Border= grund zu schieben, wie im ersten und zweiten geschehen ift. Der zweite Band wird dem 17. Jahrhundert gewidmet sein.

Wenn auch das Buch weder neue historische Thatsachen, noch unsbekannte Quellen zu Tage zu bringen sucht, so ist doch die Auffassung des Bf. so originell, ist die Beleuchtung, in welcher er die alte niederständische und überhaupt die mittelalterliche Bildung stellt, so eigensthümlich, daß es selbst jetzt, da erst der 1. Band erschienen, hier Erwähnung verdient. Wäre das Buch französisch geschrieben, so würde es sich vielleicht schon eines großen Leserkreises ersreuen, würde vielsleicht manchen zu neuem Studium des Mittelalters anregen, gewiß vielsachen Widerspruch und manche literarische Fehde erregen. Eben darum glaubte ich nicht umhin zu können, es hier auch den deutschen Historisern zu nennen.

Bydragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Deel I-V. Utrecht, Kemink en Zoon. 1876-83.

Schon seit Jahren hat der Utrechter historische Verein unter verschiedenen Ramen, am längsten unter dem der "Kronik", Jahres= berichte erscheinen laffen, in denen die verschiedenartigften Quellen gur niederländischen Geschichte veröffentlicht wurden. Die etwas bunte Sammlung enthielt einen gewaltigen Stoff, der aber wegen vieler Mängel bei der nicht immer forgfältigen Berausgabe nur selten gehörig verwerthet werden konnte. Mit dem Jahre 1877 ist eine entschiedene Besserung eingetreten. Die Auswahl des Mitzutheilenden ist eine forgsamere geworden: was zwar die Quantitat des Stoffs beeinträchtigt, allein der Qualität um so mehr zu Gute kommt. Nicht weniger ist dem Abdruck eine größere Sorgfalt gewidmet; die Berkunft und Be= schaffenheit der Stude wird beschrieben, nicht allein Noten, sondern auch Ginteitungen werden zugelaffen, mahrend früher der Stoff fogusagen roh, fast ohne irgend welche Bemerfung gegeben ward. Auch werden Abhandlungen, meistens entweder zur Beleuchtung früher ge= machter Mittheilungen oder als Begleitung der in den Anlagen ab= gedruckten Aftenstücke oder sonstiger Quellen aufgenommen. letteren gibt es einige sehr tüchtige Spezialartikel. Ich nenne hier nur: aus dem 1. Band den Artikel des unermüdlichen Forschers des niederländischen Zeitungswesens, Sautyn Kluit, über die Utrechter Beitungen, den von Boeten van Bensbroef über Buicciardini's Descrizzione dei tutti Paesi Bassi, und deren verschiedene Ausgaben, aus dem zweiten den des um die Geschichte so verdienten Ur= chivars der Stadt und Provinz Utrecht S. Müller, wie in Utrecht eine "Broedschap" auftatt der alten volksthümlichen Regierung zu Stande

kam, aus dem vierten endlich die mit den Anlagen ungefähr 550 Seiten starke Geschichte der Vikarien und geistlichen Güter nach der Reformation von Verloren van Themaat.

Auch unter dem nicht von speziellen Abhandlungen beleuchteten Material gibt es manches von Interesse. Auch außer Niederland verstienen die im 5. Band erhaltenen Nachrichten aus Frankreich während der Jahre 1650-1653 Beachtung, ein Beitrag zur Geschichte der Fronde, von einer unbefannten, aber mit den politischen Vorgängen in Frankreich sehr vertrauten Persönlichkeit herrührend, und, im 3. Bande, gleichartige Nachrichten aus denselben Jahren aus England. Beides stammt aus der sehr bedeutenden Sammlung der Papiere des Utrechter Staatssekretärs Antonie van Hilten, welche jetzt in das Archiv der Provinz eingesügt ist.). Ein nicht unbeträchtlicher Theil der Chronik war schon mit Materialien aus dieser Sammlung ausgesüllt

Merkwürdige Beiträge zur Geschichte des niederländischen oligarschischen Systems bietet eine "Notitie betressende de benoeming tot raadslide Utrecht", in welcher ein Mitglied der "Vroedschap" ganz naiv die Art und Weise erzählt, wie er die Stelle erhielt und wie er diesetbe ansbeutete. Mehrere theils vollständig, theils im Auszug mitgetheilte Nechnungen geben einen mehr speziellen Beitrag zur Utrechter Geschichte. Im 1. Bande sindet man zahlreiche Asten, die Revolution des Jahres 1747 betressend, durch welche die Statthalterschaft wieder hergestellt ward, der Ansang des Endes der alten Republik.

P. L. M.

Bydragen voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, verzameld en uitgegeven vroeger door Js. An. Nyhoff en P. Nyhoff, thans door R. Fruin. Derde Reeks. Gravenhage, Martinus Nyhoff. 1881—82.

Gine dritte Reihe der niedertändischen historischen Zeitschrift hat im Jahre 1881 angefangen, leider aber hat die geringe Verbreitung derselben das regelmäßige Erscheinen dann und wann gehemmt. Bis jest sind nur der sehr schmale 1. Band und eine Lieferung des 2. Bandes erschienen. Lestere wird vollständig ausgefüllt durch einen umfangereichen fritischen Aussach des Utrechter Archivars S. Müller "Die

<sup>1)</sup> Ich muß hier bemerken, daß seit einigen Jahren die Regierung die provinziellen Archive unter ihre eigene Verwaltung gestellt hat, diese also Reichsinstitute geworden sind, was denselben in allen Stücken zu Gute gestommen ist.

Hollantsche Cronike van den Heraut, Eene studie over de Hollandsche Geschiedbronnen uit het Beyersche tydperk."

Der Bf., der die niederländischen Chroniken zum Gegenstand eines eingehenden Studiums macht (wovon er in seinem vom Utrechter historischen Verein herausgegebenen Verzeichnis niederländischer Chro-niken und deren Ausgaben und Handschriften eine erste Probe gegeben hat), weist nach, wie diese früher viel benutzte und verbreitete, aber nie gedruckte Chronik eine sehr dürftige, werthlose Kompilation ist. Doch hat er mehr als dieses negative Ergebnis gewonnen, indem er die Quellen der Geschichte der Hoek'schen und Cabeljauschen Wirren im 14. Jahrhundert in mancher Hinsicht beleuchtet.

Im 1. Band weist der Herausgeber in einem längeren Artikel über den Prozeß Buat nach, wie irrig dem Rathspensionar de Witt die Schuld am Tode dieses orangistischen Offiziers beigemessen ward, der wegen eines Brieswechsels mit dem Feinde während des zweiten englischen Kriegs (1664—67) enthauptet ward. Er beweist im Gegenstheil, wie das Versahren gegen denselben vollkommen gerecht gewesen ist. Auch ein Aufsat von Sautyn Kluit über ein bekanntes "patriostisches" (antistatthalterisches) Journal "de Politieke kruijer" von Slothouwer verdient Erwähnung, wie auch ein Paar Artikel über die politische Geschichte Frieslands unter der Republik. Gine Überssicht der in den letzten Jahren erschienenen ins und ausländischen Literatur, die Geschichte der Niederlande betreffend, schließt den Band.

P. L. M.

Regesta Hannonensia. Lyst van oorkonden betreffende Holland en Zeeland, 1299—1345, die in het charterboek van van Mieris outbreken. Uitgegeven van wege de koniklyhe Academie van wetenschappen door P. L. Muller. Gravenhage, Martinus Nyhoff. 1881.

Berschiedener Ursachen halber, welcher in der Borrede Erwähnung geschieht, ist für's erste die Fortsetzung des holländischen Urfundens buchs nicht wohl möglich. Um einigermaßen den Mangel an urfundslichem Material (ich sehe von v. Mieris ab) zu ersetzen, und zusgleich eine Übersicht des gesammten urfundlichen Stoffs für den ersten noch nicht bearbeiteten Beitraum, den der Hennegauer Grasen, zu geben, sind diese Regesten von mir ausgearbeitet. Obwohl Ergänzungen und Verbesserungen in beträchtlicher Anzahl zu erwarten stehen, glaube ich doch der niederländischen Geschichtssorschung einen Dienst geleistet zu haben. Dabei war mir der Beistand des Herrn Hingmann, Charters

meister am Reichsarchin, in Haag, vom größten Nutzen, ohne welchen ich die Arbeit wohl nicht fertig hätte bringen können. Von seiner Hand rühren auch die die Benutzung erleichternden Personens und Sachregister her.

P. L. M.

Die Armengesetzgebung Frankreichs in den Grundzügen ihrer historischen Entwickelung. Von v. Reipenstein. Leipzig, Dunder u. Humblot. 1881.

Aber die Regulirung des Armenwesens in ihrem Lande haben die Franzosen die Ansicht, daß die in der darauf bezüglichen Gesetz= gebung herrschenden richtigen wirthschaftlichen Grundfätze die Armuth in verhältnismäßig engen Grenzen hielten. Diese Grundsätze sind andere als in Deutschland. Während bei uns den Gemeinden die Pflicht zugesprochen wird, den Armen vor dem Untergange zu bewahren, demgemäß den Selbstverwaltungskörpern die Armenlaft auferlegt ift, Die Armenpflege eine obligatorische ift, wird in Frankreich ein Recht des Armen auf Unterstützung nicht anerkannt, die Armenpflege von ben Hospitalanstalten und sog. Wohlthätigkeitsbureaus erscheint als eine fakultative, d. h. eine nach dem Maße der vorhan= denen Mittel sich richtende; der Zuschuß der Gemeinde ist ein freiwilliger. Diese prinzipiellen und organisatorischen Abweichungen machen eine Darstellung der geschichtlichen Entwickelung der französischen Armen= politik besonders dankenswerth, zumal innerhalb des Deutschen Reichs, in Elfaß-Lothringen, dieselbe auch noch Geltung hat. Der Bf. geht von der Ordonnang Frang' I. (1536) aus, welche den Pfarreien die Pflicht auferlegte, ihre arbeitsunfähigen Urmen zu unterhalten und den Bestimmungen, welche derselbe König über die Berwaltung der maladreries und leproseries im Jahre 1543 erließ, und endet mit einer Charafterifirung der Modifikationsentwürfe, welche die Enquete von 1872/73 über die Mittel und Wege einer Organisation der Armen= pflege auf dem Lande hervorriefen, sowie einer Besprechung der Ergebnisse derselben. Die ganze Abhandlung, auch die zum Schlusse vor= getragene Erörterung unserer eigenen Armengesetzgebung, gewinnt dadurch an Bedeutung, daß dem Bf., der längere Zeit auch dem Armen= wesen einer größeren deutschen Stadt vorstand, die französischen Zustände aus eigener Anschauung durch Reisen und in seiner Amtsthätigkeit als elfässischer Bezirkspräsident bekannt waren. W. St.

Les guerres sous Louis XV. Par le comte Pajol, général de division. I. II. Paris, Firmin Didot et Co. 1881. 1883.

Die vorliegenden beiden Bande behandeln den Arieg gegen Spanien von 1719 und 1720, den Krieg um die polnische Thronfolge von 1733 bis 1735 und die Ereignisse auf den deutschen Kriegeschauplätzen des öfterreichischen Erbfolgekriegs. Die Bublikation hat nur einen Werth als Urkundensammlung. Die Geschichtserzählung des Bf. erscheint mehr als ein verbindender Text zu den eingestreuten, dem Pariser Kriegsarchiv entnommenen Aktenstücken, die in den zahlreichen Fällen. wo sie unter eigenen Überschriften zum Abdruck kommen, aus dem Tenor der Darstellung ganz herausfallen. Leider verräth der verbindende Text des Herausgebers nur zu oft Unkenntnis der historischen Thatsachen, zumal der politischen Verhältnisse, vor allem aber Un= kenntnis der einschlägigen Literatur. Lajol läßt den König von Breußen am 24. November 1741 zu Breglau mit dem Kurfürsten von Baiern Frieden schließen (2, 133); ein Urtheil Napoleon's I., das dem Berhalten des Prinzen Karl von Lothringen während der Cernirung von Prag nach der Schlacht vom 6. Mai 1757 gilt, wird in geradezu un= begreifticher Beise auf die Belagerung der böhmischen Sauptstadt durch die Österreicher im Jahre 1742 bezogen (2, 221). Driginell ist die Vermuthung (2, 40), wonach der sog. Nymphenburger Vertrag, da weder in Paris noch in München eine Urkunde sich hat auffinden taffen. von dem Marschall Belle-Isle bei dessen Festnehmung in Elbinge= rode, Dezember 1744, vernichtet wäre: als ob Belle-Isle das Pergament Jahre lang in der Tasche mit sich herumgeführt haben würde! Die abgeschmackteften, längst widerlegten Unekorten, wie die von einer Mittheilung öfterreichisch-französischer Friedensverhandlungen, welche dem Könige von Preußen durch den bei Chotusitz gefangenen General Pallandt geworden wäre, werden hier von neuem vorgetragen (2, 216). Die einzigen deutschen Autoren, welche die Darstellung des Krieges in Deutschland, soviel wir sehen, zu Rathe ziehen, sind Behse und der Ber= fasser der Histoire de mon temps.

Wir werden nun einem französischen Militär aus der Unbekanntschaft mit den deutschen Publikationen, mit den kriegsgeschichtlichen Artikeln der "Österreichischen militärischen Zeitschrift" und der "Polistischen Korrespondenz Friedrich's des Großen" keinen schweren Vorwurf machen, aber durfte es dem Geschichtsschreiber der Kriege Ludwig's XV. unbekannt bleiben, daß im vorigen Jahrhundert in nicht weniger als 20 Bänden eine große Sammlung von militärischen Alkenstücken des

Pariser Kriegsarchivs über den Krieg von 1741 bis 1748 erschienen ift, deren Abschriften ein bisher nicht aufgeklärter Zufall, wahrscheinlich eine Indistretion, einem hollandischen Buchhändler hatte zugänglich werden laffen? Wir meinen die Sammlung der "Campagnes des maréchaux de France (Maillebois, Belle-Isle, Broglie, Noailles, Coigny). Amsterdam" 1760 ff. Das erfte Erfordernis wäre bas ein= gehende Studium dieser älteren Sammlung gewesen; es hätte demnächst gegotten, die Texte des holländischen Truckes mit den Driginalen zu vergleichen, die Lücken des Materials durch Inedita zu ergänzen, auch von den schon gedruckten Stücken die wichtigeren zu reproduziren, für die minder erheblichen Verweisungen auch die entsprechenden Rummern der "Campagnes" beizubringen. Im hindlick auf die Berdienstlichkeit, welche die Publifation von P., einsichtig ausgeführt, haben würde, und in hinblick auf die glänzende äußere Ausstattung, welche die Firma Didot dem Werfe gibt, tann nicht dringend genug der Wunsch geäußert werden, daß für die noch in Aussicht gestellten fünf Bande eine verbesserte Methode zur Anwendung komme. Noch sei bemerkt, daß uns die vollständige Wiedergabe allbekannter Alftenstücke wie des Breslauer Friedens von 1742 durchaus überflüffig erscheint.

Dankenswerth ist die Reichhaltigkeit der biographischen Notizen; aber erschreckend die Verwahrlosung der Orthographie der deutschen Namen. R. Koser.

Mémoires de Madame la Duchesse de Tourzel, Gouvernante des Enfants de France, pendant les années 1789, 1790, 1791, 1792, 1793, 1795, publiées par le Duc Des Cars. 2 Vol. Paris, Plon. 1883.

Im Jahre 1866 erschien bei Dentu in Paris: La Vérité sur la fuite...de Louis XVI à Varennes d'après des documents inédits par E. A. Ancelon. Als das werthvollste seiner Dokumente bezeichnete der Uf. das Manustript eines "Augenzeugen", dessen Namen ihm leider zu nennen verboten sei. Da sich die Mittheilungen des "Augenzeugen", aus denen A. zahlreiche Auszüge über die Flucht gab, vielsach auf die Vorgänge innerhalb des königlichen Reisewagens bezogen und in diesem außer der königlichen Familie nur die Obergouvernante der königlichen Kinder, Madame de Tourzel saß, so ließ sich sast mit Sicherheit annehmen, daß die Auszeichnungen, wenn sie echt waren, von ihr herrührten; denn daß sie von einem der slüchtigen Mitglieder der Königssamilie stammten, war höchst unwahrscheinlich. Die jest herausgekommenen Memoiren von Mad. de Tourzel, veröffentlicht von

ihrem Urenkel, dem Herzog Des Cars, bestätigen nur, daß der Augenzeuge niemand anderes als jene Dame war; das fragliche Manuffript ist das jetige Kapitel 12 ihrer Memoiren "Voyage de Varennes". Die Marquise de Tourzel (Ludwig XVIII. erhob sie 1816 zur Her= zogin), geboren 1749, gestorben 1832, wurde bald nach dem Bastillen= sturm 1789 die Nachfolgerin der Herzogin v. Polignac, als Gouvernante des Enfants de France, also des Dauphin (geboren 1785) und der jungen Madame, nachherigen Herzogin von Angouleme (geboren 1778). Madame de Tourzel hatte demgemäß die oberfte Dbhut über die Kinder, ihre Pflege und Erziehung, sowie die Leitung ihres Hofstaats. Ihre Stellung, sowie ihr persönliches Verhältnis zum Königspaar mar der Art, daß sie wohl interessante Memoiren über das intime Leben des Hofs, über das, mas dort mährend der Revolution hinter den Coulissen vorging, hätte schreiben können. Ihre Denkwürdigkeiten sind aber für ben Lefer eine rechte Entfäuschung. In zwei Bänden von zusammen fast 800 Seiten findet er verhältnismäßig äußerst wenig, was sich auf den Sof bezieht, das Übrige ift eine Zusammenstellung der politischen und parlamentarischen Ereignisse von royalistischer Tendenz, wie sie Jedermann nach den allgemein zugängtichen Duellen machen kann. In dem aber, was Madame de Tourzel speziell über den Hof sagt, ift sie ganz Die diskrete Hofdame, geht wenig in's Detail, geschweige denn in's geheime Innere der Dinge, beschränkt sich vorwiegend auf oberflächliche Sentimentalitäten und devote Schönmalerei. Am meisten Werth, als die Aussage der Reisegenossin, hat noch ihr Kapitel über die Flucht von Varennes, obichon es ziemtich dürftig ist und manche Unklarheiten sowie entschiedene Unrichtigkeiten enthält. Das Anziehendste in dem Buch find die Unekoten über den kleinen Dauphin, der ein fehr geweckter, früh reifer, liebenswürdiger Anabe gewesen zu sein scheint. Die Herausgabe der Memoiren ift zum Theil etwas nachläffig besorgt. Der Urenkel der Gouvernante des Enfants de France mußte doch wissen, daß die besonders unter dieser stehende erste Kammerfrau der jungen Prinzeß Madame Brunier hieß. Er hat bald Branger bald Branger drucken laffen. Er mußte auch wissen, daß die Station vor Châlons auf dem Hinmeg des Königs nach Barennes nicht Rintre, sondern Chaintrix hieß. E. v. St.

Giornale storico della Letteratura Italiana, diretto e redatto da A. Graf, Fr. Novati, R. Renier. Anno I. Fascicolo 1. Roma-Torino-Firenze, Erm. Loescher. 1883.

Da jener Theil des Archivio storico italiano der für den Abdruck von Urkunden und sonstigen ineditis bestimmt ist, immer mehr zum Nachtheil der übrigen Theile des Unternehmens anschwillt; da ferner Die Veröffentlichungen der italienischen Gesellschaften zur Förderung ber Pflege vaterländischer Geschichten sich doch nur auf Spezialgeschichte der betreffenden Provinzen beschränken: ist es wirklich ein allgemein gefühltes Bedürfnis der Wiffenschaft, dem in dem vorliegenden Jour= nale abzuhelfen versucht wird. So weit sich auf Grund eines ersten Heftes urtheilen läßt, geschicht dies mit Erfolg und ebenso in wissen= schaftlichem Geiste, als mit praftischem Geschick. Von den 184 Seiten bes Heftes sind nur 27 einer urkundlichen Publikation gewidmet, ben übrigen Raum füllen theils selbständige Arbeiten, theils fritische Besprechungen neuerer literarischer Erscheinungen. Unter den Mit= arbeitern begegnen wir auch einem Deutschen, Herrn M. Landau, dem gründlichen Kenner der so reichen novellistischen Literatur Italiens: er weist Spuren nach, die auf Herleitung des Stoffes einzelner No= vellen aus jüdischen Traditionen führen. Bon den Besprechungen wäre die des 3. Bandes von Villari's Werk über Machiavelli be= sonders hervorzuheben; doch um zu verhüten, daß deutsche Leser durch selbe nicht auf eine falsche Fährte geleitet werden, sei hier er= wähnt, daß der Kritifer Villari's, indem er ein Bersehen des lets= teren rügt, selbst in eines verfällt: die auf S. 117 Anm. 2 erwähnte Handschrift der Marciana: Jeronimo Borgia, De bellis italicis, ist fein "poema storico", sondern ernst gefaßte Geschichte, deren Verfasser unter Bartolomeo d'Aliviano gedient hat und vielfach als Augenzeuge berichtet. Ref. hat diesem Borgia (f. H. 3. 37, 306 und M. Brosch, Papft Julius II. S. 332 et passim) wesentliche Data zur Zeitgeschichte M. Br. entlehnt.

G. B. Milesio's Beschreibung des Deutschen Hauses in Benedig. Aus einer Handschrift in Benedig herausgegeben und eingeleitet von G. M. Thomas. (Aus den Abhandlungen der kgl. baier. Akademie der Wissenschaften I. Kl., Bd. 16 Abth. 2.) München, Verlag der kgl. Akademie. 1881.

Giovanni Bortalamio Milesio, dem man diese Beschreibung des Fondaco dei Tedeschi in Venedig verdankt, war, wie er sich selbst bezeichnet, "Scrittor et Archivista della Nazione Alemana", also etwa Sefretär und Archivar der in jenem Fondaco verkehrenden "Korporation" deutscher Kausteute. Er hat als solcher in deren Austrag zwei von den fünf Kapitularien (das vierte und fünste) zusammengestellt, welche mit einigen anderen Schriftsücken die Hauptreste des ehematigen (anscheinend umfangreichen) Archivs der Nazione Alemana bilden und heutigen Tages im Pfarrarchiv der evangelischen Gemeinde zu Benedig ausbewahrt werden. Ebendort befindet sich auch das Orisginal oder genauer das Konzept der vorliegenden Schrift M.'s, der er selbst den Titel "Fabrica del Palazzo del Fontico de' Todeschi e sua prima origine in Venezia dell' Illustrissima Nazione Alemana' gegeben hat. Er hat sie versaßt im Austrag des "bekannten kompilaztorischen" venetianischen Schriftsellers P. Vincenzo Coronelli in den Jahren 1715—1724 (1725), während welcher Zeit er selbst erst das Amt eines Archivars erhalten hat, so daß er noch verschiedene (im Druck durch Klammern kenntlich gemachte) Zusäße hat beisügen können').

Es ist nun allerdings das erste Mal, daß Mi.'s Schrift vollständig veröffentlicht wird — und wir sind dem um die Geschichte des Fondaco bereits so verdienten Herausgeber dafür zu Dank verpflichtet —, aber bekannt war sie im wesentlichen dem Spezialforscher schon längere Zeit burch einen im "Austand" Jahrg. 1870 Nr. 27 erichienenen Auffat des unten erwähnten Dr. Th. Elze. Und vergleicht man nun den= selben mit dem vorliegenden Abdruck der Schrift, so muß man staunen. wie geschickt Elze es verstanden hat, alle die Angaben M.'s in seinem Auffat zu verwerthen und zum Theil unter Beibehaltung des Wort= lauts wiederzugeben, so daß man thatsächlich nur wenig Neues mehr aus dem Driginal entnehmen kann. Unter Diefen Umständen wäre es vielleicht nicht nothwendig gewesen, einen diplomatisch genauen Ab= druck des Konzeptes zu geben, der unter Beibehaltung der alten Interpunttion und infolge der verschiedenartigsten Ginschaltungen M.'s, die oft ganz heterogene Dinge betreffen, nicht eben sehr übersichtlich geworden ift. S. 47-48 sind 3. B. Dokumente eingereiht, die an eine ganz andere Stelle gehören; S. 24 3. 25 wird der Zusammen= hang durch einen eingeschobenen Satz fast ganz unverständlich. Sier

<sup>1)</sup> Ich habe die Zahl 1725 eingeschlossen, weil dieselbe, wie der gegenwärtige Pastor der evangelischen Gemeinde in Benedig, Dr. Th. Elze, mir mitzutheilen die Güte hat, erst später aus 1715 korrigirt ist; beim Abdruck (S. 28) wurde übersehen, dies hervorzuheben, so daß die Stelle nun mit den Zeitangaben S. 19 und 45 in Widerspruch zu stehen scheint.

wären wohl redaktionelle Anderungen am Blatz gewesen. Namentlich war es aber nothwendig, die einzelnen Jahresdaten, welche im Driginal more Veneto' aufgeführt werden (wonach bekanntlich das Jahr erst am 1. März begann), umzuwandeln in die der allgemeinen Zeitrechnung, mas nur zulett bei einigen wenigen geschehen ift. Go ist zu lesen: S. 26 3. 13, S. 33 3. 4, S. 60 3. 5 v. u. 1383, 20. Januar statt 1382; S. 28 3. 13 1505 statt 1504; S. 42 3. 1 1581, 26. Februar statt 1580; S. 61 3. 10 und S. 88 3. 15 1427, 2. Januar statt 1426; S. 61 3. 21 1469 statt 1468 (9. Februar s. das von Thomas heraus= gegebene, Capitolare dei Visdomini del Fontego dei Todeschi 6. 279); S. 82 3. 7 v. u. und S. 87 3. 13 v. u. 1692, 26. Januar statt 1691; S. 88 3. 15 und S. 91 3. 16 1496, 12. Januar ftatt 1495; S. 88 3. 12 v. u. 1449, 5. Februar statt 1448; S. 88 3. 5 v. u. 1489, 12. Januar ftatt 1488; S. 89 3. 3 1495, 13. Januar (bei Th. S. 275 18. Januar) ftatt 1494; S. 91 3. 20 1605, 8. Februar ftatt 1604. — Um hier sogleich noch einige Korrekturen anzuschließen: S. 21 Unm. 1 ist wohl zu lesen "was zwischen den Randnummern 1-17 (statt 13 bis 14) eingeschlossen ist"; S. 27 Anm. 1 ist ,tergo' zu streichen; S. 27 A. 8 p. u. fehlt, wie Herr Dr. Elze mir mittheilt, hinter 5 milioni d'oro das Zeichen für "ducati" = d.; S. 26 3. 23 ist statt Glengher "Ghengher" zu tesen (vgt. S. 65); S. 31 3. 13 v. u. Flaijspain statt Flaijspan (vgl. E. 68); E. 61 3. 1 c. 46 statt 48.

Sachtich besteht der Hauptwerth der Schrift M.'s, wie auch Th. in der Einleitung hervorhebt, in der Beschreibung des Fondaco "von innen und außen" und insbesondere der früher vorhandenen, leider nun ganz verschwundenen Freskogemälde an der Außenseite, sowie der reichen Bildersammlung im Innern des Palastes, von welcher sich nur ein Tizian erhalten hat, der jett im Besitze der evangelischen Gemeinde ift. Doch auch dies ift schon aus Elze's Auffat bekannt. Der histo= rische Theil der Schrift ist gleichfalls vielfach belehrend, aber freilich in keiner Weise erschöpfend und leidet, obgleich Mt. urkundliches Material benuten konnte und auch benutt hat, an bedenklichen Ungenauigkeiten. Daß die Visdomini nicht erst 1265, wie S. 60 bemerkt wird, eingeset wurden, ist längst von Anderen berichtigt. Unrichtig ist aber auch, wenn Mt. (S. 20 und 61) behauptet, daß der Senat auf Ersuchen des Herzogs Ernst von Osterreich den Bewohnern von Laibach das Brivileg der drei ,requisiti', Kammer, Antheil an der Tafel und am Generalkapitel des Fondaco, wie den übrigen Deutschen, verliehen habe. Davon steht nichts in der Urkunde; das ist vielmehr eine Übertragung

des zu seiner (des M.'s) Zeit Bestehenden auf frühere Epochen ein Fehler, dessen sich M., wie mir Herr Dr. Elze brieslich zugibt, auch sonst, z. B. (S. 25) bei den Angaben über die Vorstände zc. der "Nazione Alemana", schuldig gemacht hat, indem er "nicht immer deutlich das Werden dessen, was zu seiner Zeit bestand, unterscheidet".

Werthvoller ist die Liste der "Konsuln", (früher "Cottimieri" ge= nannt), der selbstgewählten zwei Häupter und Vertreter der deutschen Kausseute von 1492—1718, welche M. in der nach der Beschreibung des Palastes angesügten "Tavola Cronica" aufführt, werthvoll gewiß "für die Familiengeschichte der am Rialto vertretenen deutschen Kaussmannshäuser", deren Werth aber noch bedeutend erhöht würde, wenn dabei auch die Heinat der einzelnen Kausseute angegeben wäre. Ganz zuverlässig ist freilich auch diese Liste nicht. Elze gibt im Anshang (S. 98) Verbesserungen und Zusätze zu diesem Verzeichnis aus den Originalprotokollen für die Jahre 1647—1688 und 1715—1753, aus denen z. B. erhellt, daß M. einmal (vgl. S. 69 und 99 zu den Jahren 1659—1664) die Konsuln ganz übergangen hat; und ich selbst din in der Lage, für die Nitte des 16. Jahrhunderts aus einer anderen Ouelle wesentliche Ergänzungen zu geben, was demnächst in einer größeren Urkundenpublikation zur Geschichte des Fondaco geschehen soll.

Dem Abdruck der Schrift M.'s und der ,Tavola Cronica' folgen dann noch mehrere Beilagen von Th. Elze, und zwar ersteus mehrere Schriftstücke, die sich auf den Cottimo beziehen, jene Steuer, die "als Quote vom Handelsumsatz jedes Mitglieds der deutschen Nation" zunächst zur Beftreitung der gemeinsamen Ausgaben erhoben und eben durch jene zwei Cottimieri eingetrieben wurde. Über das Recht, diese Abgabe auch von den venetianischen Kaufleuten, welche selbst Waaren aus Deutschland einführten, zu verlangen und einzufordern, entstand wiederholt und namentlich im Jahre 1718 ein heftiger, länger an= dauernder Streit, in welchem von beiden Seiten eine größere Reihe von Schriftstücken veröffentlicht wurde, deren Elze zwei mittheilt. Daß daraus die Streitfrage besonders klar erhelle, kann ich gerade nicht finden. Sie sind aber werthvoll wegen der vielen eingestreuten Citate von Urkunden, deren Wortlaut näher zu untersuchen wäre, um zu erkennen, auf wessen Seite das Recht sich befand. Hervorheben will ich noch, daß die Gegner der Deutschen die Entstehung des Fon= daco in die Zeit vor 1200 verlegen, wofür ein weiteres Zeugnis bisher freilich nicht beigebracht werden kann. Die erste bisher bekannte Urkunde, die des Fondaco Erwähnung thut, datirt aus dem Jahre 1228;

M. sagt, seit ,1200 in eirea' hätten die Deutschen begonnen, nach Benedig direkt zu handeln. — Von Interesse ist ferner die (S. 85) mitgetheilte Liste der 35 privilegirten deutschen Kausleute, die im Jahre 1723 den eigentlichen Bestand der Nazione Alemana bildeten, deren Heimat Elze auch größtentheils anzugeben im Stande war; sowie das Verzeichnis der nicht Privilegirten, der sog. "Grisolotti" und "Trenstini" vom Jahre 1728.

Die zweite Beitage bilden die schon erwähnten Zusätze zur Konstulliste M.'s; als dritte Beitage hat Th. einen Auszug aus Marino Sanuto's des Jüngeren Diarien gegeben, wo kurz erzählt wird, wie Christoph Fugger 1520 die Tochter des Pasquale Gradenigo, eines Visdomino des Fondaco, freit. — Th. hat endlich auch der ganzen Publikation als Cinteitung einen kurzen, geschickten Abriß über das deutsche Kaushaus vorausgehen lassen, der sich vornehmlich an seine eigenen früheren Publikationen und an den früher hier veröffentlichten Aufsatz von W. Hend (Jahrg. 1874 Bd. 32 S. 193 ff.) anschließt und zur allgemeinen Orientirung dienen soll.

H. Simonsfeld.

Daniel Manin und Venedig 1848—1849. Bon M. Perlbach. Borstrag, gehalten im Verein für wissenschaftliche Vorträge zu Greifswald. Greifswald, Ludw. Bamberg. 1878.

Eine vielleicht zu günstige Schilderung der politischen Wirksamkeit des großen venezianischen Patrioten, der ja die Fehler, so er, von Mißtrauen gegen Piemont geleitet, im Jahre 1848 begangen hatte, mit wahrhaft erhebender Selbstverleugnung eingestanden hat. Bf. schöpft jedoch keineswegs von der Obersläche und verräth in der kleinen Schrift eine sehr eingehende Bekanntschaft mit den über Manin versöffentlichten Arbeiten und Aktenstücken. Ein Mißverständnis scheint ihm mit der aus Manin's Exil stammenden Diatribe, welche unter Bezugnahme auf romagnolische Zustände die "Theorie des Tolches" brandmarkt, bezegnet zu sein. Er deutet sie offenbar auf Mazzini, von dem S. 9 gesagt wird: der unermüdliche Verschwörer habe von England aus vergebens Aufstand und politischen Mord gepredigt. Ties ist thatsächlich unrichtig; denn Mazzini hat niemals politischen Mord gepredigt, sich vielmehr nachdrücklichst gegen die Verleumdung, als hielte er solchen für erlaubt und zweckmäßig, verwahrt.

M. Br.

Archivio della Società Romana di Storia Patria. Vol. I—V. Roma, presso la Società. 1881—1882.

Wie die meisten hervorragenderen Städte Italiens, hat nun auch Rom seit mehreren Jahren seine "historische Gesellschaft" und diese ihr Organ in einem Archivio storico. Fünf Bände liegen von demselben bereits vor und sie brauchen den Vergleich mit den übrigen ähnlichen Publikationen nicht zu fürchten. Sie enthalten in der üblichen Weise außer größeren Abhandlungen, auf die ich sogleich zurückkomme, eine Abstheilung "Varietä" (in welcher z. B. in Band III A. Reumont über die Schicksale des Rafael'schen Vildes "die Fornarina" handelt), serner ein "Bullettino di Bibliografia", eine Abtheilung "Periodici" (Überssicht über die wichtigsten historischen Zeitschriften), dann die "Atti della Societä" und endlich "Notizie". Das Hauptgewicht liegt natürslich in den größeren Aufsähen, deren Inhalt, wie es sich bei einer Stadt wie Rom denken läßt, ein äußerst mannigsaltiger ist. Eine kurze Wiedergabe der bisher erschienenen mag dies veranschaulichen.

Band I eröffnet ein gewissermaßen einleitender Auffat von D. Tom = mafini: Della storia medievale di Roma e de' più recenti raccontatori di essa; J. Giorgi veröffentlicht unter dem Titel "Il Regesto del Monastero di S. Anastasio ad Aquas Salvias" aus einem Coder der Baticana die wichtigsten Urkunden dieses bei S. Paolo in Rom gelegenen Alosters unter hinzufügung der Geschichte desselben bis 1140; C. Corvisieri behandelt ausführlich die für die Topographie Rom's wichtigen "Posterule (Pförtchen) tiberine tra la Porta Flaminia ed il Ponte Gianicolense"; J. Guidi weist in einem Aufsat "La descrizione di Roma nei geografi arabi" nach, daß hauptfächlich die griechischen und byzantinischen Geschichtschreiber durch Vermittlung der sprischen den arabischen Geographen ihre Notizen über Rom an die Hand gegeben haben. U. Balzani veröffentlicht aus einer Hand= schrift der Bibliothek Vittorio Emmanuele den "Libro d' introiti e spese della basilica Vaticana compilato da Giuliano Matteoli (1483—1484) Camerario", der werthvoll für die Topographie Roms durch Angabe der Besitzungen und für die Nationalökonomie durch An= gabe der Bachtsummen ist; B. Podestà gibt aus einer anderen Hand= schrift der nämlichen Bibliothek das auf den Einzug Karl's V. in Rom (1536) sich beziehende Stück aus dem "Diario" des Biagio Baronio Martinelli aus Cesena, der Ceremonienmeister unter den Papsten Leo X. bis Paul III. war und von 1533 bis zu seinem Todesjahr 1544 ein Tagebuch geführt hat. J. Ciampi schildert den Kulturzustand Roms in der Mitte des 17. Jahrhunderts und E. Monaci gibt ein Bruchstück des von ihm in einer Batikanischen Handschrift entdeckten zeitgenössischen Gedichtes auf Friedrich I., über welches dann Gieses brecht im 2. Bande ausführlicher handelt.

Der zweite enthält eine längere auch durch die folgenden Bände sich hinziehende Abhandlung von G. Tomassetti "Della campagna Romana nel medio evo"; G. Cugnoni (Bibliothekar der Biblioteca Chigiana) veröffentlicht aus den Kommentaren des Hauses Chigi, welche Fabio Chigi, der spätere Papst Alexander VII., 1618 begonnen und bis 1630 und fürzer bis zum Jahre 1666 fortgeführt hat, die Lebensbeschreibung des bekannten Bankiers Agostino Chigi il Magnifico unter Hinzufügung reicher, werthvoller Anmerkungen; G. B. Bel= trani behandelt "Felice Contelori e i suoi studi negli Archivi del Vaticano", der, 1588 geboren, von Urban VIII. 1626 zum Präfekten ber Bibliothek und des Archivs im Latikan erhoben wurde, 1630 das erstere Umt freiwillig niederlegte, 1644 aber in den Sturg seiner Gönner, der Barberini, verwickelt auch seines Amtes als Prafekt des Archivs entsett wurde, vornehmlich auf Betrieb der Republik Benedig, die sich durch eine Schrift Contelori's über den Einzug Alexanders III. 1177 in Benedig ohne Grund verlett fühlte. Bon Innoceng X. wieder in Gnaden aufgenommen, ftarb Contelori 1652. Es folgt ein Auffat von F. Labruzzi über die Annalen des Ludovico Monaldeschi (Mura= tori Scriptores tom. XII), die er für eine Fälschung, wahrscheinlich des in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts lebenden Alfonso Ceccarelli, erklärt; dann von G. Lupi "Dei caratteri intrinseci per classificare i Langobardi nelle loro attinenze storiche con gli altri popoli germanici; endlich von 3. Giorgi "Il Regesto di Farfa e le altre opere di Gregorio di Catino (geboren 1062)", der aber hier nicht wie in Bd. I das Registrum selbst veröffentlicht, da er dasselbe ais selbständige Publikation der Gesclischaft im Verein mit U. Balzani hat erscheinen lassen; hingegen theilt er hier noch vier Kaiserdiplome für Farfa mit: Stumpf Nr. 794, 2685, 3383 und 4404.

Aus Band III erwähnen wir: D. Tommasini "Documenti relativi a Stefano Porcari", mit wichtigen Ergänzungen zu Perlbach's Publikation "Petri de Godis Vidcentini dyalogon de conjuratione Porcaria" 1879; U. Balzani "Un' ambasciata inglese a Roma — Enrico VII ad Innocenzo VIII" (im Jahre 1487). C. Corsteri versöffentlicht das "Compendio dei processi del Santo Uffizio di Roma" (in der Zeit von Paul III. bis Paul IV.), R. Ambrosi de Magistris

aus einer Kopie des Jahres 1517 den Judez zum alten "Statuto di Anagni" und G. Levi "Nuovi documenti sulla Legazione del Cardinale Isolano in Roma (1414), des Stellvertreters Johannes' XXIII. während des Konstanzer Konzils.

In Band IV beginnt A. Coën eine größere Abhandlung "Di una leggenda relativa alla nascita e alla gioventù di Costantino Magno", worin er zu der Publikation von E. Hendenreich "Incerti auctoris de Const. M. ejusque matre Helena libellus" einmal Varianten aus einer nicht benutten Handschrift der Biblioteca Chigiana gibt und dann die übrigen bei Petrus de Natalibus, Jacobus Acquenfis und Fazio degli Uberti sich findenden Versionen über diese Legende, ihre Abweichungen von der Hendenreich'schen, sowie auch diese selbst eingehend untersucht'). D. dal Re bemüht sich in einem "Discorso critico sui Borgia con l'aggiunta di documenti inediti relativi al Pontificato di Alessandro VI" die Borgia als Kinder ihrer Zeit darzustellen und publizirt im Anhange dazu mehrere Urkunden, die sich meist auf Verwaltung der Kirchen= güter 2c. beziehen. G. Levi "Il tomo Io dei Regesti Vaticani" gibt eine genaue Beschreibung des Registrums Johannes' VIII.; R. Ambrosi de Magistris veröffentlicht "Documenti Anagnini" aus den Protofollen "Reformationes et acta Consiliaria Civitatis Ananiae" des Sahres 1560 und später in einem Appendice "Monumenta Ven. Abbatiae S. Mariae de Gloria" (in Anagni) von Facinto Martinelli", worunter verschiedene Bapfturfunden des 13. Jahrunderts. A. Reumont vertritt in einem Auffat "La Sacra Famiglia, detta la Perla, di Raffaele Sanzio" die Unsicht, daß dieselbe identisch sei mit der des "Bauses Canossa", die später in den Besitz der Herzöge von Mantua kam und dann nach England in die Gemäldesammlung Rarl's I. überging. Endlich publizirt A. Ademotto aus einem Diario des Placido Gustachio Chezzi, papstlichen Ceremonienmeisters unter Benedift XIII., "Le Giustizie a Roma dal 1674 al 1739" mit "Annotazioni delle giustizie eseguite da Gio. Batt. Bugatti 1796-1840"; und Giuf. Marcotti reproduzirt "Il Giubileo dell' anno 1450 secondo una relazione di Giov. Rucellai", des Florentiner Kaufmanns und Bürgers.

Band V enthält außer den Fortschungen der früheren Aufsäte von Coën, Tomassetti 2c. nur drei größere Arbeiten: von G. Eugnoni "Documenti Chigiani concernenti Felice Peretti, Sisto V, come privato e come pontesice", die größtentheils aus einem in der Biblioteca

<sup>1)</sup> E. oben E. 99.

Chigiana befindtichen "libro memoriale autografo di Fra Felice Peretti da Montalto" entnommen sind. J. Giorgi veröffentlicht auß einer Handschrift der Biblioteca Vittorio Emmanuele die "Relazione di Saba Giassri, notaio di Trastevere, intorno alla uccisione di undici cittadini Romani, ordinata e compiuta da Ludovico Migliorati, nipote di papa Innocenzo VII (1404—1405)" und G. Levi endlich behandelt in einem längeren Aussay "Bonifazio VIII e le sue relazioni col Comune di Firenze". wobei er zugleich die Richtigkeit mehrerer Stellen in der Dino-Compagni-Chronik urkundlich nachzuweisen bemüht ist.

Fast alle diese Abhandtungen machen den Eindruck selbständiger, gediegener, wissenschaftlicher Arbeiten, fast überall ist eine überraschend ausgedehnte Kenntnis der deutschen Literatur wahrnehmbar. Beharrt die (schön ausgestattete) Zeitschrift auf dieser Bahn, so darf man ihr auch weiterhin guten Ersolg prophezeien.

H. S.

Fabrizio Ruffo, Revolution und Gegenrevolution in Neapel (November 1798 bis August 1799). Von Frhr. v. Helfert. Wien, Braumüller. 1882.

Das vorliegende Werk erscheint gewissermaßen als eine Ergan= zung zu dem 1878 über Marie Karoline von Neapel veröffentlichten. Wie dort handelt es sich auch hier — wenn es auch der 2f. nicht Wort haben will — um eine Rettung und zwar des Kardinals und Generals der königlichen Partei: Ruffo. Die dabei unvermeidlichen Wiederholungen sind nicht übermäßig groß; höchstens könnte man sagen, daß zur Rehabilitirung Ruffo's diese Fülle von Thatsachen und eine ausführliche Erzählung der ganzen Revolution nicht nöthig ge= wesen wären. Der Standpunkt des Bf. ist bekannt. Die Republikaner und Anhänger der Franzosen werden gern von ihrer Schattenseite geschildert 3. B. S. 183 und früher Caracciolo, S. 153 und sonft die Republikaner. Dagegen werden die Gräuel, welche die "armata christiana" verübt, milbe beurtheilt, und die religiösen Übungen der= selben scheinen besonders Gnade gefunden zu haben. Ruffo erscheint dabei, und mit Recht, in einem bessern Lichte als bisher; viele Grausamteiten sind ohne sein Verschulden verübt worden, nur sollte der= selbe Maßstab für die anderen gelten. In Bezug auf das Berhalten der Engländer stimmt H. vielfach mit Sybel überein; über Gualtieri (Panedigrano) ift das Urtheil viel zu günstig. Un den Engländern, namentlich Relson, hat Ruffo heftige Gegner. Karoline benimmt sich leidenschaftlich und schwankend: anfangs billigt sie auch Ruffo's Maß= regeln der Milde, dann aber ergeht fie fich in Briefen an denfelben

in ausgesuchten Racheplänen; leider sind Ruffo's Antworten an die Königin verloren. Ausführlich wird die Wiedereinnahme Reapels geschildert, meift nach Cimbalo, dem vielfach vor Sacchinelli der Vorzug gegeben wird; Coletta gilt als absolut unbrauchbar, Pepe als wenig verläßlich. Was S. 333 ff. für die Erklärung von Nelson's Handlungs= weise angeführt wird, belaftet denselben auch in Sybel's Sinne schwer; aber auch die Königin und ihr Anhang erscheinen blutgierig genug, selbst Helfert verschweigt es nicht, daß während des Festjubels in Patermo man auf das Schickfal der armen Gefangenen in den Caftellen völlig vergaß. Ebenso ist Karolinens Undankbarkeit gegenüber Ruffo S. 400 ff. nicht zu leugnen. Die übrigen Ereignisse werden ausführ= lich, aber im ganzen in der herkömmlichen Weise erzählt. Unter den beigefügten Antagen ift die eine über "Nelson vor Neapel" aus Hüffer's Historischem Jahrbuch fast unverändert abgedruckt; die zweite ift der Vertheidigung Karolinens gewidmet. Die Grundsätze, welche dabei angewendet werden, sind dieselben, mit welchen nach der Oktober= revolution in Wien das Vorgehen von Windischgrätz gerechtsertigt wird. Um wichtigsten endlich sind die angehängten Briefe, zumeift von der Königin an ihre Tochter Maria Theresia und deren Gemahl Franz II; einzelne sind vom König Ferdinand, sowie auch Antwortschreiben Maria Theresia's an ihre Mutter. Dittrich.

Die piemontesische Herrschaft auf Sicilien. Von Karl Duerner. Bern, A. F. Haller. 1879.

Wie Lf. in seinem Vorwort sagt, beabsichtigte er mit dem Buche dem Politiker Anhaltspunkte zu bieten und durch Besprechung versgangener Zeiten nütlich für die Gegenwart zu wirken. Sein Zweck ist also mehr ein praktisch publizistischer, als ein rein geschichtlicher. Diesem Zwecke hätte es indessen nicht geschadet, wenn namentlich im 1. Kapitel, welches die europäische Lage im allgemeinen zur Zeit des Utrechter Friedensschlusses behandelt, Frrthümer vermieden worden wären, die den haldwegs orientirten Leser mit einem Mißtrauen erstüllen müssen, das Lf., so weit er sich im Lause der Darstellung auf sicilische Verhältnisse beschränkt, in der That nicht verdiente. Er weiß ein im ganzen richtiges Vild von den Zuständen der Insel, den Vermühungen des piemontesischen Herrschers, an selben zu bessern, und den großen Schwierigkeiten zu geben, welche dabei zu bewältigen waren. Auch was er über den Streit um die apostolische Legation und die kirchlichen Verhältnisse vorbringt, ist aus guter, wenngleich

nicht erster Quelle geschöpft: es gewährt einen klaren Einblick sowohl in die Lage der sicitischen Kirche, als in die Schäden und übeln Geswohnheiten der mit ihr so aus's innigste verslochtenen sicilischen Gessellschaft. Wir sehen deutlich, daß der Streit zwischen Rom und den verschiedenen Regierungen, die einander in Beherrschung des Eilands folgten, unverweidlich war: alle sicilischen Könige wollten als Sousveräne gebieten und mußten dies wollen; das Land aber war und blieb, um die Sache mit einem sehr zutressenden Ausdruck zu bezeichnen, a priestridden country. Da hätte es, auch ohne die aposstolische Legation, an beständigem Anlaß zu Konslikten nicht gesehlt.

M. Br.

L. Daae, Nordmaends Udvandringer til Holland og England i nyere Tid. Christiania, Cammermeyer. 1880.

Das kleine, recht interessante Büchlein handelt größtentheils von dem Verkehr zwischen Norwegen und Holland im 17. und 18. Jahrshundert, und von den dadurch sowohl als durch ungünstige Verhältznisse in Norwegen (so besonders den verhaßten Militärdienst) bewirkten häusigen Auswanderungen einzelner Personen und ganzer Familien nach Holland, auch von Nachwirkungen dieser Auswanderung auf Norzwegen (z. B. größere Reinlichkeit in Gegenden, wohin Ausgewanderte in größerer Zahl zurückhehrten). Eine ziemliche Menge Familiensgeschichtliches ist zusammengetragen.

Correspondance ministérielle du comte J. H. E. Bernstorff. 1751 jusqu'à 1770. Publiée par P. Vedel. I. II. Copenhague, Gyldendal. 1882.

Den äldre Grev Bernstorffs Ministerium. Inledning til Correspondance ministérielle du comte J. H. E. Bernstorff. Af P. Vedel. Kjöbenhavn, Gyldendal. 1882.

Dem Herausgeber verdanken wir bereits die Veröffentlichung der Korrespondenz des Grasen Johann Hartwig Ernst Vernstorff mit dem Herzog von Choiseul aus der Zeit des siebenjährigen Krieges und der Autobiographie des Grasen Adam Gottlob Moltke (in der Historisk Tidsscrift 4. Reihe Vd. 2), sowie Spezialarveiten über ein Paar dänische Staatsmänner des 18. Jahrhunderts, v. d. Osten (ebend. 4. Reihe Vd. 4) und Rochus Friedrich v. Lynar (ebend. 4. Reihe Vd. 4). Den Inhalt der vorliegenden Aktenpublikation bilden vorwiegend offizielle Erlasse Bernstorff's an die dänischen Vertreter im Auslande, namentlich die bei dem Antritte der Missionen ertheilten Instruktionen. Frgendwelchen

Spuren einer vertraulichen Korrespondenz des Ministers mit den Ge= fandten begegnen wir nicht, von ein paar geheimen Inftruktionen ab= gesehen, welche den offiziellen Weisungen zur Seite gehen; aus der nicht eben großen Anzahl von Berichten des Ministers an den König heben wir die Denkschrift vom 26. Juli 1758 hervor mit ihrer zu= sammenfassenden Darlegung der Stellung Dänemarks zu den europä= ischen Kriegswirren. Aufnahme fanden auch eine Anzahl von Cabinet= schreiben an fremde Souverane, die Bernstorff für den dänischen König konzipirt hat. Ohne Frage ift die Auswahl der Aktenstücke mit Geschief und Verständnis getroffen; gleichwohl läßt uns die Publikation über mehr als eine Frage im Dunkeln; beispielsweise ift aus der Korrespondenz mit der dänischen Gesandtschaft in London für die Zeit vor Oktober 1754 nur eine einzige Depesche (2. November 1751) mitgetheilt. Gerade hier ware eine geringere Kargheit am Plate gewesen, um die Möglichkeit zur Kontrole der in der politischen Korrespondenz Friedrich's des Eroßen gegen Bernstorff erhobenen Vorwürfe anglophiler Politik zu geben.

Den Inhalt zahlreicher diplomatischer Korrespondenzen, die aus der Sammlung ausgeschlossen blieben, hat der Herausgeber in die dänisch geschriebene Einleitung hineingearbeitet, die sich dadurch zu einer Geschichte der Dänischen Politik im Beitraume der Amtssührung Bernstorff's erweitert und deren Studium bei allen Forschungen zur Gesschichte der zwei Jahrzehnte von 1751 bis 1772 unentbehrlich sein wird. Der Bf. zeigt sich in derselben als gründlicher Kenner der einsschlägigen Literatur, aus deren Bereich ihm außer der im Magazin der kaiserlich russischen historischen Gesellschaft veröffentlichten Korrespondenz des preußischen Gesandten am Hose Katharina II., Grafen Solms, kaum etwas entgangen sein dürste.

La vie byzantine au VI<sup>e</sup> siècle. Par Augustin Marrast. Préface et commentaires par Adrien Planté. Paris, Thorin. 1881.

Augustin Marraft, welcher als Jurist in Oloron im südwestlichen Frankreich gesebt und hier, in dieser abgelegenen Provinzialstadt, seine Mußezeit zu ausgedehnter wissenschaftlicher Thätigkeit verwendet hat, hatte im Jahre 1874 ein kleines Buch: Esquisses byzantines versöffentlicht, in welchem er auf Grund gesehrter Studien, aber in halb novellistischer Form, in einzelnen Bildern die Zustände des Hoses und der Gesellschaft in Konstantinopel zu Ende des Jahres 969, als sich dort die Tragödie der Ermordung des Kaisers Nikephoros Phokas

durch Johannes Tzimisces im Bunde mit der Kaiserin Theophano und die Thronerhebung des Mörders abspielte, schilderte. Nach dem im Jahre 1877 erfolgten Tode des 28f. haben sich in seinem Nachlasse drei ähnliche kulturhistorische Schilderungen vorgefunden, welche auf den Wunsch der Familie ein Freund des Verstorbenen, Planté in Pau, in bem vorliegenden stattlichen, schon ausgestatteten Bande veröffentlicht Den Haupttheil desselben nimmt die erste Arbeit ein, welche ben Titel: La vie byzantine au VIe siècle führt. Der Bf. schildert auch hier wieder in einer Reihe von einzelnen Bildern die Zustände des byzantinischen Hofes und Staates im siebenten Regierungsjahre Kaifer Juftinian's, 532, am Vorabende des Nifaaufstandes, und dann Diesen Aufstand selbst. Er führt die Perfonlichkeit des Raisers und seiner Gemahlin vor, das Treiben des Hofes und der vornehmen Ge= sellschaft, andrerseits derjenigen Kreise, welche diesem Sofe feindlich find, namentlich der kleinen heidnischen Gemeinde, welche sich trot aller Verfolgungen in Konstantinopel erhalten hat. Er führt ferner vor die Parteien der Rennbahn, die Ausschreitungen, welche sich die von dem Hofe begünftigten Blauen erlauben. Die Schilderung der Vorgange während der Circusspiele im Januar 532, wo der lange verhaltene Ingrimm der Massen gegen das Regiment des Kaisers zum Ausbruch fam, bildet dann den Übergang zu der Darftellung der blutigen Scenen des Nifaaufstandes selbst. Auch diese Arbeit beruht auf ausgedehnten und gründlichen Quellenftudien, aber der Verf. hat seine allerdings fehr lebhaften und fesselnden Schilderungen in ein so romanhaftes Gewand gekleidet, daß der wissenschaftliche Werth denn doch erheblich hinter dem literarischen zurücksteht. Abnlicher Art sind auch die beiden dieser folgenden kleineren Arbeiten: L'Alexandrie des Ptolémées, in welcher der 2f. auf eine Schilderung der Stadt selbst, ihrer gesell= schaftlichen, wissenschaftlichen und religiösen Zustände eine Darftellung der dortigen Vorgänge während des Besuchs Kaiser Hadrian's folgen läßt, und Bagdad sous les Khalifes. Der Herausgeber hat dem Werke eine Anzahl erläuternder Anmerkungen und eine umfangreiche Vorrede vorausgeschickt, in welcher er die Lebensverhältnisse des 2f. und seine wissenschaftliche Thätigkeit schildert und zugleich durch kurze Skizzirung bes Inhaltes seiner Schriften den Leser in dieselben einzuführen und für dieselben zu interessiren sucht. F. Hirsch.

History of the Formation of the Constitution of the United States of America. By George Bancroft. Two vols. New-York, D. Appleton & Co. 1882.

Mit diesen zwei Bänden bringt Bancroft, der Nestor der amerikas nischen Historiker, sein großes Werk die zur Zeit der Stistung der nationalen Regierung im Jahre 1789. Beinahe fünfzig Jahre sind vergangen, seitdem der erste Band der "History of the United States" erschien, dessen elsten und zwölften Band vorliegendes Werk bildet. Bereits liegt uns der zweite Band des Uf.'s letzter Revision des gesammten Werkes vor.

Die "Formation of the Constitution" ist unbedingt der bedeutendste Beitrag zur älteren Geschichte der Bereinigten Staaten, der in neuerer Zeit erschienen ist. Schon 1854 gab George Ticknor Curtis sein fast gleichnamiges Werk heraus, das, obgleich forgfältig und klar gearbeitet, sich jedoch meistentheils auf das gewöhnliche Material stützte. B. dagegen hat sich einer großen Menge noch nicht veröffentlichter Quellen bedienen können. Die Sammlungen der diplomatischen Altenstücke europäischer Staaten standen ihm zur Verfügung. Die Archive der dreizehn alten Staaten haben fich ihm ohne Rückhalt geöffnet. Die Nachkommen der Stifter der Verfassung haben ihm die nachgelassenen Schriften derselben freudig anvertraut. Auch hat er in der ersten Periode seines langen historischen Arbeitens von den überlebenden Zeitgenossen derselben und selbst von einem der vornehmsten "Unterzeichner" der Verfassung, dem weisen Madison, vieles erfahren. Unter so günstigen Umständen hat er keine Muhe gespart, um sein Werk höchst genau, vollständig und der Wichtigkeit seines Gegenstandes würdig zu machen, und so bilden die vorliegenden Bände bei weitem die beste Geschichte des fort= schreitenden Strebens nach Einheit in den dunkeln Jahren 1781 bis 1788.

Der erste Band behandelt die Ereignisse während der Konfödes ration bis zum Zusammentritt der Konvention von 1787; der andere, das Versahren der Konvention selbst und die Bestätigung der neuen Versassung durch die Staaten. Jedes Kapitel zeigt dieselbe Genauigkeit und Vollständigkeit; in jeder Streitsrage, z. B. über die Verordnung für das nordwestliche Gebiet und die Stlavereiklausel in derselben, sindet man neues Licht und in manchen Fällen wahrscheinlich das entsscheidende Wort. Noch niemals haben sich die Bemühungen Washingston's um Herstellung der Einheit so vollständig dargestellt. Dem Versdienste Madison's wird, wie billig, hohe Ehre gezollt. Viele neue

Aufschlüsse gewähren die Monroe-Manuskripte. Hier wäre folgendes zu bemerken. Es scheint uns, daß der Bf. von den Führern, von dem Kongresse und der Konvention zu ausschließlich handelt. Das wachsende Berlangen nach Einheit unter dem Volke erwähnt er fast gar nicht. Seine Geschichte ist gleich einer Ilias; wir wissen alles, was die Leiter thun, auf welche Urt sie mit einander reden, wir hören, was ihnen die Unfterblichen einflüstern, und sehen die innersten Triebsedern ihrer Handlungen vor uns entfaltet; aber von dem Bolke hören wir nichts. Und doch würden die edlen Anstrengungen eines Hamilton, eines Madison u. A. ohne die Bulfe des Bolkes in den Staaten fruchtloß gewesen sein. Im allgemeinen haben die amerikanischen Geschichtswerke der Volksgeschichte und der Entwickelung der öffent= tichen Meinung zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt; neuerdings jedoch beginnt man diese zu untersuchen. — Ferner scheint es, als habe der lebhafte Patriotismus B. veranlaßt, sein Vaterland mit zu rhetorischem Eifer zu erheben.

Ein besonderer Werth wird diesen trefflichen Bänden durch die Beilagen verliehen, die aus 4 bis 500 ungedruckten Briefen und Dokusmenten bestehen. Jeder Band hat eine Tabelle derselben; ein allsgemeines Register der zwei Bände sehlt: eine beklagenswerthe und in amerikanischen Geschichtswerken seltene Unterlassung.

J. F. Jameson.

The Development of Constitutional Liberty in the English Colonies of America. By Eben Greenough Scott. New-York, G. P. Putnam's Sons. 1882.

Des Bf.'s Absicht ist es, nicht eine Geschichte der amerikanischen Kolonien, sondern eine allgemeine philosophische Übersicht dieser Geschichte zu geben. Er will sich nicht auf die Quellen stützen, sondern die Thatsachen annehmen, wie sie frühere Schriftsteller gegeben haben. Hierin, denken wir, hat er Unrecht. Wer keine speziellen Forschungen macht, kann von seinen Gewährsmännern in Irrthümer geführt werden, die seine philosophischen Folgerungen manchmal ungültig machen. Dafür gibt Scott mehrsache Beweise. Auch ist seine Philosophie ein wenig unsverdaut.

Das Buch zerfällt in zwei Theile. Der zweite handelt von den Erzeignissen, welche die Revolution unmittelbar herbeiführten, einem vielzbehandelten Gegenstande, über den der Bf., soviel wir sehen können, nichts Neucs zu sagen hat. Der Werth des Buches liegt in dem

ersten Theile, der einige ansehnliche Verdienste hat. Dieser ist betitelt "The Era of State Development in America", doch ist er eher eine Auseinandersetzung der Ursachen, die mit dazu wirkten, den Geist der Freiheit in den Kolonien wach zu rusen. Diese Ursachen sind sast alle aus der Aufzählung in Burke's berühmter Rede über die Versöhnung mit Amerika genommen und sind mit Verständnis erörtert. Anerkennung verdient, daß Vf. in den kolonialen Schriftstellern belesen ist; er verssteht sie und fühlt mit ihnen. Besonders gut behandelt sind das Vershältnis zwischen der religiösen und der politischen Freiheit, die politische Entwickelung und Lage von Pennsylvanien und New-Fersen, und die Handelsbeziehungen der Kolonien. Von den letzten wird im Vorworte gesagt: "hier treten sie als eine Ursache der Revolution zum ersten Male aus": eine wunderbare Behauptung!

Leider schlt es dem Lf. an Unparteilichkeit. Man kann aus seinen Urtheilen erkennen, nicht nur in welchem Staate er wohnt, sondern auch sogar, an welcher Universität er studirte. Was soll man dazu sagen, daß er (S. 110), nachdem er behauptet hat, es gebe keinen Grund dafür, die Puritaner von Massachusetts ihrer Intoleranz wegen zu tadeln, die Anmerkung hinzusett, "über eine andere Ansicht dieses Gegenstandes s. die Beitage C", und darin auf die puritanische Instoleranz loszieht? Mag S. nach seinem Belieben die eine oder die andere Ansicht wählen; es gibt Gründe für beides. Aber wenn er der Ansicht ist, daß die eine in den Text gehört, so sollte er nicht in seinen Beilagen das Entgegengesetzte bringen.

Der Stil ist weitschweifig, metaphorisch und etwas auspruchsvoll. J. F. Jameson.

## Nachtrag zu dem Auffațe "Tas Centrum und die Historisch= politischen Blätter".

Die Verhandlungen des prenßischen Abgeordnetenhauses vom 18. und 19. Dezember 1882, über welche die H. 3. 49, 270 berichtete, haben nachträglich ein Opfer gefordert. Die "Frankfurter Volkszeitung" ließ sich durch die Diatriben ihres Freundes Dr. Majunke zu dem Ausruse fortreißen: "Trotzdem verübelt man es noch den preußischen Katholiken, wenn sie gegen die noch fortgesetzten indirekten Geschichtsfälschungen sich wehren, welche sich die preußischen Archivsbeamten zu Schulden kommen lassen". Hierfür ist der verantwortliche Redakteur der genannten Zeitung am 25. Juni 1883 durch die I. Strafs

kammer des königlichen Landgerichts zu Frankfurt a. M. zu 300 Mark Geldstrase verurtheilt worden. Die entscheidende Stelle der dem Erskenntnis beigefügten Gründe lautet: "Es wird daher (durch die in Rede stehende Behauptung) den preußischen Archivbeamten ein ähnslicher Vorwurf gemacht, wie einem Richter, wenn demselben vorsgeworsen wird, daß er sein Reserat oder Resumé in parteiischer Beise durch absichtliche Austassung erhebticher Thatsachen zugestutzt habe, während er nur nach einer nothwendigerweise subjektiven Prüsung nach bestem Wissen und Gewissen eine Scheidung der ihm erheblicherscheinenden Thatsachen von den unerhebtichen vorgenommen hat. Es kann daher keinem Zweisel unterliegen, daß in dem fraglichen Artikel ein schwerer, die Ehre der preußischen Archivbeamten tief versletzender, eine erhebtiche Geringschätzung derselben enthaltender Vorzwurf zum Ausdruck gebracht ist."

Dr. Majunke ist nur durch die ihm zur Seite stehende Abgeordsneten-Immunität vor dem Schicksale des Redakteurs der "Frankfurter Volkszeitung" bewahrt worden.

## Erflärung.

Auf den Bunsch des Herrn Professor Stern veröffentlichen wir, unter Bezugnahme auf S. 557 des vorigen Bandes, folgende Stelle des von ihm am 2. Oktober 1882 an uns gerichteten Briefes: "Auf den Inhalt der anstößigen Anmerkungen, die ich bei Versendung von Exemplaren, z. B. an H. G. Regierungsrath Bait, erläuternd nachsgetragen habe, werde ich noch an anderer Stelle zurückkommen."

Wie uns Professor Stern jetzt mittheilt, hat zu denen, welche er damals mit vervollständigten Exemplaren bedachte, auch Professor Baumgarten gehört. Es sind demnach die ersten Zeilen auf S. 558 des vorigen Bandes zu streichen.

Berlin, 25. September 1883.

Die Redaktion der Historischen Zeitschrift.

## Berbesserung.

Im letten Bande S. 439 3. 8 v. u. ist zu lesen "Vorstellungen", S. 440 3. 7 v. v. "unteritalische".

#### IV.

# Das Kurfürstenthum Brandenburg in den ersten Monaten des Jahres 16271).

Von

### J. Q. Opel.

Erst nach und nach haben die Stürme jener langen Kämpfe, welche wir gewöhnlich unter der Bezeichnung des Dreißigjährigen Krieges zusammenfassen, alle deutschen Lande von den Alpen bis zur Ostsee heimgesucht. Das Kurfürstenthum Brandenburg wurde von dem Kriege erst im Jahre 1626, wenn man von einzelnen unbedeutenden früheren Durchzügen absieht, ergriffen<sup>2</sup>).

Nachdem Wallenstein sich in den Bisthümern Magdeburg und Halberstadt eingelagert hatte, ging der Graf Ernst v. Mans= feld von der unteren Elbe durch das Brandenburgische gegen Dessau vor. Und als er hier von Wallenstein geschlagen war, verweilte der fühne protestantische Parteigänger noch Monate lang im Kursürstenthum, bevor er mit dem Herzog Johann Ernst von Weimar zum Abzuge gedrängt wurde. Ebenso hatte sich die dänische Armee unter dem General Fuchs der Altmart be= mächtigt und behauptete sie eine Zeit lang, ohne daß der Kur= fürst Georg Wilhelm im Stande war, sie mit Güte oder durch Gewalt zu entsernen. Und auch als Wallenstein den Heeren

<sup>1)</sup> Benutt wurden hauptsächlich die Altenstücke des kgl. geh. Staatsarchivs zu Berlin Rep. 24° 7. Rep. 24° 2. Rep. 20 T.

<sup>2)</sup> Bgl. Opel, der Niedersächsische Krieg 2, 427—450. 518—532. Historische Zeitschrift R. F. Bd. XV.

Mansfeld's und des Herzogs Johann Ernst durch Schlesien nach Ungarn folgte und die Dänen in der Schlacht bei Lutter von Tilly geschlagen waren, konnten sich die kurfürstlichen Lande der Einquartierung nicht erwehren, denn der von Wallenstein zur Unterstützung Tilly's zurückgelassene Herzog Georg von Lünes burg erhielt für den Winter 1626/27 die Altmark zum Quartier

angewiesen. Wallenstein ließ in Ungarn Bethlen Gabor entkommen und lieferte auch den deutschen Generalen keine entscheidende Schlacht. Die letteren aber, Mansfeld und der Herzog von Weimar, er= lagen beide den Folgen der Kriegsbeschwerden, und die Trümmer ihrer Heere bezogen in Oberschlesien Winterquartiere. Wallen= stein wartete darauf noch den Ausgang längerer Verhandlungen mit dem siebenbürgischen Proteus Bethlen Gabor ab, bevor er sich in sein Winterlager nach Prag zurückzog. Aber schon da= mals war von ihm eine große Wendung der Dinge vorbereitet: er hatte es bei den österreichischen Politikern durchgesett, daß man sich für das nächste Jahr die Aufgabe stellte, den König Christian IV. aus Deutschland und den Elbherzogthümern zu ver= brängen. Bon Ungarn, Siebenbürgen und der Türkei lenkte Ballenstein die Blicke der Österreicher auf die politischen Verhältnisse Norddeutschlands. Schon mehrere Wochen vor seiner Rückfehr nach Prag kündigte der Friedländer dem Kurfürsten Georg Wil= helm an, daß er seine Urmee in Schlesien werde Winterquartiere nehmen und auch das Fürstenthum Croffen, als zu Schlesien ge= hörig, besetzen lassen. Begründet wurde dieser Entschluß, bran= denburgisches Gebiet abermals mit Einquartierung zu belegen, mit der großen Anzahl der faiserlichen Truppen: in Wahrheit lag jedoch ben Ofterreichern mehr baran, fich ben Oderübergang burch Crossen zu sichern und damit einer Verbindung der bereits in Medlenburg stehenden Dänen mit dem Heere des verblichenen tapferen Herzogs Johann Ernst von Weimar vorzubeugen.

Der Eindruck, welchen diese Botschaft am brandenburgischen Hofe machte, muß ein überwältigender gewesen sein und wird den bereits längere Zeit erwogenen Plan des Kurfürsten, die Mark ganz zu verlassen und nach Preußen zu gehen, seiner Ausführung

-

näher gebracht haben. Dieser Plan des Kurfürsten war schon im November einem Ausschuß ber oberen Stände zur vertraulichen Berathung unterbreitet worden. Am 8./18. November waren 33 Mitglieder des brandenburgischen Adels, von denen wir nur Adam v. Schlieben, Christoph v. Bismarck, Wedige Weigand v. d. Schulenburg, Thomas v. d. Knesebeck, Asmus v. Bredow, den Rittmeister Friedrich v. Götz, den Kammerjunker Adam v. Wintersfeld und den Rath und Obersten Adam v. Kracht nennen wollen, in Berlin zusammengetreten. Zugleich ersuchten die furfürstlichen Räthe diesen ständischen Ausschuß um seine Mitwirkung zu der für die Abwesenheit des Kurfürsten einzurichtenden Landesverwal= tung und machten ferner Vorschläge zur Landesvertheidigung; endlich sollte der Ausschuß auch Rath ertheilen inbetreff der fünftigen Stellung Brandenburgs zu den Kriegsparteien. Diese Mittheilungen der Regierung versetzten den Ausschuß in die größte Bestürzung; durch die eindringlichsten Bitten suchte er den Kur= fürsten zum Bleiben zu vermögen. Nach den Versicherungen der Räthe war der auffällige Entschluß des Landesherrn nur durch den Einfall Gustav Adolf's in Preußen veranlaßt; der Kurfürst fühlte das Bedürsnis, vor aller Welt und durch die That zu beweisen, daß er mit demselben nichts zu thun habe, wie ihm Übelwollende vorwarfen. Ja die Regierung hob sogar hervor, daß es sich für das kurfürstliche Haus um den Verlust des Herzogthums handle. Gegen diese Behauptung wendeten aber die Stände wieder ein, daß von der Mark Brandenburg als dem vornehmsten Lande alles abhangen würde, was der Kurfürst etwa in Preußen zu erwarten hätte.

Bu einem freundlichen Einvernehmen mit diesem Musschuß= tage konnte die Regierung unter solchen Verhältnissen nicht ge= langen. Sie brachte daher die ganze Angelegenheit an die einzelnen Kreise, deren Mitglieder, soweit sie nicht den Städten angehörten, zum 10./20. Dezember zu Sonderversammlungen unter dem Vorsitze kurfürstlicher Käthe zusammenberufen wurden. Es waren hauptsächlich vier Punkte, welche den Kreisen zur Berathung vorgelegt wurden: die Reise nach Preußen, die Einsetzung eines Statthalters in der Mark, den die Stände dem Kurfürsten vorschlagen sollten, die Bewilligung der Mittel zur Unterhaltung von 2000 Mann Geworbener in den Marken und die volle Befriedigung derjenigen fleinen, von den Ständen geworbenen Abtheilung von 3500 Mann, welche der Kurfürst mit sich nach Preußen führen wollte. Über diese und einige geringfügigere Punfte sollten sich die ritterschaftlichen Ständemitglieder schlüssig machen und zugleich bevollmächtigte Abgeordnete zu einem größeren oder allgemeinen Ausschußtage wählen, für welchen man den 21.31. Januar 1627 in Aussicht genommen hatte. Diese Kreistage find wirklich gehalten worden, und auch einen Städtetag haben die Räthe in dieser schwierigen Lage auf den 2./12. Januar 1627 noch nach Köln einberufen, zu welchem mehr als 70 branden= burgische Stadtgemeinden, darunter auch ziemlich unbedeutende wie Müncheberg, Delitz, Vierraden, Schönflies Ginladungen er= hielten. Die Verhandlungen diejes Städtetages begannen am 3. 13. Januar und wurden am folgenden Tage zu Ende geführt.

Schon damals befand sich der Kurfürst indessen nicht mehr in der Residenz, sondern war, nachdem er das Weihnachtsfest in Sonnenburg geseiert hatte, nach Preußen aufgebrochen. Die Kurfürstin hatte eine Zeit lang in Kustrin zugebracht, kehrte aber wieder nach Berlin zurück. Noch furz vor seinem Aufbruche hatten die Geheimen Räthe Georg Wilhelm in einer Denkschrift ihre Bedenken ausgesprochen; allein die zahlreichen "widerwärtigen Beitungen", welche angeblich aus Preußen eingelaufen waren, wie die Eröffnung des Landtages, die Plünderung mehrerer Umter durch streifende Polen und hauptsächlich die Besorgnis vor dem bevorstehenden Reichstage in Warichau hatten nach der Ver= sicherung der Rathe die Reise gebieterisch gefordert. Ein Statt= halter war von dem Kurfürsten vor seinem Abzuge nicht ein= gescht worden. Dagegen hatten die Rathe eine Instruktion er= halten, nach welcher sie ihre Magnahmen treffen sollten. Wie ausführlich dieselbe gewesen ist, fann nicht genan angegeben werden; wir wissen von ihr nur, daß der "vornehmsten Fälle, die da für= kommen können", in ihr Erwähnung gethan war. In schwierigeren Angelegenheiten hatten die Räthe Weisung, sich zunächst an den Rurfürsten von Sachsen und den Herzog von Pommern zu wenden;

auch ward ihnen die Berufung der Stände in beliebiger Anzahl anheimgestellt. Zum Oberbefehlshaber der 9 Kompagnien Fuß-volk, welche die Stände vom 1./11. Dezember 1626 an auf drei Monate in den Dienst genommen hatten, sowie der übrigen auf-gebotenen Streitkräfte der Ritterschaft und der Städte ernannte der Kurfürst unter dem 4./14. Januar 1627 den Oberstlieutenant Adam Valentin v. Redern, der wohl auch seine Verhaltungs= maßregeln erhielt, in der Hauptsache aber in Beziehung auf das, was er zu thun oder zu lassen hatte, an die Räthe ge-wiesen wurde. Denn trotz wiederholter Bitten der letzteren hatte der Kurfürst feinen Kriegsrath eingesetzt. Die Räthe weigerten sich infolge bessen später, Redern Befehle in Beziehung auf Truppenbewegungen oder die Besetzung dieses oder jenes Punktes zu ertheilen und erhoben gegen die betreffenden Artikel ihrer Instruktion sogar Einwendungen bei dem Kurfürsten. Sie hatten das Gefühl, daß ihnen eine Verantwortung auferlegt war, die mit ihrem Können nicht im Einklange stand, und sträubten sich daher auch, diese Berantwortung auf sich zu nehmen.

So waren die Marken also nach dem Abzuge der kleinen Armee fast von allen Vertheidigungsmitteln entblößt und die fur= fürstliche Regierung geradezu gesprengt. Denn der Kurfürst wurde natürlich von einer Anzahl seiner Räthe, namentlich dem Grafen Adam v. Schwarzenberg und dem jugendlichen Levin v. d. Knese= beck, nach Preußen begleitet, während andere, wie der Kanzler Pruckmann und Samuel v. Winterfeld, in der Mark zurückblieben. Auch der Oberst Hildebrand v. Kracht ging an der Spiße seines Regiments mit nach Preußen, wurde aber nach einigen Monaten als Höchstfommanbirender in den Marken zurückgesendet. Aurfürstin mit ihrem sechsjährigen Sohne Friedrich Wilhelm, ihre Meutter, die Pfalzgräfin, und die Herzogin von Braunschweig, welche nach der Lösung ihrer Ehe an den Hof ihres Bruders zurückgekehrt war, mußten zurückgelassen werden. Dem Kurprinzen wurde nebst seinem Erzieher nach einigen Monaten das gesichertere Küstrin zum Aufenthaltsorte angewiesen. Der größte Theil der mit nach Preußen geführten, von den märkischen Ständen aufgebotenen und bezahlten Truppen fiel übrigens ohne Schwert=

streich Ende Juli des folgenden Jahres Gustav Adolf in die Hände und wurde gefangen genommen.

Vor der Abreise des Kurfürsten entschloß man sich noch durch eine besondere Botschaft nicht nur Wallenstein, sondern auch den Kaiser selbst um die Befreiung der Altmark und die Aufscheung der Elbsperre zu ersuchen. Mit dieser Botschaft wurde der Geheime Rath Sigismund v. Götz betraut; serner empfahl Georg Wilhelm, bevor er das Land verließ, seine Familie und seine Unterthanen angelegentlichst dem Schutze des Kurfürsten von Sachsen.

Georg Wilhelm wurde auf seinem Zuge von einigen Korneten polnischer Reiter bis an die Weichsel begleitet und langte nach langsamen Märschen erst am 29. Januar/8. Februar 1627 in Preußen an. Am 10./20. Februar hielt er seinen Einzug in Königsberg, wo er von 800 Geworbenen und der bewafsneten

Bürgerschaft festlich empfangen wurde 1).

Der Aufbruch des Landesherrn nach Preußen steigerte natürslich die an und für sich schon große Erregung in den schutzlosen Marken, welche sich auch durch die Erwägung, daß der Kursfürst bei drohender Gefahr innerhalb weniger Tage zu Schiffe wieder in die Heimat gelangen könne, nicht beschwichtigen ließ.

In der ersten Hälfte des Januar besetzten darauf die Österreicher, 14 Kompagnien zu Roß und 4 Kompagnien zu Fuß
stark, die Kreise Crossen, Züllichau und Sternberg. Ein Theil
derselben wurde von einem Grasen Portia aus dem Friaulischen,
ein anderer von einem aus den Niederlanden gebürtigen Oberstlieutenant Iohann Wangler besehligt; in Sommerseld lagerten
sich 7 Kompagnien Pechmannischer Dragoner ein. Dieser Keiteransührer Pechmann hatte den wichtigen Übergangspunkt Crossen
schon im vorigen Jahre bei Mansfeld's Zug nach Schlesien in's
Auge gesaßt. Zwei Tage, bevor der letztere hier über die Ober
ging, hatte der Oberst der Stadt den Vorschlag gemacht, eine
Garnison einzunehmen, war aber abgewiesen worden. Jest wurden
in Crossen 4 Kompagnien einquartiert, welche die Bürger nicht

<sup>1)</sup> Nach einer protestantischen süddeutschen Zeitung, Jahrgang 1627 Nr. 9, in der königlichen Bibliothef zu Stuttgart.

nur mit Speise und Trank, sondern auch mit Aleidung und Schuhwerk versehen mußten.

In der Nähe von Züllichau brach außerdem ein Kosakensschwarm, 300 Pferde stark, ein, welche in Woldenberg den Bürsgermeister erschossen, aber doch so starken Widerstand von Seite der Bürgerschaft fanden, daß sie gezwungen wurden, Fersengeld zu geben.

Landschaft und Städte in den Kreisen Crossen und Züllichau hatten den Offizieren ansangs 6000 Gulden zu Werbungen und zur Ergänzung ihrer Kompagnien versprochen; die kaiserlichen Offiziere erhöhten indessen nach einiger Zeit die Summe auf 66000 Gulden und nahmen endlich die ständischen Vertreter, welche sich für zahlungsunfähig erklären mußten, in Erossen fest. Die Haft der Armen war eine so strenge, daß sie nicht einmal ihren Familien, welche der erbarmungslosen Roheit der Soldateska preisgegeben waren, Weisungen zugehen lassen konnten. Natür= lich wurden nun die flehentlichsten Hülfsgesuche von den Familien an die Regierung gerichtet. Bald flagte auch der Rath der Stadt Croffen den kurfürstlichen Beamten: "Wir sitzen Tag vor Jag im Rathause beisammen, sinnen und tichten, daß uns Witz und Verstand zerrinnen möchte, wie doch dem Wesen am füglichsten zu rathen. Aber da hören und sehen wir einen Tag und alle Tage vom Morgen bis zu Abend anders nichts, dann lauter Querulieren, Klagen und Händewinden? Ist dann kein Gott, keine Obrigkeit, die sich unser annehmen und uns in dieser Noth beispringen will? Sind wir dann nun so gang verlassene Schafe, die keine Hirten haben, die sich ihrer annehmen?" Die Vertreter der Stadt richteten die Frage an die furfürstliche Regierung, "wem sie so viel schwere Contributionen und Steuern so viele Jahre her entrichtet hätten, während sie jest zusehen müßten, daß ihnen ihre Häuser und Wohnungen vor sichtlichen Augen eingeäschert würden?"

Wochen lang dauerte die Haft der Ständemitglieder: zuletzt mußten die Offiziere die Baarsumme der Kontribution doch auf 20000 Gulden herabsetzen und gestatten, daß man den Rest durch Getreide, Lieh und jeglichen Geldeswerth deckte.

Noch bevor die Osterreicher eingerückt waren, hatte sich der Geheime Rath v. Götz auf den Weg nach Wien gemacht, um die Besreiung der Altmark oder wenigstens eine Milderung der berreits unerschwinglichen Lieferungen und die Wiedereröffnung der Elbschiffshrt beim Kaiser durchzuseten. Die Besreiung der Altmark ließ Georg Wilhelm besonders auch mit Kücksicht auf den König von Dänemark nachsuchen, welcher unter der Vorausstehung, daß sich die Österreicher nicht in der Mark einlagern würden, das Versprechen gegeben hatte, sich der Lande des Kursfürsten gleichfalls zu enthalten.

Göt ging zunächst über Dresden, wo er noch ein Berwendungsschreiben des Kurfürsten von Sachsen an den Raiser erhielt, nach Prag. Schon in Dresden hatte er den jungen Fürsten Ernst von Anhalt getroffen, welcher ebenfalls nach Wien eilte, um seinem unglücklichen Lande Erleichterung zu schaffen und den kaiserlichen Hof für gewisse Ansprüche seines Hauses an bas Stift Gernrode und die alte Grafschaft Asfanien zu gewinnen. In Prag sah Göt am 3./13. Januar abends Wallen= stein nach seinem verunglückten ungarischen Feldzuge, der ihm einen beträchtlichen Theil seines Heeres gekostet hatte, einziehen. Nachdem der Kaiser bereits in zwei Schreiben an Georg Wilhelm versichert hatte, daß die Besetzung der Altmark nicht nur ohne seinen Befehl, sondern jogar ohne sein Wissen und seinen Willen vorgenommen worden ware, mochte sich Götz anfangs der Hoff= nung getröften, von Friedland die Zuruckziehung der Truppen auszuwirken. Allein er fand sich bald gänzlich getäuscht. Wallen= stein erklärte die Zurücknahme der Truppen für eine Unmöglich= feit, und auch die mit der Ginlagerung verbundenen Erpressungen und Gewaltthätigkeiten jeder Art wurden nicht abgestellt.

Von Prag begab sich Götz darauf nach Wien und langte am 16.26. Fanuar an, noch ohne Kenntnis davon, daß nach seiner Abreise die Österreicher ihre Truppen bis nach Erossen vorgeschoben hatten. Drei Tage nach seiner Ankunft gewährte ihm Ferdinand II. Audienz und zwar ohne Zuziehung irgend eines seiner Käthe. Götz übergab seine Klag= und Bittschreiben und ebenso das sächsische Verwendungsgesuch Ferdinand II. per= fönlich, und der Kaiser wiederholte seine früheren schriftlichen Erstlärungen auch mündlich. "Gott weiß", so lauteten ungefähr seine Worte, "daß solche Einquartierung ohne meine Ordinanz geschehen, ich habe auch mit Seiner Liebden ein Mitleiden. Ihr sehet aber selber wohl, daß der Krieg viel Inconvenientien mit sich zeucht, und kann einem Dinge nicht so balde abgeholsen werden. Wann meine Widerwärtige die Quartier zuvor nicht inne gehabt hätten, so glaube ich nicht, daß mein Volk würde hineingekommen sein. Ich will aber, was Ihr mir mündlich vorzgetragen und schriftlich übergeben, in Berathschlagung ziehen und alles, was mir möglich sein wird, thun und verordnen." Diese Aurfürsten zweimal das Haupt entblößte, keinen zusriedenstellenden Bescheid erwarten.

Darauf wendete fich Götz an den langjährigen Leiter der öster= reichischen auswärtigen und innerdeutschen Politif, den Fürsten Ulrich v. Eggenberg. Auch er empfing, gerade wie es Wallenstein in Prag gethan hatte, den brandenburgischen Vertreter im Bett. Der Fürst ließ Böt seinen Stuhl gang nahe an seine Lagerstätte rücken und hörte, fein Schlafmütichen in der Hand haltend, dem Vortrage ruhig zu, sprach sich aber über die Hauptpunkte ganzähnlich wie der Kaiser selbst aus. Doch gab er wenigstens die hoffnungsvolle Zusicherung, daß der Kaiser den Klagen über die Erpressungen der Soldaten abhelfen werde. Er gestand übrigens Götz ganz offen, daß von diesen Räubereien dem Raiser ebenso wenig wie dem gemeinen Soldaten etwas zu gute fame: nur Die Offiziere bereicherten sich mit dem erpreßten Gut. Schließlich gab Eggenberg die Vertröstung, der Kaiser werde sich die Wohl= fahrt der brandenburgischen Lande wie die seiner eigenen ange= legen sein lassen und binnen kurzem einen Weg finden, auf welchem Abhülfe zu hoffen wäre. Rach Eggenberg's Versicherung war übrigens auch die Ginlagerung an der Ober ohne Vorwiffen des Kaisers geschehen.

Seine übrigen Wahrnehmungen gaben dem brandenburgischen Bevollmächtigten bald zu noch größeren Befürchtungen Anlaß. Die kaiserlichen Geheimen Käthe verhehlten ihm ihre Hoffnung

nicht, daß im Lauf von etwa 50 Jahren ganz Deutschland in den Schoß der fatholischen Kirche zurückgekehrt sein würde. Gesade durch diese Einlagerungen sollten den Kurfürsten und Reichständen die Flügel dermaßen verschnitten werden, daß sie um so eher zum völligen Gehorsam gebracht werden könnten.

Andrerseits fand freilich Göß auch die Lage der österreichischen Lande noch feineswegs gesichert. Sie empfanden die Lasten und Leiden der Durchzüge in wahrhaft erschreckender Weise. Der Fürstbischof von Olmüß, Kardinal v. Dietrichstein, einer der erbittertsten persönlichen Gegner Wallenstein's, erklärte offen, daß Mähren schlechter behandelt werde als z. B. Anhalt. Diese erregte Stimmung war auch in Unter- und Oberösterreich, welche nach dem Bauernaufstand des vorigen Jahres noch seineswegs

beruhigt waren, vorwaltend.

Monate lang harrte Götz der Erledigung seiner Gesuche vergeblich: ja nach einiger Zeit waren seine ersten Gingaben ge= rade so wie die des Prinzen von Anhalt gar nicht mehr zu finden, obwohl sie der Kaiser persönlich entgegengenommen hatte. Erst am 25. Februar n. St. wurden die von Götz eingesendeten Bittgesuche im Geheimen Rathe unter dem perfönlichen Vorsit des Kaisers einer Berathung unterzogen und infolge derselben der Beschluß gefaßt, daß Dr. Arnoldin ein kaiserliches Verwendungsschreiben für die unglücklichen Lande an den General vor= bereiten sollte. In diesem Entwurse Arnoldin's 1) erinnerte ber Kaiser seinen General daran, daß die Besetzung der Altmark ohne sein Vorwissen erfolgt ware. Diese Worte "ohne unser Vorwissen" wurden jedoch im Kriegsrathe von Collalto gestrichen, und von einer noch umfangreicheren Beränderung des Entwurfes hielt den Kriegsrathspräsidenten nur Arnoldin's Ginsprache und Berufung auf die Beschlüffe des Geheimen Rathes ab. Recht bezeichnend ist ferner, daß man anstatt des Wallenstein anstößigen Wortes "befehlen", um die Willensmeinung des Raisers gegenüber seinem General auszudrücken, "gesinnen" sette.

Am 21. Februar / 3. März ließ der brandenburgische Bevoll=

<sup>1)</sup> Wir bringen ihn am Schlusse in der ersten Beilage zum Abdruck.

mächtigte durch seinen Agenten wirklich ein derartiges kaiserliches Driginalschreiben an Wallenstein auf die Post bringen und seine Bestellung dem Postmeister angelegentlichst empschlen. Und doch wollte man in der herzoglichen Kanzlei zu Prag von dem Einslaufen eines solchen Schreibens keine Kenntnis haben. Vielleicht war dasselbe gar nicht in die Kanzlei gelangt, da alle Schreiben durch Wallenstein's Kammerdiener in die Kanzlei gegeben wurden.

Man wagte also nicht, ohne oder wider Wallenstein's Willen eine Entscheidung zu treffen, und rieth endlich Götz geradezu, mit dem noch immer in Prag verweilenden Generale in unsmittelbare Verhandlungen zu treten. Noch am 17. März n. St. hatte Götz keine Vertröstung erlangt, daß auch nur eine Milsderung der traurigen Zustände in seiner Heimat würde angebahnt werden, obwohl er dem Kaiser zu Gemüth geführt hatte, daß in einer Stadt der Mittelmark bereits 450 und in einer anderen 200 Häuser sedig standen, und die zurückgebliebenen Bürger auch die Kriegslasten für die entwichenen auf sich nehmen mußten.

Endlich wurde aber der kaiserliche General dieser brandens burgischen Angelegenheit und zahlreicher anderer gegen ihn eins gelausenen Klagen halber geradezu aufgesordert, sich persönlich in Wien einzusinden. Allein in der friedländischen Kanzlei ward auch von dem Einlausen eines solchen Mahnschreibens nichts bestannt. Die brandenburgischen Käthe in Köln erhielten von dem unerbittlichen Feldherrn auf ihre Klagen und Beschwerden nur Empfangsbescheinigungen; selbst zwei Schreiben Georg Wilhelm's wurden mit Stillschweigen übergangen.

Götz zweiselte daher Ende März überhaupt daran, daß sich Wallenstein nach Wien auf den Weg machen würde, wenn man ihm auch des Papstes Maulesel schicken würde, der ihn hertragen sollte. Und als derselbe endlich grollend und unmuthsvoll um diese Zeit aus Prag aufbrach, blieb er angeblich einer neuen Erstrankung wegen in Habern wieder liegen. Götz berichtete hierüber an den Kanzler Pruckmann: "daß er sonsten so gar gerne ansherv kommen sollte, das ist wohl nicht, und mag ihm leichtlich eine Schulkrankheit zugestoßen sein, daruber er sich viel ehr hinzwiederumb nacher Prag wenden durste". Diese ungünstigen Einzwiederumb nacher Prag wenden durste". Diese ungünstigen Einz

drücke und Besorgnisse des brandenburgischen Bevollmächtigten steigerten sich noch, als die Geheimen Räthe auch von der Beistreibung der rückständigen Reichssteuern zu sprechen begannen.

Endlich langte der Gefürchtete in der Nacht des 10./20. April in Wien an gerade zu der Zeit, wo den Mitgliedern der Uni= versität und anderen bisher Evangelischen die keterischen Bücher weggenommen wurden. Um Tage nach Wallenitein's Ankunft erhob sich während eines Sturmes in der Stadt eine große Feuersbrunft, welcher 146 Häuser, der Bischofshof und zwei Klöster zum Opfer fielen. Götz berichtete hierüber an den Kangler Pruckmann: "Des Herzogen von Friedland Ankunft hat uns nicht mehr, als Sturm, Feuer und Schrecten mitgebracht, und haben es andere observiert, daß nun zum andern Mal, wann gedachter Fürst anhero kommen, sich ein solch Unglück zugetragen habe. Als er im Januario zu Prag einkame, brannte sein eigen Haus. Was ist anders daraus zu schließen, als daß er viel andere und zulent sich selbsten consumieren und verderben werde?" Unter den abgebrannten Häusern befanden sich viel solcher, die man protestantischen Rebellen abgenommen hatte.

Am 17.27. April hatte der brandenburgische Bevollmächtigte bei dem immer noch bettlägerigen Wallenstein abermals Audienz. Als er zur Hauptsache seiner Darlegung fam, verbarg Friedland sein Gesicht im Ropftissen und hielt sich mit den Händen beide Ohren zu, so daß Götz diesen Gegenstand verlassen mußte. Doch kam er auf einem Umwege von neuem auf die Frage der Gin= quartierung zurück, erkannte aber aus den Unschuldigungen gegen ben Kurfürsten, mit welchen seine Bitten erwidert murden, daß alle seine Bemühungen während der drei Monate vergeblich ge= wesen waren. Denn Wallenstein rechtsertigte nun die Ginlage= rung mit der Stellung, welche Georg Wilhelm zwischen den sich befämpfenden Parteien im vorigen Jahre nothgedrungen hatte einnehmen müssen, und machte demselben besonders zum Vorwurfe, daß er dem Grafen v. Mansfeld den Durchzug nach Schlesien verstattet und die ihm von Wallenstein angebotenen drei Regimenter, welche unter furfürstlichem Befehl stehen sollten, nicht angenommen hatte. Bergeblich rief jest Bog Wallenstein

jeine Erklärungen in Prag in's Gedächtnis zurück, wo er jede Betheiligung an dieser Einquartierung von sich gewiesen hatte, die er nun sogar rechtsertigte. Er betonte, daß dem Kursürsten auch mit den ihm augebotenen drei Regimentern nicht würde gedient gewesen sein, da ja Wallenstein selbst Manskeld nach der Niederlage an der Dessauer Brücke nicht versolgt habe. Sa er war endlich unerschrocken genug, Wallenstein vorzuhalten, es scheine "etlichen Leuten" leid zu thun, daß sich der Kursürst nicht "weiter vertiest" habe, damit man sich mit einem gewissen Ausschlichen von Necht im Kursürstenthum noch größeren Ausschlichen überlassen siberlassen konne.

Wallenstein machte gegen diese lette bittere Anschuldigung feine weitere Einwendung, sondern gestand sogar, daß die taiserslichen Truppen ihre bisherigen Quartiere in der Mark würden von selbst aufgeben müssen, wenn die von ihnen beanspruchten Kontributionen weiter geliesert werden sollten. Er versprach endlich die Besreiung, wenn das österreichische Heer in die Lande des Königs, also nach Holstein und Schleswig, kommen würde.

Bei seiner späteren Verabschiedung von ihm empfing jedoch Götz wieder sehr wenig erfreuliche Eindrücke. Wallenstein beflagte sich sogar über eine Vernachlässigung in den ihm gebührenden schrift= lichen Ehrerbietungsbezeugungen. Während ihn der Kurfürst von Sachsen in seinen Schreiben "seinen besonders lieben Herrn und Freund" nannte, gewährten ihm Brandenburg und andere Stände "wie einem schlechten Kerl" nur die Anredeworte: "Unser besonders lieber Freund." Alls dagegen Götz dem Fürsten v. Eggen= berg seinen letzten Besuch machte, versicherte ihm dieser, er werde des Kurfürsten Freund und Diener nicht bloß mit Worten, sondern im Werk und in der That sein und sprach sogar die Hoffnung aus, Georg Wilhelm einst noch persönlich bei dem Kaiser Ferdinand zu sehen. Demungeachtet mußte jedoch der brandenburgische Abgesandte seinem fursürstlichen Herrn in seinem letzten Berichte das Geständnis machen, daß durch diese Gesandtschaft nichts erreicht worden sei, als daß die furchtbaren Bedrückungen der Unterthanen dennoch für keine Feindseligkeit erachtet werden sollten. Selbst auf eine Befreiung der Lande nach dem Einrücken

der Österreicher in Holstein machte er sich jetzt keine Hoffnung mehr. Als er endlich am 5. Mai n. St. von Wien aufbrach, hatten die Kaiserlichen bereits den südlichen Theil der Mark überzogen, während die Dänen sich nordwärts von Berlin ausbreizteten, und die Mark wurde eine Zeit lang der Kampsplatz beider Parteien.

Um 22. Januar i 1. Februar trat endlich der schon länger vorbereitete große Ausschußtag zusammen, welcher erst am 17./27. Februar sein Ende erreichte. Auch die Städte nahmen an ihm Theil. Die Geschäfte, welche diese Versammlung in so bewegter Zeit verhandelte, waren zum Theil, nach unseren heutigen Maßstäben gemessen, außerordentlich geringfügige. Noch einmal rechtfertigten die Räthe die Abreise des Kurfürsten und vertheidigten zugleich ihre Amtsführung, um darauf einen Antrag zur Verstärkung der bewaffneten Macht, soweit sie aus Geworbenen bestand, einzubringen. Man wollte die Anzahl der Berufssoldaten, deren 9 Kompagnien höchstens 800-900 Mann gezählt haben dürften. auf 2000 Mann zur Besetzung der Festungen und der Grenzen bringen; man forderte die Kosten zu einem angeblich bevorstehenden Kompositionstage im Reiche, sowie 2000 Thaler Reisekosten für Sigismund v. Göt und endlich einen siebenten Monat Löhnung für jene brandenburgischen Truppen, welche die preußischen Stände am 1. Dezember 1626 in ihren Dienst und Sold genommen hatten. Die Erbitterung der Stände über neue Ruftungen, welche jedermann für unzulänglich hielt, sowie über das Ansinnen, den aus bem Lande geführten, von den Ständen seither unterhaltenen Truppen nachträglich einen Monat Sold zu zahlen, erreichte jedoch bald einen bedenklichen Grad und erhielt bei der Verschiedenheit der Konfession der Geheimen Räthe von der der Ausschufmitglieder noch eine besondere Schärfe. Man warf ferner den Räthen vor. der Kurfürst habe überhaupt bereits den Kaiserlichen das ganze Land zum Quartier eingeräumt und beschuldigte sie in noch un= gereimterer Beise bes Bersuches, in dem Kurfürstenthum einen Religionskrieg zu erregen. Die Räthe erklärten dem Kurfürsten: "Bald haben sie aus dem Raiserlichen Schreiben schließen wollen, E. Ch. D. hätten das ganze Land zum Quartier dahingegeben,

und gefragt, warum sie denn ihr Geld durch das Werben unnütz verthun sollten. Bald haben sie hinwiederum das contrarium thema erwischet: weil wir von der resormierten Religion wohl sähen, daß unsere Religion exstirpiert werden müßte (davon es doch gleichwohl noch eben weit, denn ecclesia wird wohl bleiben, bis unser Herr und Erlöser zum Gerichte kommt), so gingen wir damit um, daß wir sie durch dies Werben bei dem Kaiser in Offens bringen und dazu reizen wollten, auch zugleich die lutherische Religion auszutilgen. Es wären falvinische Possen, damit umgegangen würde."

Auch diesenigen, welche die kleine Truppenmacht verstärkt wissen wollten, forderten, daß die dazu bewilligten Summen in die ständischen Kassen fließen, und die Soldaten aus diesen be= zahlt werden sollten, damit, wenn die Kompagnien nicht vollzählig wären — nicht alle Mannschaften traten an demselben Tage in den Dienst —, der Vortheil dem Lande zu gute käme. Die Unterhaltung der Offiziere verweigerte man gänzlich und wies sie dem Kurfürsten zu, dagegen forderte man, daß Offiziere und Gemeine auch den Ständen vereidigt werden und ständische Ver= treter den Musterungen beiwohnen sollten. Der Kurfürst ge= dachte mit den Geworbenen hauptsächlich die Festungen zu besiehen. Auch hiermit konnte sich der Ausschuß nicht einverstanden erklären. Seiner Anschauung zufolge war der Schutz der noch umbesetzten Grenzgebiete, also die Verwahrung der Pässe, wie man sich damals ausdrückte, die Hauptsache. In der Art, wie dies geschehen sollte, trat ansangs eine Meinungsverschiedenheit unter den verschiedenen Kreistagsabgeordneten hervor. Die Alt= und Mittelmärker befürworteten eine Besetzung der Grenzen durch Geworbene und Landvolf; nach der Meinung der Ufer= und Neumärker, sowie der Abgeordneten des ober= und unterbarnim= schen und des teltowischen Kreises und sämmtlicher Städte sollte dagegen das Landvolf und der Roßdienst dazu ausschließlich ver= wendet werden. Im Nothfalle wollte diese Gruppe Mann für Mann zum Schutze des Landes zu den Waffen rufen. Die Abgeordneten, welche dieser Strömung folgten, wollten sich aber zu keiner weiteren Werbung, ja nicht einmal zur längeren Unterhaltung

der bereits in Waffen befindlichen 9 Kompagnien verstehen. Ihr erster Grund war die Besorgnis vor der Auslegung, welche man in Wien diesen Anläusen zu neuen Küstungen zu Theil werden lassen konnte: man fürchtete, dem Kaiser einen Anlaß zum offenen Kriege zu geben, für welchen 2000 Mann eine viel zu geringe Macht war. Nach der Besetzung der Grenzen wollte man sich auch darüber vergleichen, ob man sich bei einem Angriffe zur Gegenwehr stellen, und wie und wodurch man in diesem Falle Unterstützung finden könnte.

Die Mehrzahl der ritterschaftlichen Abgeordneten einigte sich endlich in dem Beschlusse, 1800 Mann vom 1. März bis zum 1. Juni in ihren Dienst zu nehmen, ohne indessen neue Kom= pagnien zu bilden. Die bereits vorhandenen 9 Kompagnien, beren Dienstvertrag am 1. März ablief, sollten nicht nur bei= behalten, sondern um je 100 Mann verstärft werden. Doch protestirten die ritterschaftlichen Mitglieder hierbei ausdrücklich, daß dies nur "zu des Landes Defension, in feinem Wege aber 3. K. Mt. zur Dffension" angesehen sein sollte. Die Städte hielten dagegen 1000 Mann, wenn das Landvolf die Bäffe besetzen würde, besonders an der Havel, für ausreichend. Sie rechtfertigten ihren Beschluß damit, daß mit 2000 Mann auch nichts Bedeutendes auszurichten sein würde, und behaupteten sogar, daß selbst die frühere Werbung dem Lande nur Nachtheil ge= bracht habe. Auch die Städte fürchteten durch neue Ruftungen den Verdacht des Raisers wachzurusen.

Ein vollständiges Einverständnis scheint dagegen zwischen den einzelnen Gruppen über das allgemeine Landesaufgebot erzielt worden zu sein. Sowohl die Ritterschaft wie die Städte beschlossen, die Tssiziere zu bestellen und auf eigene Kosten zu unterhalten und auch die volle Verpflegung auf sich zu nehmen. Dieses Landesaufgebot umsaßte den ordentlichen Roßdienst des Abels und der Städte, sowie den Ausschuß des städtischen Jußevolfs und das Landvolf, d. h. die Unterthanen des Adels und der kursürstlichen Ämter auf den Dörsern.

Die von den Ständen für die neuen Werbungen bewilligte

Summe betrug 30600 Thaler, welche auf die Kreise und die Städte diesseits der Oder vertheilt wurde.

Im allgemeinen theilten die Stände also den politischen Standpunkt der Regierung und billigten ihre neutrale Stellung zwischen dem Kaiser und dem protostantischen Könige. Man wollte ebenso wenig mit den Kaiserlichen gegen den protestantischen Dänenkönig, als mit dem letzteren gegen den Kaiser zu Felde ziehen. Freilich war die Stimmung des Adels für das katholische Reichsoberhaupt eine im allgemeinen freundlichere. Allein auch darüber scheint ein gewisses Einverständnis geherrscht zu haben, daß man sich bei plöplichen Uberfällen von irgend einer Seite zur Wehr zu setzen habe. Nur der kaiserlichen Urmee war man in ständischen Kreisen willens, nach einem förmlichen Vertrage den friedlichen Durchzug zu gewähren. Darüber hinaus= gehende Zumuthungen wiesen jedoch die Stände zuruck. Die Aufforderung eines faiserlichen Enthusiasten, Abraham v. Hohendorf zu Falfenhagen, welcher versicherte, Gottes Befehl wäre es, daß Die Stände in faiserlicher Devotion verbleiben sollten, welcher ferner den Ständen eine hierauf bezügliche Schrift zur Beröffentlichung durch den Druck überreichte und sich erbot, auf zwei Monate zwei Kompagnien Fußvolk und ebensoviel Reiterei für den Kaiser auf eigene Kosten zu unterhalten, blieb wirfungslos.

Dowohl die Beschlüsse der Stände den Vorschlägen der Gesheimen Räthe nicht überall entsprachen, erhielten sie doch im allsgemeinen die Bestätigung des Landesherrn. Georg Wilhelm besgnügte sich mit einer Besatung von 9 Kompagnien für die Mark in solchen Zeiten und war auch damit einverstanden, daß keine neuen Kompagnien errichtet, sondern 6 der alten um 100 Mann verstärkt werden sollten; die Löhnung für die auf 200 Nann gebrachte Kompagnie wurde auf monatlich 1300 Thaler festgesett, eine einsache Kompagnie zu 100 Mann sollte sür dieselbe Zeit 800 Thaler erhalten. Die Kosten mußten Ritterschaft und Städte je zur Hälfte auf sich nehmen; doch wurden die bischöflichen und die Amtsstädte mit ihren Beiträgen zur Ritterschaft gezogen. Dagegen bestimmte der Kurfürst, daß die Auszahlung der Löhnung nur durch seinen Psennigmeister Hoyer Striepe oder dessen Vers

treter, den Kanzlisten Hermann Lange, zu geschehen habe. Er berief sich dabei auf den allgemeinen Kriegsbrauch, nach welchem derjenige, in dessen Pflicht der Soldat ist, in dem gegebenen Falle also der Landesherr, auch der Zahlungspflichtige sei. Ferner ernannte Georg Wilhelm die Offiziere und zwar für die drei schwächeren Kompagnien Friedrich v. Götz, Heinrich Sigmund v. Miltitz und Georg Reichard. Die verdoppelten Kompagnien wurden Henning v. Bot. Philipp Eruft Schend, einem Berrn v. Landsberg, Georg Ernst v. Wedel, Joachim Senff und An= breas am andern Ende anvertraut. Der Dberfilieutenant Abam Valentin v. Redern blieb Dberbesehlshaber über die Geworbenen und den Landesausschuß. Der Kurfürst bestand ferner darauf, daß die Stände den Unterhalt für diese Offiziere zu tragen hätten, und wollte ihn nur unter der Bedingung auf sich nehmen, daß die furfürstlichen Umtsunterthanen von den Kriegssteuern befreit würden. Die Hauptleute der Kompagnien erhielten je einen Kreis durch das Loos zugewiesen; doch sollte kein Kreis und kein Städteverband für einen höheren, als den ihm ursprünglich auferlegten Betrag haften, damit nicht etwa die pünktlichen Zahler der faumigen wegen mit Exefution beschwert würden, wie es wohl schon vorgefommen war. Auch auf die Erstattung des Laufgeldes für die bereits in den Listen geführten 900 Mann erhob Georg Wil= helm Unspruch: denn er hatte dasselbe von den Chegelbern der Fürstin von Siebenbürgen entnommen, und Bethlen Gabor hatte bereits um Zahlung angehalten.

Der Beschluß der Stände, das Landesaufgebot zusammenstreten zu lassen, erlangte die Zustimmung des Kurfürsten gleichsfalls. Die oberen Stände erhielten sogar bei dieser Gelegensheit eine Belobigung, "weil sie wegen der Manier und Aufgesbots mehr auf das, was des Landes Noth erheischt, als was etwa eines alten Herkommens wegen angezogen werden mögen, gesehen". Der Kurfürst willigte darein, daß in den Städten der zehnte Mann aufgeboten werden sollte, wies aber sogar auf ein ganz allgemeines Landesaufgebot hin. "Sollte die Noth des Vaterlandes ein mehrers erfordern, werden sie auf der Anzahl so präcise nicht beruhen, sondern sich billig nach der Necessität

und Besten des Landes zu accommodiren haben. Wie dann in solchem Fall auch Mann vor Mann ohne Unterschied aufzuziehen und sein Vaterland nach bestem Vermögen zu retten schuldig und verbunden ist." Zum Schluß mahnte der Landesherr die Städte noch an eine rechtzeitige Anstellung der Offiziere, die man ihm als Landesfürsten benennen mußte. Die Wahl der Offiziere über die ritterschaftlichen Streitkräfte stand natürlich der Ritterschaft zu. Wir fügen übrigens hinzu, daß der ruppinische Kreis und die Priegnitz bereits die Wassen ergriffen hatten, ohne einen Aufruf der Regierung zu erwarten, welche indessen später auch hierzu ihre Genehmigung ertheilte. Von der Stadt Frankfurt a. O. waren noch besonders 60 Vewassente in Sold genommen worden.

Noch einmal erinnerte Georg Wilhelm ferner die Landschaft an die Berichtigung der Kosten für die Gesandtschaft nach Wien, die von dem kurfürstlichen Hofrentmeister aus den für einen Weinhändler in Köln bestimmten Geldern vorgeschossen waren. Dagegen ließ er die Forderungen für den unterdessen aufgegebenen sog. Kompositionstag fallen.

Die Zwecke, welchen die Landesbewaffnung dienen follte, werden in diesem Schreiben ziemlich deutlich und bestimmt bezeichnet. Der Kurfürst erklärt: "Den Gebrauch dieses Volks . . . anlangend, hats die Meinung bei Ilns nie gehabt, dasselbe zu einiges Menschen und am allerwenigsten zu der Kaif. M. Offension zu gebrauchen. Denn da wir Uns dessen enthalten, da wir selbsten im Lande gewesen und noch um ein gutes eine größere Anzahl Volks, wiewohl auch dieselbe zur Offension viel zu ge= ringe, gehabt, als diese, werden Wir Uns anjeto viel weniger zu einer solchen Temeritet bewegen lassen. Sondern das Instent ist und bleibt billig dieses, Unser Land zu defendieren, die Festungen und Basse damit zu besetzen und dadurch zu verhüten, daß nicht Andere Garnison drein legen und den Rest des Landes dadurch in Contribution setzen mögen. Und bei diesem Intent halten Wirs billig davor, daß solche Werbung J. Kais. M. und Andern nicht werde verdächtig sein können. Ja man wird bei guter Aufsicht in vorsallenden Fällen vielleicht damit noch allerhand Durchzüge durchs Land, so Uns bishero in großen

Verdacht gesetzt und Unsern Landen auch inkunftig noch mannigfaltigen Schaden bringen könnten, verhüten und abwenden." An Feindseligkeiten gegen irgend eins der beiden Heere dachte der Kurfürst also bei seinen Küstungen nur in dem Falle, wenn das Land abermals durch Überfälle und Durchzüge, wie es z. B. zuletzt von den Schweden geschehen war, in Schrecken gescht werden würde. Georg Wilhelm wollte sich eine Neutralität sichern, welche den Kaiserlichen freilich immer noch wohlwollender sein sollte, als den Dänen.

Alls sich die wetterschwangeren Wolfen drohender empor= thürmten, trat am 9./19. April abermals ein ständischer Ausschuß die Berordneten der Ritterschaft und Städte der fürstlich branden= burgischen Landschaft diesseits der Oder zum neuen Biergelbe — in der Residenz zusammen. Diesem unterbreitete die Regierung die Entscheidung des Kurfürsten auf die Beschlüsse des letten großen Ausschußtages und die Forderung, außer für die Geworbenen auch noch für das allgemeine Aufgebot Mittel herbeizuschaffen. Da der Kurfürst aber auch mehreren ständischen Beschlüffen seine Genehmigung versagt hatte, waren die Räthe am Ende ihrer Weis= heit angelangt. Die Schwerfälligfeit und Weitschweifigseit dieser ständischen Verwaltung hielt ihre schwachen Kräfte mit unlösbaren Banden gesesselt, so daß sie von diesem Ausschuß nicht einmal eine Antwort auf ihre Vorschläge zu erlangen vermochten. Die vier Personen, welche erschienen waren, Adam v. Schlieben, Usmus v. Bredow, Burchard v. Saldern und ein Bürgermeister, erklärten sich nämlich für inkompetent und zogen von dannen. Der einzige Rath, welchen sie ertheilten, war der, die im Februar versam= melten Ausschußmitglieder abermals zu berufen, deren Mandate die Geheimen Rathe selbst für erloschen erflärten.

Da wenige Tage darauf der Einbruch der Österreicher über die Elbe erfolgte, richtete die Regierung ein Schreiben an den Kurfürsten, in welchem sie ihrer verzweiflungsvollen Rathlosigsteit Luft machte. "Es hilft nichts, soll etwas im Werke aussgerichtet werden, so wird man es gar von vorne ansahen müssen und anfänglich wiederum in den Kreisen suchen und darnach eine allgemeine Zusammenkunst aller Teputierten aus den Kreisen auss

schreiben mussen. Denn wenn auch gleich die, so zunächst hier gewesen, verschrieben werden sollten, desto eher aus der Sache zu kommen, so befinden wir jedoch, daß sie alleine Vollmacht zu dem Tage im Februar und nicht weiter besitzen; erhielte man nun gleich etwas bei ihnen, so wäre doch niemand an das, was bei ihnen erhalten, verbunden." Aber auch einer solchen allge= meinen Zusammenkunft stellten sich unüberwindliche Schwierig= keiten entgegen. "Wo will man noch in allen Kreisen zusammenfommen, da alles mit Feindesgefahr umgeben, und der weit wenigste Theil sich auf seinen Gütern darf finden lassen? Wie bringen wir die Boten durch, die die Ausschreiben herumtragen sollen? Wo soll die allgemeine Zusammenkunft stattfinden? Rann doch niemand versichern, daß die Residenzen bis auf diese Beit von Ginquartierung frei bleiben werden. Es ist auch fein guter Erfolg zu erwarten, sondern hitzige, geschärfte Wort und Schriften, wie aus dem Verlause im Februar, da das Land noch in mehreren Chren stund, unfehlbar zu schließen, werden fallen, aber nichts wird ausgerichtet werden." "Die ganze Altmark, die ganze Priegnit, das ganze Havelland, das Land Ruppin, die Zauche, das Ländlein Friesack, das Ländlein Rinow, der ganze Glien haben die schweren exactiones der Kaiserischen auf sich, welche alles hinwegnehmen und nicht zugeben, daß sie zu andern Contributionen Rath und Mittel finden fonnen. Gben dieser Brandschatzung wegen muß der Crossnische, der Züllichauische und Sommerfeldische, Bobersbergische und Sternbergische Ort alles Zutragen wohl einstellen und unterlassen. Den übrigen vier Kreisen . . . samt den dazu gehörigen Städten und dem Reste von der Neumark fällt diese Last zu heben viel zu schwer. "Denn der Particul des Landes, der hinweg, ist größer, als der, so noch übrig." In dem größten Theil der Städte "gehet nun alles zu Grunde und zu Boden". Die Behörden dürfen es nicht auf sich nehmen, in einer Stadt eine neue Steuer anzufündigen, "benn sie famen gewiß in Leib und Lebens Gefahr, und hier hinnen wir nebst ihnen, also gar ist der Teufel los morden." -

Unter solchen Verhältniffen ist es nicht auffallend, daß nicht

einmal jene 1500-1800 Mann Geworbene aufgebracht wurden, sondern daß es trot der ständischen Bewilligungen bei den bereits vorhandenen 900 Mann sein Verbleiben hatte, welche seit bem 1./11. Dezember 1626 in den Dienst genommen waren, und beren Dienstzeit auch über den 1./11. Juni 1627 hinaus verlängert wurde. So war das Land jeder Überraschung durch Kriegsvolf gleich dem kleinsten protestantischen oder katholischen Bisthum preisgegeben. Noch bevor die Österreicher aus der Altmark über die Elbe rückten, machte der bereits genannte Reiter= anführer Pechmann Miene, in die Neumark einzubrechen, weil er dem von ihm befürchteten Abmarsch von 10000 Dänen nach Schlesien vorbeugen wollte. Er war ferner auf die branden= burgische Regierung auch deshalb aufgebracht, weil sie den Durch= bruch jener in Mecklenburg für Gustav Adolf geworbenen Ab= theilung nicht gehindert hatte. Dazu war aber Brandenburg bamals ganz unvermögend. Die Rathe erklärten, daß zur Zeit des schwedischen Durchbruchs nicht 100 Mann entbehrlich ge= wesen wären, die man hätte nach Schwedt schicken können, oder man hätte die Festung Spandau ihrer Besatzung entblößen müssen. Man hielt damals mit diesen wenigen Kompagnien außerdem die Festungen Küstrin, Peitz und Driesen, ferner das Saus Calbe an der Milde in der Altmark und die Städte Lenzen, Havelberg, Ratenow und Plane besetzt.

Ebenso wenig, wie die Verstärfung der Berufssoldaten durch= zuführen war, gelang es der Regierung, den Ausschuß überall rechtzeitig und in leidlich militärischer Versassung auf die Beine zu bringen. Und gerade in den beiden Residenzen, aus welchen die glänzende und patriotische Hauptstadt des neuen deutschen Reiches emporgewachsen ist, setzte man dieser Volksbewaffnung den allerheftigsten Widerspruch entgegen. Während kleinere Städte, wie selbst Delitz und Potsdam, sich fügten, wurden hier gegen die Durchführung der seineswegs volksthümlichen Maßregel sehr große Schwierigkeiten erhoben. Man hätte es lieber gesehen, wenn die Regierung mehr Gewordene angenommen hätte; die Reicheren wollten nicht persönlich mit in die Reihen treten und ihr Leben auf das Spiel setzen, sondern an ihrer Stelle die Ürmeren bewehrt machen und fortschicken. Die Altbürger beshaupteten, daß zuerst die Neubürger die Waffen ergreisen müßten, was die Regierung aber zurückwieß, weil die letzteren meist auß Tagelöhnern bestanden, die weder Waffen besaßen, noch im Gesbrauche derselben die erforderliche Übung hatten.

Beide Städte zusammen sollten 150 Musketiere auf einmal stellen. Die Kosten, welche hierdurch der Stadt Berlin erwuchsen, beliesen sich auf 3600 Thaler. Als die Stadtbehörde von Berlin und Köln den Bürgern am 30. März/9. April Mittheilung von dem Besehle der Regierung machten, erhob sich ein so wüstes Toben und ein solcher Ausruhr unter den Versammelten, daß die Käthe für ihr Leben sürchteten. Da ließ die Regierung ihre Ansordnungen am 1./11. April von den Kanzeln verlesen, worauf die Stadt Köln endlich 50 Geworbene anstatt des Ausschusses stellte. Nach einigen Tagen hatte auch Berlin seine 100 Mann theils aus Geworbenen, theils aus Bürgern zusammengebracht, welche am 6./16. April ausmarschieren sollten. Da kam die Kunde, daß die Vertheidigung Verlins 400 Geworbenen von auswärts ansvertraut werden würde, und sosort erhob sich das Geschrei, man wollte das kursürstliche Schloß und den Mühlendamm selbst beswachen. Endlich gelang es, diese Fallstassfompagnie am 7./17. April wegesertig zu machen und dis nach Spandau zu bringen, wo sie zumächst den Viersässern den Krieg erklärte. In vier Tagen erreichte sie Brandenburg.

Da trasen am 9./19. April wirklich 60 Geworbene ein, von denen 20 in Köln und 40 in Berlin einquartiert werden sollten. Allein in Berlin rotteten sich die Massen abermals zusammen; in der Jüdenstraße riß man sogar das Pflaster auf, warf die Soldaten mit Steinen und trieb sie dis auf das Schloß. Weder an diesem noch am nächsten Tage gelang es für diese 40 Mann in Berlin Quartier zu sinden; die Regierung sühlte sich am ersten Tage so unsicher, daß sie zur Beschützung des Schlosse eine bürgerliche Chrenwache von 60 Mann ausbot. Die kursfürstlichen Käthe nahmen endlich den dritten Tag sür die Einsquartierung in Aussicht und zwar den frühesten Morgen, "ehe der Brantewein und dergleichen hinzukäme". Unter den ganz leeren

und leichtsertigen Vorwänden, durch welche der Tumult beschönigt wurde, besand sich auch der zwar unglaublich klingende, aber sehr denkwürdige, daß der Kursürst in diesem Augenblicke durch diese 60 Mann die lutherische Religion dämpsen und die resormirte einsühren wolle. Wit viel größerem Recht erwiderten die Resgierungsräthe hieraus: die würden wohl bald kommen, welche ihnen weisen würden, was sie glauben sollten.)!

Dieses ganze auf 3600 Mann berechnete Landesaufgebot ist natürlich nur theilweise zusammengetreten und hat die allsgemeine Verwirrung nur vermehrt. Viele stellten sich gar nicht, andere verließen wider den Beschl ihre Posten. Die in Berlin zurückgelassenen rathlosen Räthe richteten an den Kursürsten die ganz natürliche Frage: was will man mit solchen Leuten, wenn es zum Ernst kommt, ansangen? Bei der Musterung des Aufsgebots der vier Kreise Lebus, Obers und Niederbarnim und Teltow durch Adam Valentin v. Redern ereigneten sich wahrshaft tragikomische Austritte.

Die edle Bürgergarde der beiden Residenzen wird in Branden= burg, welches ihr nächstes Ziel war, kaum angelangt sein, als die Kaiserlichen auf Befehl des lutherischen Herzogs Georg von Lüneburg, welcher das Kommando über die Truppen in der Altmark hatte, über die Elbe rückten und vom Lande Besitz nahmen. In erster Linie war es hierbei auf Havelberg abgesehen, zu dessen Besetzung der Herzog von Lüneburg schon im Januar Auftrag erhalten hatte. Ein hierauf gerichtetes späteres Bittgesuch Tilly's war indessen von den Räthen abgelehnt worden. Diesem Einfalle ging keine Benachrichtigung der brandenburgischen Regierung durch Wallenstein oder seine Unterbesehlshaber voraus, sondern die fleinen Städte murden von den Diterreichern wie von Landes= feinden ganz plötzlich überrascht. Der Oberstlieutenant Oswald v. Bodendieck von dem kaiserlichen Regiment Coloredo, ein lutherischer Edelmann, welcher seine Erziehung im Joachimsthal erhalten haben soll, leitete dem Anschein nach im Ginverständnis

<sup>1)</sup> Wir verweisen auf die ausführliche, auch für die Mäthe sehr bezeichnende Vorstellung, welche die Geheimen Räthe in ihrem Bericht an den Kurfürsten vom 13./23. April 1627 gaben. Beilage 2.

mit maßgebenden Persönlichkeiten in der Stadt Brandenburg den Überfall.

Er erschien am 10.20. April vor Plaue, wohin von Brandenburg aus Frist v. Rochow mit den havelländischen Lehnpferden zur Verstärfung der schwachen Besatung von vielleicht nicht ganz 100 Mann geelt war. Der Paß wurde jedoch von den Österreichern mit stürmender Hand genommen, und alle Bertheidiger, welche man antraf, niedergemacht. Als sich die Kaiserlichen darauf Brandenburg näherten, sam ihnen ein Bürgermeister entgegen und führte sie in die Altstadt ein. Die Neustadt dagegen war zur Vertheidigung gerüstet. Man begann die Prücke abzubrechen und beschoß die Anrückenden aus einem Falkonet. Allein auch die Österreicher bekamen in der Altstadt zwei Geschütze, richteten sie gegen das Thor der Neustadt, sprengten dasselbe und bemächtigten sich darauf, nach kurzer Gegenwehr der Neustädter, in welcher zwei brandenburgische Bürger das Leben einbüßten, am 12.22. April Mittags auch der Neustadt, wo ihnen eine Anzahl Lehnpserde und Soldaten in die Hände fielen. Sowie man den Widerstand überwunden hatte, begann die Plünderung.

In Brandenburg fanden sich auch die Bürgermeister der Stadt Ratenow ein und schlossen mit Bodendieck einen Vertrag, auf Grund dessen dieser im Wagen des Dompropsts wie im tiessten Frieden in die Stadt einfuhr. Am Sonntage den 15./25. April ergab sich dieser dritte größere Ort, den Henning v. Göt mit 60 Mann hatte vertheidigen sollen. Von Ratenow richtete Bodendieck seinen Marsch über Fehrbellin, von wo man unterdessen die Besatung zurückgezogen hatte, nach Havelberg. Hier erhob sich sogar die Bürgerschaft bei der Annäherung der Kaiserlichen gegen die kleine brandenburgische Garnison unter Herrn v. Schenk und drohte Feuer auf sie zu geben, wenn sie die Stadt nicht räumen würde. Das letztere ist natürlich darauf auch geschehen.

Die Lage des Kurfürsten und seiner Regierung war aber, nachdem seine Truppen den Kaiserlichen mit den Waffen in der Hand entgegen getreten waren, eine sehr eigenthümliche geworden; denn selbst unter seinen Unterthanen herrschte eine gefährliche Unsicherheit über seine Stellung zum Kaiser. Noch vor wenigen Wochen hatte der Kurfürst die Besorgnis gehegt, daß die Ofterreicher diesen angeblich beabsichtigten Durchbruch der Dänen nach Schlesien nur als Vorwand benuten wollten, um ihre eigenen Quartiere zu erweitern und vorzuschieben. Doch er= theilte er schon vor seinem Abzuge nach Preußen dem Oberst= lieutenant v. Redern die Weisung, den Kaiserlichen den Durchzug nicht zu verwehren. Von Preußen aus war dann derselbe Befehl an die Rathe wiederholt worden. Bei Hildebrand v. Aracht, dem Höchstkommandirenden in den Marken, beschwerte sich der Kurfürst sogar nach dem Einzuge der Kaiserlichen darüber, daß seine Befehle den Offizieren nicht hinlänglich kund gethan worden wären, und richtete ähnliche Schreiben auch an Wallenstein, Tilly und den Herzog Georg von Lüneburg. Allein er hatte dabei stets daran festgehalten, daß seine eigenen Truppen in den nach einem förmlichen Vertrage den Kaiserlichen zum Durchzuge geöffneten Städten die Garnison bilden, und daß sich daher die Österreicher nicht dauernd im Lande festsetzen sollten. Deshalb ersuchte er auch die Generäle um Abjührung der Truppen und gestand den Österreichern nur die Besekung von Savelberg zu. Für den Fall aber, daß irgend jemand die Festungen anzugreifen oder zu besetzen Miene machen sollte, wies Georg Wilhelm den Obersten Kracht noch am 9./19. Mai an, wo die Österreicher schon wochenlang in der Mark lagen, schleunigst Bericht zu er= statten und dieselben bis auf weiteres zu vertheidigen. In der= selben Ordre beauftragte er freilich Kracht auch, falls er von ben Dänen mit überlegenen Kräften angegriffen werden follte. die kaiserlichen Truppen des Herzogs von Lüneburg zu Hülfe zu rufen.

Obwohl der Kurfürst die geringe Anzahl der in der Mark aufgebotenen Streitkräfte kannte, sorderte er seine Käthe wieders holt auf, mit diesen Truppen die Dänen sern zu halten, was jene der Verzweislung nahe brachte. Sine solche Aufsorderung an die zurückgelassene Landesregierung traf kurz nach dem Sins falle der Österreicher ein. Aus der verzweislungsvollen Antwort, welche die Käthe auf dieselbe ertheilten, geht hervor, wie überaus

fläglich es mit den Rüstungen trot der Landtagsverhandlungen bestellt war. Die Räthe erwiderten, daß sie nur etwa 200 Lehn= pferde diesseits der Oder aufbringen fonnten, auf das Landvolk der anderen Kreise aber rechneten sie bereits nicht mehr. Von allen nach Franksurt a. D. entbotenen Mannschaften war niemand erschienen. Die Anzahl der Truppen, welche man in das Feld führen konnte, berechneten die Geheimen Käthe auf 400 Mann; außerdem kamen etwa 500 auf die Festungen, so daß Spandau in voller Besatzung 300 Mann, Küstrin 160, Driesen 40 Mann erhielt. "Und zu dem allen", fahren die Räthe fort, "ist ja kein Fundament auf dies Landvolk zu machen; es stehet nicht, sobald als sie ihrer einen oder zwei aus ihrem Hausen dahinfallen und umkommen sehen. Das hat sich zu Brandenburg noch erst diese Tage wohl ausgewiesen. Wo nehmen wir Schanzen und dersgleichen Zeug, wer gibts an, wer ordnets an? In was Pässe will man sie auch legen? Die vornehmsten sind hinweg und werden sie die Kaiserlichen also wohl anrichten, daß sie der König un= ausgetrieben sassen wird"1).

Unter solchen Umständen gab es für den Kurfürsten feinen andern Ausweg mehr, als sich den Kaiserlichen noch enger anzuschließen. 2013 sich daher der Burggraf Hannibal v. Dohna mit diesem Anfinnen bei ihm in Preußen einstellte, gab Georg Wilhelm die befriedigendsten Erklärungen. Er willigte darein, daß sich die Kaiserlichen aller Plätze in der Mark nach Gutdünken bemächtigen dursten, und nahm nur die Residenzen sowie die Festungen Küstrin, Peitz, Spandau und Driesen davon aus. Ja er sorderte nun fogar Hülfe gegen die Dänen, 8000 Mann Fußvolf und 2000 Pferde.

Bu diesem Schritte ist der Kurfürst jedoch nicht allein durch die traurigen Verhältnisse in der Mark und die damals schon zur öffentlichen Kenntnis kommende Zerfahrenheit im Lager der Dänen veranlaßt worden. Der Burggraf v. Dohna wird ihm auch mitgetheilt haben, daß er Aufträge besaß, selbst in Polen gegen ihn zu wirken. Ja in Wien gingen bereits die bedroh= lichsten Gerüchte über das Verfahren um, welches der Raiser mit

<sup>1)</sup> Bgl. Beilage 3.

dem Könige gegen den Kurfürsten einschlagen werde. Man sprach davon, daß, wenn der Kaiser den Kurfürsten abgesetzt habe, der König von Polen ihn in Preußen angreisen und das Herzogthum einziehen sollte. —

Wallenstein nahm natürlich die Nachricht von der entscheis denden Wendung der brandenburgischen Politif mit großer Genugsthuung entgegen und dankte dem Kurfürsten eigenhändig. Zugleich aber meldete er ihm auch, daß er einen Brandenburger, den Obersten Hans Georg v. Arnim-Boihenburg zur Besehung der Pässe gegen die Oder außersehen habe, von dem sich voraussehen ließ, daß er als brandenburgischer Basall gute Disziplin halten würde.

Da der Kurfürst während des Krieges zwischen Gustav Abolf und Polen, welcher das Herzogthum Preußen so stark gefährdete, in Königsberg blieb, entsendete er jett als seinen Statthalter in die noch bedrängtere Mark seinen Better, den lutherischen Markgrafen Sigismund, den jüngsten Sohn des Kurfürsten Johann Georg, welcher am 10./20. Juni in der Residenz eintraf. Doch ist ein Wechsel in den Räthen damals nicht herbei= geführt worden. Der Kanzler Pruckmann, welcher während der Abwesenheit des Grafen v. Schwarzenberg die Geschäfte ge= leitet hatte, verblieb in dieser seiner Thätigkeit, wie wenig er auch den Verhältnissen bei seiner Unentschlossenheit und Weichheit gewachsen war. Mit schwerem Herzen scheint der Markgraf sein gefahrvolles Umt übernommen zu haben. Denn auch nach der Wendung der furfürstlichen Politik mußte es ja seine Aufgabe sein, die Selbständigkeit des Landes möglichst zu wahren; und er hat es mit dieser Aufgabe offenbar sehr ernst genommen.

Schon wenige Tage nach seiner Ankunft legte er Fürsprache für Ritterschaft und Städte der Lande Erossen und Sternberg bei Wallenstein ein und übersendete ihm die Beschwerden derselben in der Urschrift. Er forderte serner von den kaiserlichen Generälen Aldringer und dem Herzog von Lüneburg Hülfe gegen die Dänen und setzte sich einige Tage nach seiner Ankunft auch mit Arnim auseinander.

Abermals also leistete ein lutherischer Offizier und dies Mal

sogar ein Landeskind den Österreichern in der Besetzung der Mark die erheblichsten Dienste. Dem Lande selbst ist aus dem Umstande, daß gerade einem brandenburgischen Unterthan die Aufgabe zusgewiesen war, die Dänen vom Übergange über die Oder zurückzuhalten, kein irgendwie merkdarer Vortheil erwachsen. Sin besonderer Vorwurf, den Kaiserlichen seinen Arm und seine Kriegserschung gerade setzt gewidmet zu haben, trifft aber Arnim auch nicht. Nach dem eigenen Geständnis des Kurfürsten hatten sich Hunderte seiner Unterthanen in die wallensteinische Armee einzeihen lassen, und darunter natürlich auch nicht gerade wenige Mitglieder des Abels. Wir gedenken noch besonders des Obersten Hans v. Sötz und des bekannteren Georg Ernst Sparre, welche sich beide im April dieses Jahres in der nächsten Umgebung des Herzogs Georg von Lüneburg befanden und zu den geheimsten Berathungen dessselben hinzugezogen wurden.

Arnim war damals ungefähr 46 Jahre alt. Ehrgeiz und Liebe zum Soldatenstande scheinen ihn früh aus der Heimat getrieben zu haben. Nachdem er im Jahre 1614 zum schwedischen Obersten ernannt worden war, hatte er eine Zeit lang in den Hansselftädten geworben und war einige Jahre darauf von Gustav Adolf zu diplomatischen Geschäften verwendet worden. Er erschien später am brandenburgischen Hofe als der innigste Vertraute seines Dienstherrn und betrieb besonders die Vermählung des Königs mit der Schwester des Kurfürsten Georg Wilhelm, Maria Eleonora. Als Gustav Adolf auf seiner romantischen Brautsahrt durch Deutschland am 27. Mai 1620 seine spätere Gattin schon in den ersten Morgenstunden aussuchte, wurde er auch von Arnim an den Hof geleitet. Obwohl sich jedoch der gewandte Oberst damals des vollsten Vertrauens des schwedischen Königs zu ersreuen hatte, sinden wir ihn schon ein Jahr darauf als polnischen Obersten: er machte als solcher 1621 einen Feldzug gegen die Türsen mit. Indessen im nächsten Jahre hat er diese Stellung wahrscheinlich wieder ausgegeben und ist in die Heimat zurückgefehrt. Hier taucht er aber erst 1626 in dem Kange eines kaiserlichen Obersten wieder auf und erhielt im Januar 1627 das Regiment des Grasen v. Wratislaw, welches aber zunächst nicht in die Wark gesührt

wurde. Seiner politischen Parteistellung nach gehörte Arnim derjenigen Richtung des brandenburgischen Adels an, welche sich jeglichem Widerstreben gegen das Reichsoberhaupt abhold erwies. Auch er war damals wie so viele Räthe der protestantischen Fürsten und gar manche Mitglieder der städtischen Gemeinde= behörden nicht im Stande, die politisch=religiösen Folgen dieser Rämpfe für die norddeutschen protestantischen Staaten nur annähernd zu ermessen. Sein politisches Verständnis scheint erft nach und nach schärfer und eindringender geworden zu sein. Damals mochte er in dem Ganzen nur einen Kampf des Reichs= oberhaupts gegen einen ausländischen König erblicken, an welchem er um jo weniger Scheu trug, sich zu betheiligen, als derselbe für einen kaiserlichen Offizier nicht nur ein ruhmvoller, sondern auch ein einträglicher zu werden versprach. Denn Arnim war wenig= stens einige Jahre früher tief verschuldet. An den ständischen Berathungen während der Jahre 1626 und 1627 nahm er, soviel wir wissen, nicht Theil.

Als kaiserlicher Rath und Oberst ohne Regiment mag der brandenburgische Vafall aber seinem Landesherrn Georg Wilhelm den wichtigen Dienst geleistet haben, Wallenstein im Jahre 1626 von einem größeren Durchzuge durch das Land zurückgehalten zu haben, wie ihm die mittelmärfischen Stände nachrühmten. Aber dieselben Stände machten ihrem Landesherrn unter dem 16./26. Dezember 1626 auch den auffallenden Vorschlag, Hans Georg v. Arnim zum Direktor des Kriegsraths und Oberbefehls= haber über die ganze bewaffnete Macht des Kurfürstenthums zu erheben, und begründeten denselben ausdrücklich mit dem Hinweis auf das eben erwähnte Verdienst des Obersten sowie auf seine anerkannten Fähigkeiten und seinen Patriotismus. Der Meinung der Stände nach sollte Arnim seine Stellung als faiserlicher Oberst dabei nicht aufgeben: sie glaubten jedenfalls sich auf diese Weise bei dem Kaiser und seinen Generalen der schwachen Rüftungen wegen außer jeglichen Verdacht zu seten. In der Antwort der Räthe wurde dieses Ansinnen anfangs nicht gang= lich zurückgewiesen: "Obwohl der Obriste Hans Georg v. Arnim ito im lande sein (?), so wissen doch S. Ch. D. nicht, ob

er von I. M. Diensten ganz frei; wäre er noch frei, seind S. Ch. D. nicht abgeneiget, ihn vor Ihren Obristen zu bestellen und ihme alsdann Adam Baltin v. Redern vor einen Obristenlieutenant zuzugeben. Aber dieses alles ift zu verstehen, wann er mit einem billigen Tractament oder Unterhalt zufrieden, welcher von den Herren Ständen ausbracht wurde werden müssen. S. Ch. D. wollen auch Besehl hinterlassen, mit ihme zu tractiren, und dann weiters, wenn es geschlossen, ihn mit Ordinanz zu versehen." Anstatt dieses den Ständen gegebenen Bescheids hatte der Kanzler Pruckmann in seinem ersten Entwurfe freilich eine abweisende Antwort ertheilt, nach welcher Arnim bereits ein Regiment für den Kaiser warb, "dessen er sich um dieser Bestallung willen nicht begeben werde". Auch hob Pruckmann in dieser früheren Fassung noch hervor, daß Arnim "hoch unterhalten sein wolle".

Ihrem Versprechen gemäß leiteten jedoch die kursürstlichen Käthe wirklich Verhandlungen mit Arnim ein, welche freilich ergebnislos blieben. Aber auch nachdem Georg Wilhelm bereits Adam Valentin v. Redern zum Höchstkommandirenden in den Marken ernannt hatte, kamen die Stände auf ihren Vorschlag zurück. Der ständische Gesammtausschuß ersuchte am 26. Januar (5. Februar) 1627 in seiner ersten Veantwortung der kursürstelichen Vorschläge die Räthe einstimmig um Arnims Verusung, unterthömisk hittende des derselbe paskwels gehöhrlich darund "unterthänigst bittende, daß derselbe nochmals gebührlich darumb ersuchet und bestellet werden müge". Dieses Gesuch ist um so auffallender, als die Räthe in der dem Ausschußtage zugestellten Vorlage bereits die Erklärung abgegeben hatten, daß sich der Oberst noch in kaiserlicher Bestallung befinde, und obwohl er sich habe bemühen wollen, sich derselben zu entledigen, doch zu viel Beit darüber hingegangen sei. Iener erneuten Bitte der Stände traten jedoch die Näthe mit größerem Ernst und Nachdruck entsgegen, wozu sie eine um so dringendere Veranlassung auch darin finden mochten, daß Arnim bereits am 7./17. Januar 1627 ein Regiment erhalten hatte. Ihre Antwort lautete: "Wegen des Obristen Hans Georg v. Arnim aber haben die Herrn Käthe den Herrn Deputirten beglaubten gewissen Bericht gethan, aus welchem zu befinden, daß man ie seiner vor den Oftern und länger nicht mächtig sein kann. Wer weiß auch noch, ob er vom Kaiser aus [den] Diensten gelassen wird? Wie will man auch zu seinem Unterhalte kommen, wann die löblichen Stände die Hand abziehen wollen? Die Herren Käthe wissen wohl, daß es vor der Zeit von etlichen davor gehalten werden wollen, samb konnte gedachter Obrister zugleich diese Bestallung annehmen und die kaiserliche doch behalten. Aber wann dem Werke nur ein weuig nachgedacht wird, gibt sichs schone, daß solches in keine Wege sein kann. Und hat man ie gehort, daß Einem, der in eines Großern Bestallung, das obriste Commando eines Landes ausgetragen worden wäre?" Damit scheinen diese merkwürdigen Versuche der Stände, einem kaiserlichen Oberbeschl übertragen zu lassen, ihr Ende erreicht zu haben Oberbeschl übertragen zu lassen, ihr Ende erreicht zu haben den

Unter solchen Umständen war der Eintritt des gewandten, energischen, durch rastlose Thätigkeit ausgezeichneten Offiziers in den kaiserlichen Dienst für Wallenstein von ganz besonderem Werthe. Denn auch bei seinen Standesgenossen vertrat Arnim die nun ergriffene Partei mit größtem Eiser, der bisweilen sogar die Rücksicht auf seinen Landesherrn außer Augen setzte.

Wallenstein wollte damals 8000 Mann Fußvolk und 2000 Reiter unter seinen Oberbesehl stellen, von denen aber wohl eine ziem- liche Anzahl erst geworben werden sollte. Schon am 9./19. Juni besand sich Arnim in Franksurt a. D., und wenige Tage darauf zogen hier die Osterreicher ein. Siglückte dem neuen kaiser- lichen Obersten, der auch den Oberbesehl über die österreichischen Truppen in den Landschaften Crossen und Sternberg erhielt, alle Punkte in der Nähe des Flusses dis nach Vierraden herab mit Besahung zu versehen und die Dänen wirklich vom Übergange zurückzuhalten.

Daß sich freilich Arnim als brandenburgischer Basall dem österreichischen Heere auch hätte anschließen können, wenn er

<sup>1)</sup> Auf diese Verhandlungen hat neuerdings auch Irmer in der Disserstation "Hans Georg v. Arnim" S. 6 aufmertsam gemacht, ohne indessen zur vollen Klarheit zu gelangen.

Wallensteins wirkliche Gesinnungen gegen Georg Wilhelm gekannt hätte, wagen wir nicht zu behaupten. Denn faum war die Odergrenze gegen die Dänen gesichert, als sich die Zeichen mehrten, daß man in Wien Brandenburg eine noch schwerere Last auf= bürden wollte. In der zweiten Juliwoche, gerade um die Zeit, wo man Berlin mit Schanzen umgab, erschien hier der böhmische Appellationsrath Juftus Gebhard, um jan die Entrichtung der alten kaiserlichen Schuld zu mahnen. Mit diesem Ausdrucke bezeichnete man die angeblich seit 1594 rückständigen Reichs= und Rreissteuern. Die Summe, welche man damals forderte, betrug 40 000 Reichsthaler. Aber Gebhard suchte den Markgrafen auch zu bewegen, kaiserliche Besatzungen in die Residenzen und Festungen aufzunehmen. Und der Markgraf erklärte sich nach Gebhards Anschauung mündlich zustimmend mit den Worten: "Lieber vom Raiser, als von seinen Feinden". Dem entgegen können wir seine schriftliche Antwort nur als eine ablehnende bezeichnen. Markgraf Sigismund erwiderte, daß wegen der Befetung der Baffe nichts weiter geschehen könne. Reiner von allen Pässen, welche die Kaiserlichen inne hätten, wäre ihnen vorenthalten worden. Bulett berief er sich auf die noch schwebenden Verhandlungen mit Arnim und Wallenstein und auf den Bescheid des Kurfürsten an Dohna, welcher die Besetzung der Residenzen und Gestungen verweigerte. Dagegen ersuchte er von neuem um die Innehaltung der versprochenen Kriegszucht, denn in einem großen Theile der Mark sah es nach seiner Versicherung fast einer Büstenei gleich. Auch auf die Zahlung der Steuern ließ sich der Markgraf nicht ein, obwohl die Gründe, mit welchen er das Gesuch abwies, an= gesichts der im Lande stehenden bewaffneten Exekutoren sehr wenig zu bedeuten hatten. Er hob hervor, daß keiner der anwesenden Räthe mit der ganzen Sachlage überhaupt vertraut wäre, ja daß jelbst die Schlüssel zu den Altenschränken fehlten, und verstand sich nur dazu, dem Kurfürsten von dieser Forderung Mittheilung zu machen. Besonders verdächtig erschien aber dem Markgrafen das Ansinnen Gebhards, zur Entscheidung dieser Steuerforderung

<sup>1)</sup> Kaiserl. Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Wien. historische Zeitschrift N. F. Bd. XV.

eine ständische Deputation zusammen zu berufen. Auch diesen Anspruch wies er zurück und zwar mit dem Bemerken, daß dazu sehr viel Zeit erforderlich wäre, weil die einzelnen ständischen Areisausschüffe zuerst als solche zusammentreten müßten, bevor eine allgemeine Versammlung berufen werden könnte.

Während Gebhards Anwesenheit in Berlin fürchtete man immer noch für die Sicherheit der Hauptstadt; denn die Dänen hatten ihre Stellungen im Norden der Mark behauptet und zogen auch noch Verstärkungen an sich. Die kaiserlichen Regimenter, welche schon seit Monaten zwischen Havelberg und Sandau lagerten, waren nicht im Stande, sie von Dom Havelberg zu vertreiben. Bei den Kämpfen um Havelberg herum ist die Stadt selbst natür=

lich fast gänzlich zerstört worden.

Erst Anfangs August faßten die Österreicher auch auf dem rechten Haveluser sesten Fuß. Und zwar war es wieder der Herzog Georg von Lüneburg, welcher den Übergang und zwar diesmal in eigener Person leitete und am jenseitigen User eine Schanze auswarf. Er ließ darauf eine Brücke über den Fluß schlagen und alles zum Angriffe auf Dom Havelberg vorsbereiten. Allein der Markgraf von Baden wartete seinen Angriff nicht ab, sondern verließ in der Nacht des 3./13. August seine Stellung, um nicht abgeschnitten zu werden, da in jenen Tagen auch Tilly seinen Übergang über die untere Elbe in's Werk setzte.

Nur wenige Wochen darauf zog Wallenstein mit seiner Armee über Frankfurt durch die Mark nach Holstein. Von hier aus und zwar aus dem Feldlager bei dem Rantzauischen Schlosse Breidenberg schrieb er auf die Mahnung des Kaisers, sich seiner übermäßigen Werbungen wegen zu verantworten und die Gewaltthätigkeiten seiner zügellosen Armee einzuschränken, einen sehr denkwürdigen Brief an seinen Kriegsherrn. In diesem Verantwortungsschreiben gab er das Versprechen, alle katholischen Stände, ferner den Kurfürsten von Sachsen, Darmstadt, Würtemberg, Kulmbach und andere zu verschonen. Unter den namhaft gemachten Ständen befand sich also Brandenburg ebenso wenig wie Mecklenburg. Brandenburg aber eine ähnliche Behandlung wie Mecklenburg angedeihen zu lassen, bedurfte es für Wallenstein

damals geringer Anstrengungen. Denn niemals haben sich die Kernlande des brandenburgisch=preußisches Staates in einer wehr= loseren Lage befunden, als damals.

Die Stände waren der äußersten Muthlosigkeit verfallen und versagten auch den billigsten Anforderungen der Regierung ihre Zustimmung. So lehnte ein aus sechs Mitgliedern des Adels bestehender ständischer Ausschuß, welcher am 4./14. Juni 1627 in Berlin zusammentrat, das Gesuch der Regierung, die 900 Berufs= soldaten, welche man überhaupt in die Waffen hatte bringen können, so lange zu unterhalten, als es das Beste des Landes erheischen würde, rundweg ab. Da jedoch die Regierung die Festungen nicht ledig stehen lassen wollte, wurden die Besatzungen trot dieses ablehnenden Bescheides der Stände nicht entlassen, sondern man versuchte im Anfange des Dezembers auf einem neuen Ausschußtage die Zahlung der Soldreste, ferner der 1500 Thaler, welche Götz von seiner Gesandtschaftsreise her noch zu fordern hatte, und einige andere Ansprüche durchzuseten. Die Stände beharrten indessen auch diesmal auf ihrer Beigerung. Sie fanden es überhaupt gänzlich unnöthig, fernerhin Kriegs= volk zu unterhalten, da man sich nach wie vor in J. Kais. M. Devotion befand und es bei dem Kaiser sogar Verdacht er= wecken konnte. In dieser Weigerung wurden sie natürlich durch ben unglücklichen Ausgang des dänischen Feldzuges nur bestärkt. Bergeblich machte der Markgraf geltend, daß er nach dem Ablauf der sechs Monate, für welche die Truppen von den Ständen in ben Dienst genommen waren (bis zum 1. Juni), die Festungen boch nicht ohne Besatzung habe lassen können, während Dänen und Öfterreicher im Lande standen und die Gefahr am größten war. Bergeblich setzte er die Anzahl der Geworbenen auf 800 Mann zu 4 Compagnien herab, so daß die monatlichen Ausgaben sich nur auf 5200 Thaler beliefen. Das Höchste, was er er= reichen konnte, bestand darin, daß die Ritterschaft es auf sich nahm, "I. Ch. D. zu unterthänigsten Ehren" 400 Mann in zwei Compagnien auf drei Monate zu unterhalten, wenn die andern abwesenden Kreise und Stände ihre Zustimmung ertheilen würden. Die Städte aber, denen eine neue Ballen=

steinische Einquartierung bevorstand, wollten sich auch hierzu nicht bequemen. Und obgleich sich der Markgraf auch noch mit der Berabsetzung der Geworbenen auf 400 Mann einverstanden erklärte, erhielt er doch bei dem fortgesetzten Widerspruche der Städte nicht einmal die Mittel, um die Entlassung der nun überzähligen Mannschaften in's Wert zu setzen. Die Stände erklärten, es werde dem Kurfürsten nicht an Mitteln fehlen, die Soldaten zufrieden zu stellen, und waren nicht zu bewegen, auch nur 10000 Thaler zu bewilligen. Darauf entließ der Markgraf die Widerstrebenden und suchte bei dem Grafen von Schwarzenberg um ein Anlehen nach. Der Kurfürst könne die Auslage nicht baar machen, der Meister werde aber wohl Mittel zum Vorschuß wissen: "bei uns ist es nicht, wir wissens auch nirgendsvon jeto zu nehmen". Aber auch der Herr Meister zahlte nichts: "Zu ein 4000 oder 6000 Reichsthalern wollte ich wohl Kath finden, aber obs dienet, daß man im Namen S. Ch. D. Geld lehnen und die Landesdefension entrichten soll, dabei stehe ich an", - lauteten seine Worte. Und als nun die zurückgelaffenen Räthe im Januar 1628 den Kurfürsten selbst ersuchten, etwas "von seinem eignen Gelde" vorschußweise hierzu zu ver= wenden und in bessern Zeiten sich den Vorschuß von den Landständen wieder erstatten zu laffen, erfolgte auch von diefer Seite eine ablehnende Antwort!!

So konnten also von den landesherrlichen Behörden keine Mittel zum Unterhalt einer auch nur so geringfügigen Garznison flüssig gemacht werden, während die Wallensteiner es versstanden, viele Hunderttausende herauszupressen. Und in dieser höchst gesahrvollen Lage, zwischen Sein und Nichtsein, schwebte das Kurfürstenthum Brandenburg, bis Gustav Adolf durch seine Siege auch die Herrschaft der Hohenzollern wieder besestigte.

## Beilagen.

1.

Wien 1627. Febr. 25. n. St. Ferdinand II. an Wallenstein. (Königl. Ech. Staatsarchiv in Berlin Rep. 24 de 2. Vol. 1 Bl. 168. Abschrift.)

Ferdinand 2c. Welcher gestalt sich der (Titel) chursurst zu Branden= burg 2c. der langen unerträglichen friegspressuren, wieder die gemachte ordinanzen bishero erzwungener schwerer exactiones und anderer vieler unerhörter und unbilliger exorbitantien halber durch J. L. zu Uns abgeordneten ge= sandten beklagen und um förderliche remedirung, auch benebenst um zulassung und sicherheit der freien commercien usn Elbstrom inständig anhalten und bitten lassen, solches alles haben D. L. aus copeilichem beischluß desselbten Uns überreichten aussiührlichen memorials hierbei mehrers zu vernehmen.

Wann sich nun D. L. gueter massen zu erinnern haben, wie ungern Wir gehort und vernommen, daß aus denen Uns hernacher erst angedeuteten ursachen die winterquartier eben in erstgedachten chursursten zu Branden=burg L. sanden ohne Unser vorwissen genommen worden, sintemal daßeselbe wieder Unsern willen und oft wiederholte gnädigste syncerationes geslossen, auch wie schwerlich es hergangen, daß uf Unsere darauf ersolgete entschuldigung und eingewendte erhebliche ursachen dannoch J. L. endlichen Uns zu sonderbaren ehren und wolgesallen darzu verstanden und eingewilliget haben, also dis dahero bei guetem willen (daran dann Uns und dem sallgemeinen) wesen hoch und viel gelegen) erhalten worden, jetzige klagen aber von sauter muetwillen der soldateska, unterlassung gueter ordnung und kriegsdiseiplin, wie zu sehen, einzig und allein herruhren,

Alls besehlen Wir D. L. hiermit gnädigst, Sie wollen nit allein die ernste verschaffung thuen, daß der unschuldiger, armer, ohne das in grund verderbter land und leute vorigen unsern verordnungen und besehlichen nach, so viel der unumgänglichen notdurft und gesahr halber immer geschehen kann und mag, gänzlichen verschonet, sondern Uns auch alsobald mit guetachten umständlich berichten, welchergestalt ehegedachter chursurstlicher gesandter so wol derentwegen zuverläßlich beschieden, als was ihme auch wegen gebetener passirung der freien commercien uf dem Elbstrom sur vertröstung und resolution gegeben werden möchte, wie D. L. in ein= und anderm recht zu thun wissen. Dero unver=lengten wiederantwort Wir hierauf in gnaden, damit Sie Uns sorderist wol beigethan haben, gewärtig sein.

Geben 2c. Wien am 25, Februarii Ao. 1627.

<sup>1)</sup> Das Wort sehlt.

2.

Cöln a. d. Spree. 1627. April 13./23. Die brandenburgischen Ge= heimen Räthe Pruckmann, Winterfeldt, Striepe an den Kurfürsten Georg Wilhelm.

(König!. Geh. Staatsarchiv in Berlin Rep. 24 b 2. Vol. 2. Driginal.)

Durchlauchtigster, hochgeborner Churfurst. E. Ch. D. seind unsere unterthenigste und gehorsahme dienste algeit zuvorn, Gnedigster Berr. Wir haben nun oft und viel unterthenigst referirt, wie sehre seltzam es sich im lande anließe, und wie höchlich zu beforgen, folte die noot herangehen und es fort= giebens gelten, murde sichs alkdanne weiters wittern und bliden laffen. Und daffelbte fündlein des tumults, empörung oder auch genzlicher aufruhr hat sich alkbald an diesem, bald am andern orte verspüeren lassen: aber in die höhe hats biß hieher nicht aufloddern konnen. Nunmheer aber will es gaar in die höhe hinausschlagen. Den andere geringere tumult, die sich zu Khritz und andern ortern zugetragen, zu geschweigen, ist auch dieses nun in den residentien nun zum andern mable entstanden. Es wird aus vielen örtern be= richtet, die ratio belli, sie sene nun physica oder politica (denn auch physicae rationes als influentiae astrorum und dergleichen in belli ratione begriffen), zeiget auch gleichsam mit fingern drauf, daß aller schwall und impetus beeder armeen, der fowol im Unhältischen als auch deren, jo in der Altenmard gelegen, forters in diese lande werde einbrechen: also daß es umb pfingften 'naus und auch wol noch ehe einen sehr wundersahmen statum im lande haben darff.

Und mag der höchste wissen, was E. Ch. D., wann Sie mit glucke hinwieder zu uns kommen, finden werden, das noch ubrig und Ihr eigen ist. Daher wolte man ihme nun herplich gerne rathen und helffen, wans nur muglich were.

Es ist auch hierdurch dem obristen seutenanten Redern anlaas gegeben worden, alhier auß beeden städten 150 mann, als 100 auß Berlin und 50 zu Cöln aufzusoddern, so nach Brandenburg verleget werden sollen. Denn der ort, wie auß allen umbstenden erscheinet, wird vor allen audern angesprenget werden. Der raht in beeden städten thuet das seinige dabeh, convocirt die gemeine am 30. Martii, helt ihnen das voor, redet ihnen auch ein und weiset ihnen, wie es die noot ersoddert, und versehen sich alles gehorsambs. Aber hilf gott, da wird ein solcher tumult, ein solches geschren, dabeh auch sehr anzügliche und dazu weit aussehende reden gesuhret und außgespien worden, daß es zu verwundern. Es haben derselbten autorn aber, da alles durch einander geschrien, nicht wahr genommen werden konnen. "Wie sie nicht bes dacht weren, gleich<sup>1</sup>) E. Ch. D. land und seute, weib und find zu verlassen; ire weib und kind weren ihnen so lieb, als E. Ch. D. die ihrigen; darumb

<sup>1)</sup> Es steht "gleichs". Die Zeitangaben in den Beilagen 2 und 3 folgen dem alten Kalender.

würden sie von den irigen nicht also ziehen. Fre hütten und heuserleine weren ihnen fo lieb, als E. Ch. D. das land und dergleichen viel mheer."

Und jolches ist auf beeden rahthäusern, dem Colnischen jo wol als Berlinischen geschehen, daß also daraus gnugsam abzunehmen, daß conspirationes darunter steden mussen.

Summa: es hat aldaar fein einreden oder abmahnen des rahts etwas schaffen mögen, jondern es hat ein raht in gefahr leibes und lebens gefessen, ja die verordenten der gemeinden selbsten sind nicht auf gleicher gefahr gewessen. Mann trobet ihnen beederseits auch noch wol zu dieser stund, die hälse entzwen zu schlagen, denn sie redeten ire wort nicht, das ist: sie erzeigten sich nicht also ungehorsam, gleich wie sie.

Doch ist hierben nicht ohne, daß leute, die etwas haben, mit des posels proceduren gaar nicht einig sein.

Hit also aus den conventen uf beeden rahthäusern zu dem mahle nichts worden. Um folgenden 31. Martii aber wurden wir dieses verlaufs durch den raht beeder städte berichtet und von ihnen daben ersuchet, wir möchten doch anmahnungen zum gehorsamb folgendes tages, prima Aprilis, von den canteln ablesen lassen, welches wir dann gerne laut der benlagen mit no. 1 erfüllet.

Als sie nun 2. Aprilis hinwieder zusammen fahmen, ließe die gemeinde zu Cöln suchen, ihnen zu erlauben, daheim zu bleiben, dahingegen wolten sie 50 mann werben und unterhalten, welches ihnen dann eingereumet, dieweil den friegesofficirern mheer mit geworbenen, als landvolcke, jonderlich aber, wann das landvolck solcher art, wie wir sie alhier haben, gedienet.

Sie haben auch darauf ire 50 manne am 5. dieses fortgeschieft, und waren es fnechte, die noch wol passiren fonnten.

Die Berliner aber seind damaln in voriger hartnäckigkeit bestanden, und ist nichts ben ihnen zu der zeit zu schaffen gewessen.

Endlich aber haben sie iedoch zum theil auf den burgern jelbsten, zum theil auß geworbenen, da sie einem des monats 10 thlr. und 4 thlr. bis gegen Brandenburg laufgeld geben muffen, die 100 zusammen gebracht. Wie sie nun am 6. dieses fortmarchiren solten, wird unter ihnen spargirt -, den autorem wissen wir nicht, - es würden 400 geworbene hereingeleget werden. Da gehet der allerm von neuem an, und wollen sie furt rund nicht fort. Sie wolten E. Ch. D. hauß und den mühlenthamb bewachen, ihene aber jolten draus bleiben. Ja fie haben auch bei dem rathe instendig angehalden, das geschütze, so sie hetten, vors rahthauß zu rücken, und wann diese zum thoore hereintähmen, feuer uf sie zu geben, und was des ungereimten dinges viel mheer wahr. Es waren aber nur die 60 fnechte, welche zum bewachen E. Ch. D. haufes und des mühlentammes von Spandow vorlengft herein= fommen jollen, wann es nicht an deme gemangelt, daß biß daher nur eine compagnie in Spandow in garnifon gelegen, welche hernacher durch abfodderung dieser knechte vor die vestung zu wenig gewesen were. Sobald wir

nun vom rathe uber diesem verlauffe bericht empfangen, haben wirs hinwiederumb dem obristen leutenante zugeschrieben, damit er erst am 9. dieses, wann dies gesindlein hinweg, die soldaten marchiren ließe, welches er denne mitbeliebet. Und seind darauf die Berliner am 7., aber weiter nicht, als biß gegen Spandow gezogen, und am 8., da sie zuvor 2 tonnen Span = dowisch bier außgesoffen, seind sie des tages auch weiter nicht, als eine halbe meile ienseit Spandow gangen, daß sie also zum wenigsten vier tage zwischen hier und Brandenburg, welches auch sast ein krebs mit seinen zurucktriechen erreichen solte, zugebracht.

Wie nun gedachter neunte Aprilis fahme, seind die 60 joldaten etwa jejen zwen uhr mit dem trummelschlage hereinkommen, und waren vor die= seibten albereits vorlengst losamenter, als 20 hier zu Coln und 40 zu Berlin, bestalt. Wie sich auch ihr sergeant und corporal anmeldeten, haben wir sie zu den regierenden burgermeistern, ihnen ihre logier zu assigniren, bringen lassen, vermeinten auch, es were alles guet und richtig. Und zwar haben auch die Colnischen die irigen also, daß kein tumult draus worden, aufgenommen, erfahren aber iedoch seithero auch, daß sie gewaltig zusammen gelauffen und die köpffe zu hauffen gestochen, daß es ihnen auch nicht so viel zu dem willen ufwieglerisch zu sein, als an einem anfänger ermangelt. 3c= doch geschahe dieses, daß, wie sie die wache zum ersten mahle aufführeten, versamlete sich eine ziemliche mänge voldes, manner und weiber davorn an dem gäßlein, daß hinter D. Pruckmannen lieget, und führeten, daß ichs selbsten am fenster angehort habe, loje reden. Sie faben mich auch wol, passten aber nichts darauff, vermaledeieten und verfluchten alle die abscheulich, die rath oder thaat dazu gethan, daß die irigen heraus, und diese knochte hereinziehen muffen. "Sie wiisten auch, wie man wachen solte; aber jo tyrannisch handelte man mit fic: die irigen musten sie von sich schicken und frembde mußten sie aufnehmen," und wie die wort mheer gefielen. Es waar aber weit uber eine stunde, da kombt der sergant erft wieder und claget, daß die Berliener durchauß kein quartier geben wolten. Denen ward zum bescheide, sie solten sich nur uf E. Ch. D. hauß diese eine nacht uber verfuegen, da jolten fie mit bier und brot versorget werden; es were doch diesen nachmittag ben diesen leuten, darunter irer viel zweisels ohne besoffen, nichts außzurichten. Er ist auch darauf hinweggangen, der rath aber hat ihn zur gedult vermahnet, sie wolten ihme und seinen knechten losier ausrichten.

Und weil die im Niclaasvierthel, in welchem die quartier zuerst ansgeschlagen, daß sie die weren, ben denen E. Ch. D. leibesguardi zuletzt quarstier gehabt, vorgewendet und daher gebeten. ben ihnen nicht hinwieder anzussahen, ist ihnen ein rath darunter zu willen worden und haben die quartier ins Clostervierthel verleget. Es ist auch ansanges wol angangen und hat tein difficulteten geben, bis daß sie in die Judenstraße, welche auch zu demselben Closterviertheil gehörig, und zu einer witwen, die Sandstortische geheissen, hause kommen, die ires theiles die einquartierung ohne

wiedersetzen auch geschehen lassen. Da wischet auß dem hause gegenuber einer, jo Seinrich Maner heissen und seines gewerbes ein buchsenschäfter sein foll, mit blandem degen hervor und uf den serganten, der ihme doch nicht zu nahet gewesen, hinnein. Die fnechte nehmen sich hinwiederumb des serganten an. Wie das die burger, auch ander gefindlein in groffer mänge innen werden, graben sie die pflaster auf und steinigen die soldaten wie auch des rathe dienere, die ben ihnen waren, und treiben fie auß der Judengaffen bis ang raht= hauß. Es will auch noch aldaar, ungeachtet was ihnen der raht, deme der sergant und corporal selbsten, daß sie das irige gethaan, in unserer gegenwart zeugnus geben, ernstlich unterjaget, kein auffhörens sein, jondern es mussen sich die soldaten nach E. Ch. D. hause wenden und hinauf begeben. Und ist ihnen eine fehr groffe menge volckes big an die eußerste porte nachgefolget. Brer etliche sind auch beschädiget, und sonderlich ist einer mit einem ziegelsteine hart getroffen, aber doch gleichwol nicht also, daß, wie man erstlich außgabe, lebensgefahr daben. Etlichen haben fie auch die musgueten genommen, welche fie doch hernacher hinwieder auf der gassen von sich geworffen, die da aufgehoben und den knechten bald wieder worden bif auf eine, welche die nacht uber hinwegblieben, ist aber ito auf dem rahthause hinwieder vorhanden.

Die besten titel, die man auch den tnechten geben hat, ia auch wol den burgermeistern selbsten, haben reine nichts getocht, fast die gelindesten wort, die gefallen, die seind auf ein halß entzwenschlagen hinausgelauffen.

Wie wir des dinges beedes vom rathe als auch den fnechten verstendiget, hat es uns sehr wehe gethan, vornemblich umb des grossen schimpfs willen, so E. Ch. D. hierunter bezeiget; ermahneten aber die knechte, nichts weiters ansufahen, den rath aber, eine starcke wacht von denen, die sie noch getreue hielten, anzuordnen, wie dann auch erfolget; und haben zum Berlien 40 und alshier zu Cöln 20 mann dieselbte nacht gewachet. Es ist aber, gott soh, stille geblieben, ohne daß wir der seid in ersahrung bracht, daß viel burger sich mit ihren musqueten gesast halten und dis uber mitternacht aufgewesen, unsweistlich nicht zum frieden, sondern zum vermehren des tumults, wann er angangen.

Dingstages den 10. kahmen wir zusammen, dieser getreuen, gehorsahmen unterthanen thaten in erwegung zu ziehen. Es wohneten auch solcher deliberation beh der obriste Krachtt, der anderer sachen halber herueber kommen, der herr obriste seutenant, deme wir, wie es seinen knechten gangen, nacher Spandow uberschrieben, der von der Gröben und dann wir, die wir dieses unterthenig referiren. Und wiewol man den anfänger, vorgedachten Weher, wuste, ward doch gaar nicht vor rahtsam angesehen redus sie stantibus etwas wieder ihn anzusahen, weil es heißt: geborget ist nicht geschanctt, damit auch nicht ubel ärger gemachet wurde.

Es ist auch inzwischen gnugsam kund worden, wie sie auch mit uns umb= zugehen in vorhaben, ob wir nur einen unter ihnen hieruber beim kopfe hetten nehmen lassen. Daanegst haben wir den raht und die verordenten der gemeinde zum Berlien erfoddern lassen, und haben es die verordenten in etwas difficultirt, zu uns zu kommen, weil sie schone mit schmehelichen worten von der gemeinde hören müsten, sie redeten ire wort nicht, daher sie auch die betrohungen, daß sie ihnen die hälß endzwen schlagen wolten, mit gedult in sich schlucken musten.

Denen haben wir, was voriges tages furgangen, ufs schärsseste verwiesen, weil der schimpf nicht den knechten, sondern E. Ch. D. angethaan, weil das gewehr, so den knechten abgenommen, nicht ire, sondern E. Ch. D. Wir haben ihnen auch rund angezeiget, daß sie oder die muetwillige burgerschafft nur nicht gedenden solten, daß ihnen zu liebe die knechte hinwieder abgefuhret werden, angesehen daß dadurch der schimpf, E. Ch. D. erwiesen, nur vermehret wurde. Und darumb solten sie nur vielmheer dahin verdacht sein, daß diese quartier bekehmen. Zwaar sehen wir wol, daß des tages uf den nachmittag etwas hierinnen vorzunehmen nicht rath, es möchte sonsten abelaussen, wie angestern, sondern morgen in der früen, ehe dann der brantewein und dergleichen hinzuskehme, müste es geschehen, welches sie auch annahmen.

Es ward ihnen auch furgeschlagen, weil ie die burger also schwierig, beh vielen auch das unvermögen wol grooß sein möchte, so solten sie den knechten mit einem anlehen außhelssen und etwa auf zehen tage einem einen reichß=thaller geben. Die beschlichshabere aber musten etwa ein paar thaller zum theile, anders theils aber 30. arg. haben. Burde es also in zehen tagen 65 thlr. uf gesambte 60 knechte und die beschlichshabere außtragen. Davon verlöhren sie doch nichts, sondern kürzten es an solde hinwiederum. Aber sie nahmen hochbeteuerlich auf sich, daß sie nicht 50 thlr. auf dem rahthause zu sinden wüsten, wenn sie auch ihr leben mit retten solten, hetten auch keine mittel, es beh andern aufzuborgen.

Endlich ist es hiermit also abgelauffen, daß sie noch am 11. dieses endlich quartier bekommen. Es gehet aber also zu, daß der wirt den gast gar nicht gerne siehet, sondern noch immersort muckert und murret. Zur ursachen der empörung haben sie beh der audienz dreherleh ursachen eingewendet, so aber sauter kindisch und ganz kein fundament haben.

- 1., Ein soldate hette etliche kugeln in die mosquete lauffen laffen, darumb were ihme auch die mosquete genommen.
  - 2., Sie hetten selbst wachen wollen.
- 3., Die soldaten hetten irer zwen zu Cöln, ben denen sie einquartiert, ubel tractirt.
- 4., Und seidhero haben sie der ursachen noch zweh erdacht: als die soldaten hetten mägden und weibern zugeruffen: huere, huere.
- 5., Und leglich so weren die burger auß= und die soldaten eingefuhrt, weil E. Ch. D. damit umbgiengen, die lutherische religion zu dempfen und die reformirte einzusuhren.

Man hat sie darauf berichtet;

1., Gine mosquete mit fugeln zu laden fonte feinem mosquetierer ver=

dacht werden; er were ohne das nichts nüte, hette sie doch auf sie nicht gelahden.

- 2., Ihr wachen were bekant, wie sie den ganten sommer hindurch morgens und abends toll und voll gewessen, daß es allen ehrlichen einwohnern der stadt gaar sehr mißfallen, daß frembde leute solch wachen mit ansehen solten. Es wurde ihnen nicht angehen, daß sie allerhand bernheuter, wie hiebevorn, uf die wache schieden wolten: sondern sie musten selbsten in persona des nachts daar sein, wann sie sich des tages wol abgemergelt. Da würden sie bald innen werden, welches leichter were, selbsten zu wachen oder einen zu speisen, ders an seine stelle bestellete. Ob sie dann auch die weren, die E. Ch. D. vorschreiben wolten, wie sie ire hauß und frenheiten bewachen lassen solten, da ihnen doch dessals in dem irigen sein maaß noch ziel gegeben wurde.
- 3., Was hier zu Cöln geschehen, gienge sie zum Berlien nicht an, es were auch keine claag deshalb einkommen.
- 4., Were uberall soldaten gebrauch, und welch weib oder magd das nicht leiden kunte, die durfte nur im hause bleiben.
- 5., Das were eine solche greisliche unwarheit, daß sie auch keiner ablehnung bedurfte, wie denn auch, was verstendige unter ihnen sein, des lügengetichtes selbsten lachen mussen. Die werden wol bald kommen, die ihnen weisen werden, was sie glauben sollen: quoniam non cognoverunt diem visitationis suae.

Und also sitzen wir alhier bensammen, und hat das trohen von halß entzweh schlagen noch kein aufhörens.

Der raht suchet ben uns schutz, wir aber mussen ihn hinwieder ben gotte im himmel suchen.

Igo haben sie wieder ein neues, dieweill etlich zu Plauen todt blieben sein sollen: da trohen sie nun einem und dem andern die kinder vor die thueren zu setzen und zeter mordio uber die zu schreien, die zu diesem sortsschieden vorschub gethaan. Der außgang muß gott besohlen sein.

Solten wir E. Ch. D. unterthenigst zu erkennen geben. Denen erzeigen wir alle schuldige, unterthenigste und gehorsahme dienste nach hochstem unserm vermögen. Geben zu Eöln an der Spree am 13. Aprilis des 1627. jhaares.

E. Ch. D.

unterthenigste, gehorsahme räthe und diener

Friedrich Prudman D. mppria. Samuel von Winterfeldt. Se. Strippe mpp.

3.

Cöln a. d. Spree April 23 Die brandenburgischen Geheimen Räthe Pruckmann, Winterfeldt, Striepe an den Kurfürsten Georg Wilhelm.

(Königl. Geh. Staatsarchiv in Berlin Rep. 24 b 2. Vol. 2. Driginal.)

Durchlauchtigster, hochgeborner Chursurst. E. Ch. D. seind unsere untersthenigste und gehorsame dienste alstets zuvorn. Gnedigster Herr! Auß E. Ch. D. rescripten einem, deren dann angestern und vorgestern bei eilffen einskommen, haben wir gesehen, wie aiferig sie uns besehlen, den konig von Dennesmarck nicht ins land zu verstatten und solches durch hülffe des geworbenen und des landvolckes.

Nun wissen wir zwar nicht, was die Dennenmärckische intention sehe, denn davon wird er uns nichts wissen lassen; solte er aber den vorsat haben, so bezeugen wir alkdann wie iho und iho wie alkdanne hiermit vor himmel und erden, daß wir es ihme zu wehren nicht vermögen, und wann es uns E. Ch. D. noch zehen mahl so hart geböten; nicht zwaar daß es am willen ermangelte, E. Ch. D. zu gehorsahmen, sondern daß die fräste und das vermögen nicht daar.

Der konig hat verschienener tage gemustert und ist stark besunden 7500 zu rosse (andere reden wol von 8000) und 16000 knechte. Wann irer aber auch ben weitem so viel nicht weren, weren sie doch uns viel zu stark. Denn E. Ch. D. gewordenes volk mag ein wenig über 800 sein (dann zu Plauen sehen irer alleine 40 von des von Göpen compagni in verhaftung); mit mehrerm werden kann man nicht hernacher. Davon wir dann vor diesem bereits außsuhrlichen bericht gethaan.

Mit dem landvolde ists auch also beschaffen, daß, wann gleich alles in dem stande geblieben were, darinnen es E. Th. D. ben Frem hinwegreisen gelassen, hette iedoch zu erfullung 3600 tnechte der vierte mann hier in der residenz und an andern ortern mheer aufgesoddert werden mussen. Und was ist denn das vor ein anzahl gegen der koniglichen armeen? Und wie viel schwecher wird sie noch werden, wann die vestungen nicht ganz entblöst werden jollen? In Spandow, wann die gahl voll, werden 300 man liegen, zu Custrin 160, in Driesen 40 oder 50. Also werden über 400 mann ge= worben volck ins feld nicht gebracht werden konnen, und daben ist noch nicht einige reuteren. Das landvolck betreffende konnen E. Ch. D. auß der Alten Marc, Prignis, Ruppien, Crossen, Zullichow, Sternberg, Savelland ito feine lebenpferde haben. Und also fonnen wir auch an lehenpferden uber 200. hier disseits der Oder nicht aufbringen. Ja wir konnen sie wol gaar nicht haben; sobald das geringste, was die Frankfurter ge= schrieben, furgehet, ia auch wol ohne dasselbte. Dann, wie der Frankfurter schreiben weiters vermag, ift von denen allen, so dahin zu ziehen verordnet,

auch nicht ein einsiger ankommen. Ursache ist das, daß das land umb und umb mit feindesgesahr begriffen, und also hat ein ieder mheer als zu viel mit ihme selbsten zu thuen. Wie ist es dann müglich ufzukommen? Wir wollen den defect an leuten, blen, pulver und gewehr, auch gueten besehlichshabern und geschüße geschweigen, die auch nicht allerdinges auß den vestungen zu ersehen.

Und zu dem allen ist ie kein kundament uf dies landvolck zu machen; es stehet nicht, so bald als sie irer einen oder zwen auß ihrem hauffen dahin fallen und umbkommen sehen. Das hat sich zu Brandenburg noch erste diese tage wol außgewiesen. Wo nehmen wir schanken und dergleichen zeug, wer giebts an, wer ordnets an?

In was pässe will man sie auch legen? Die vornehmsten seind hinweg, und werden sie die Kenserischen also wol anrichten, daß sie der könig unsaußgetrieben lassen wird.

Wir haben uns ie niemaln vor friegsersahrne außgeben oder vom friege profession gemacht. Bestunden wir auch vor friegesleute, wurden wir uns nimmer an solchem unterhalte, wie wir iho haben und dannoch fein wort dawider reden, vergnuegen lassen.

Darumb so bitten wir nun unterthenigst, E. Ch. D. sahren doch nicht also fort, die leistung dessen von uns zu begehren, daß doch uf der unmugslichseit bestehet, sondern erkennen doch unsere fast unertregliche dienste, ben welchen uns wedder tag nech nacht friede gelassen wird, mit andern gnaden.

Glauben wir doch nicht, daß solche elende leute an einiges herren hofe leben, die mit diensten dergestalt uberheuft und dazu mit lauterm undant gesichnet werden.

Wir haben ie alles unser vermögen biß uf die elenden katen, die wir bewohnen, in anschung daß wir nun der zahlung unseres wolerworbenen und ihnen vorgestreckten geldes keine zahlung mheer von landschaften oder städten zu gewarten haben, in diensten E. Ch. D. zugesatt.

Wir andern aber, die gueter aufm lande haben, konnen uns deren auch nunmheer weniger als nichts gebrauchen, welches ie noch mannichen löblichen herren zum mitleiden gegen seine alten dienere bewogen hat; daher sie auch gesuchet, ihnen ihre beschwerungen zu mindern, nicht aber durch eiseriges anbegehren dessen, so den dienern zu erfüllen unmüglich ist, zu vermehren.

Ex ist schweer, unertregliche dienste zu leisten, noch viel schwerer aber ists, wann solche noch dazu mit seufgen gethaan werden mussen.

- E. Ch. D. wolten uns dieses schreibens ungnedigst nicht verdencken, denn wir habens einmahl von uns zu schreiben, auß not gedrungen, nicht vmb=gehen konnen.
- E. Ch. D. schaffen sonsten mit uns, was und wie sie wollen, es soll uns alles lieb sein: nur daß wir des schweren jochs, dacinnen wir tag und nacht ziehen müssen, entlestigt werden. Waar es uns doch gaar nicht zuwieder, sondern wir bathen vielmheer einstheils unterthenigst darumb, wann uns

238 J. D. Opel, das Kurfürstenthum Brandenburg i. d. ersten Monaten 1627.

E. Ch. D. gleich ganz ubergangen und die verwaltung des regiments andern ufgetragen hetten.

Und wir seind und verbleiben E. Ch. D. zu aller pflichtschuldigen treuen, gehorsam und gewertigkeit in aller unterthenigkeit bereit und willig. Geben zu Eöln an der Spree am 23. Aprilis des 1627. jhaars.

E. Ch. D.

unterthenigst gehorsahme räthe und diener

Friedrich Prudmann D. Mppria.

Samuel von Winterfeldt Se. Stripe.

## Die römische Manipulartattif.

Von

## Hans Delbrück.

Die herrschende Auffassung von dem Wesen der römischen Manipulartaktik sindet sich in dem Marquardt = Mommsen'schen Handbuch (Kömische Staatsverwaltung von Marquardt 2, 308 ff.) folgendermaßen wiedergegeben.

Ursprünglich fochten die Römer wie die Griechen in der Phalanx, d. h. in einer ununterbrochenen mehrgliederigen Linear=aufstellung; die Zahl der Glieder, also die Tiese der Aufstellung, wird verschieden angenommen, am wahrscheinlichsten sind sechs Glieder (d. h. sechs Mann hinter einander).

Hieraus entwickelt sich die Manipularaufstellung, indem die Legion in 30 kleine Abtheilungen, manipuli, zerlegt wird, von denen 20 je 120 Mann, 10 (die Triarier) sie 60 Mann stark, jede für sich einen Haufen von 20 Rotten (20 Mann Breite) und 6 resp. (die Triarier) nur 3 Mann Tiese bilden. Diese Hausen sind schachbrettsörmig (in Quincungstellung) in drei Treffen aufgestellt mit Intervallen gleich der Frontlänge des Manipels. Das erste Treffen bilden die hastati, 10 Manipel. Das zweite Treffen bilden die principes, so aufgestellt, daß jeder Manipel dieses Treffens genau auf einem Intervall des ersten Treffens steht und dieses auch genau deckt. Im dritten Treffen, wieder auf die Intervalle des zweiten Treffens gerichtet, stehen die halb so tiesen Manipel der Triarier.

Die Summe dieser Schwerbewaffneten (Hopliten) ist bei der normalen Legion 3000 Mann; je  $1200~(10 \times 120)$  in den beiden ersten, 600  $(10 \times 60)$  im dritten Treffen.

Sie sechten in der Weise, daß zunächst das erste Treffen allein kämpft; wenn dieses den Feind nicht zu wersen vermag und ermattet, zieht es sich durch die Intervalle zurück und das zweite Treffen tritt vorrückend an seine Stelle. Als Reserve dienen die Triarier, welche, auf das Knie niedergelassen, den Moment ihres Eingreisens abwarten.

Fedem Manipel, gleichmäßig durch alle Treffen, sind 40 Leichtbewaffnete beigegeben. Diese schwarmen aus oder rangiren sich in zwei Gliedern hinter den Schwarbewaffneten, so daß mit ihnen die beiden ersten Treffen 8, das dritte 5 Glieder tief ist. Wit den Leichtbewaffneten  $(30 \times 40 = 1200)$  ist die Legion 4200 Mann zu Fuß stark. Dazu die Reiter.

Zwei Punkte in dieser Beschreibung sind nicht positiv überliesert: die Tiese der Ausstellung (Zahl der Glieder) und die Größe des Intervalls zwischen den einzelnen Manipeln.

Das Entscheidende ist die Größe des Intervalls. Sie wird erschlossen aus der bei Livius (8, 8) überlieferten Taktik. Wenn das erste und zweite Treffen sich durch einander durchziehen soll, nimmt man an, so müssen Intervall und Manipelsrontbreite einander gleich sein. Ist das aber der Fall, so ist daraus eine Frontbreite von 20 Mann zu erschließen. Denn sie ist die einzige, die ein rationelles Verhältnis zur Manipelstärke von 120 Schwer= und 40 Leichtbewaffneten ergibt. Sine Frontbreite von 40 Mann, also eine bloß dreigliederige Aufstellung der Hopliten, ein Glied Leichter, würde für den mörderischen Nahkampf zu flach; eine Frontbreite von bloß 10 Mann, also 12gliederig sür die Hopliten, dazu 4 Glieder Leichter, offenbar, wo ein zweites und drittes Treffen im Hintergrunde steht, eine Kraftverschwendung sein.

Man sieht, es hängt alles an der Taktik des Ablösens der Treffen durch die Intervalle: diese aber ist in sich unmögslich. Ist dieser Einwand richtig, so bedarf die ganze bisherige Darstellung nicht nur der Manipulartaktik selbst und der Aufstellung der Legion, sondern auch, wie wir sehen werden, die

Darstellung der Entwickelung der Kohortentaktik aus der Manispulartaktik einer durchgreifenden Korrektur.

Ich sage also: das manipelweise Turchziehen und Ablösen der Treffen ist, so bestimmt auch die Erzählung Livius' lautet, unmöglich. Es ist eine Art Stubenphantasie, wie sie unsere illustrirten und nicht illustrirten Zeitungen in Poesie und Prosa in den letzten Ariegen zahlreich hervorgebracht haben, die aber in sich zersallen, sobald man sie vor dem nüchternen Auge des realen Lebens als wirklich vorzustellen versucht.

Schon die Konsequenzen, welche die bisherige Forschung aus der Darstellung des Livius gezogen hat und ziehen mußte, sind nicht mehr völlig mit der Gesammtdarstellung des Livius im Einklang. Wenn man aus dem Ablösen des ersten Treffens durch das zweite den Schluß zog, daß die Intervalle gleich den Frontbreiten gewesen sein müßten, so sehlt die Erklärung, wie denn endlich das dritte Treffen, die Triarier, zum Einhauen gelangte, da für sie gar kein Intervall mehr vorhanden war. Hier könnte man sich etwa noch damit helsen, daß die Triariermanipel, nur halb so stark als die anderen, nicht flacher, wie bisher ans genommen, sondern schmaler als jene aufgestellt, also nur 10 Mann breit, darauf angewiesen gewesen seien, durch die sich von selbst bildenden Lücken der geschwächten vorderen Treffen vorzudringen. Die Darstellung könnte also mit dieser kleinen Modisitation bestehen bleiben.

Schwieriger ist schon ein direkter Widerspruch mit dem Wortlaut bei Livius selbst zu überwinden. Er sagt ausdrücklich, die Manipel hätten gestanden "distantes inter se modicum spatium". Der Antor, aus dem Livius diese Notiz übernahm, hat offenbar nicht die Vorstellung gehabt, daß die Intervalle gleich den Frontbreiten gewesen seien, da er ein solches Intervall uns möglich als ein "mäßiges" bezeichnen konnte.

Durchschlagender als diese Interpretationsschwierigkeit ist aber folgende Betrachtung. Stellen wir uns die Legion vorschrifts= mäßig manipelweise, gut ausgerichtet, mit den richtigen Abständen aufgestellt vor, so ist nichts sicherer, als daß nach wenigen hundert Schritten, ja nach wenigen Schritten Avancirens alle Distanzen

verloren gegangen sind. Livius' Darstellung bezieht sich auf den Latincrkrieg, also eine Zeit, wo das römische Heer noch eine reine Miliz von gewiß sehr primitiver Exerzirkunst war. Selbst aber für unsere heutigen stehenden Heere mit ihrer Exerzirvirtuosität, ihrem Stamm von berufsmäßigen Offizieren und Unteroffizieren ist das Einhalten genauer Distanzen auf dem ebenen Exerzirplat im Frieden eine der schwierigsten Aufgaben. In der Aufregung des bevorstehenden Gesechts, auf vielleicht unebenem Terrain, mit Bürgeraufgeboten ist an ein solches Manöver gar nicht zu denken. Ist es aber unmöglich, die Distanzen einzuhalten, haben sich an einer Stelle die Manipel des ersten Treffens bis auf wenige Schritte genähert, sind dafür zwischen anderen Lücken von mehreren hundert Schritten entstanden, so ist alles in voller Unordnung und die vorgeschriebene Ablösung unausführbar.

Das ist die erste Unmöglichkeit. Nehmen wir aber an, sie eristirte nicht und die Legion fame in voller Ordnung an den Feind. Dieser steht entweder, wie die Latiner, die dieselbe Tattik wie die Römer hatten, in derselben Quincungordnung oder in der Phalang. Betrachten wir zuerst den supponirten Kampf mit der Phalang. Immer 20 Mann derselben mit ihren Hinter= männern treffen auf Gegner, 20 nicht. Werden diese letzten 20 Mann nun ruhig stehen bleiben und abwarten, wie das Gefecht neben ihnen ausfällt? Entweder sie gehen vorwärts, dringen in die Intervalle der Manipel ein, bis sie auf das Treffen der principes stoßen, oder wahrscheinlicher, sie dringen nur wenige Schritte in die Intervalle ein, wenden sich dann rechts und links und umklammern jeden einzelnen feindlichen Manipel in beiden Flanken. Dann hat das zweite Treffen der Römer nichts eiligeres zu thun, als schleunigst einzurücken und die Eingedrungenen womöglich, ehe das erste Treffen von der Übermacht erdrückt ist, wieder hinauszuwersen — womit dann glücklich auch auf römischer Seite die kontinuirliche Aufstellung der Phalang gewonnen und die ganze Klügelei der Manipulardisposition verschwunden ist.

Völlige Konsussion tritt ein, wenn auch auf der anderen Seite die Manipularstellung beliebt wird: dann kommt es darauf an, ob zusällig Manipel auf Manipel oder Manipel auf Inter=

vall stößt. In beiden Fällen wird der gewinnen, der am schnellsten seine Intervalle mit dem zweiten Treffen ausfüllt und also zur Phalanxstellung übergeht.

Hier haben wir eine zweite Unmöglichkeit. Selbst von dieser aber noch abgesehen und angenommen, daß auf irgend eine Weise, wie es Livius beschreibt, die Manipel des ersten Treffens zu-nächst allein das Gesecht führen. Wie stellt man sich die Abslösung vor? Wird der Feind die zurückgehenden Manipel friedslich ziehen lassen? Er wird ihnen ohne Zweisel nachdrängen; auf einen Moment ist dann auch auf römischer Seite wieder die Phaslang hergestellt, aus der allmählich die Hastammanipel sich zurückziehen, offenbar dem Feinde höchst genehme Lücken zum Nachsund Eindringen bietend.

Das ganze Bild der Quincunxstellung und der Ablösung der Treffen mit allen seinen Details ist zu beseitigen. Es fragt sich, was an dessen Stelle zu setzen ist.

Wir fanden schon oben, daß Livius' eigene Darstellung ein Wort hat, welches man bisher unbeachtet ließ, weil es sich mit dem Bilde, welches man der übrigen Darstellung entnahm, nicht vereinigen läßt. Es ist der "mäßige Zwischenraum" zwischen den Manipeln. Nachdem wir nun die andere Seite der widerssprechenden Angaben verworfen haben, dürfen und müssen wir es mit dieser versuchen.

Der Unterschied, so gering, bloß graduell er auf den ersten Anblick zu sein scheint — ein etwas kleineres oder größeres Instervall — ist von durchschlagender Bedeutung.

Der Fehler der bisherigen Auffassung der Manipularstellung ist, begrifflich ausgedrückt, daß sie den Manipel zu einem eigenen taktischen Körper erhebt, wozu seine Kräfte — 120 Mann — nicht ausreichen. Lassen wir die Intervalle bis auf einen mäßigen Zwischenraum verschwinden, so hören die Manipel auf, selbständig zu sein; der taktische Körper ist die Legion, welche in Manipel gegliedert ist.

Erinnern wir uns noch einmal, daß auch die Kömer von der Phalang ausgegangen sind. Der Mangel der Phalang ist — ganz abgesehen von der Unmöglichkeit der Flankenbewegungen —

die Schwierigkeit, in irgendwie koupirtem Terrain beim Avanciren die Ordnung aufrecht zu erhalten; Richtung und Fühlung gehen verloren; es entstehen hier Lücken, dort Gedränge. Manipularordnung überwindet diesen Mangel, indem sie bestimmte Einschnitte in die Phalang macht, welche es erlauben, die ent= stehenden Verschiebungen auszugleichen. Jeder Manipel braucht nur in sich zusammenzuhalten; entsteht nun an einer Stelle eine Lücke, weil ein Manipel sich seitwärts geschoben hat, so erwächst daraus noch keine Unruhe und Zweisel in den Flügelleuten des nächsten Manipels, denn sie wissen, daß sie sich an ihren Manipel und nicht an jenen anzuschließen haben. Wird die Lücke größer, so ist dadurch, daß die Manipel der principes mit ihrer Mitte auf die Intervalle der hastati gerichtet waren, dafür gesorgt, daß sofort von diesen durch einige eilige Schritte im letten Augenblick die Lücke geschlossen werden kann. Es bleibt also das Wesen der Phalanx, die kontinuirliche Linie, durchaus erhalten; die Phalang ift auch noch nicht einmal eigentlich gegliedert, sondern nur mit Gelenken versehen. Die Intervalle zwischen den Manipeln haben keine taktische Bedeutung an sich, sie können beliebig verloren gehen und vergrößert werden: sie erheben nicht den einzelnen Manipel zur Selbständigkeit, sondern sie bezwecken nur. Abschnitte innerhalb der Phalanx deutlich zu marfiren und der Phalanx dadurch den nöthigen Spielraum für die Bewegung zu geben.

Hierzu kommt der zweite, ebenso wesentliche Bortheil, daß durch die Intervalle die Leichtbewaffneten sich mit Schnelligkeit zurückziehen, also dis zum letten Moment des Zusammenstoßes der Phalangen wirksam sein können. Daher die Zutheilung von Leichtbewaffneten zu jedem einzelnen Manipel. Bei der ursprüngslichen Phalanx können sie sich nur um die Flügel herum zurückziehen oder bringen die Hopliten in Verwirrung.

Ist diese Auffassung richtig, so ergeben sich daraus versschiedene Konsequenzen. Zunächst ist der Ausdruck "Treffen" für die drei Abtheilungen der hastati, principes und triarii zu verswersen. Zum Begriff des Treffens gehören taktische Körper, welche sich selbständig bewegen. Die hastati und principes sind

aber ohne Zweisel unmittelbar, höchstens mit einigen Schritten Abstand gefolgt. Nur von den triarii ist es wenigstens nicht ausgeschlossen, daß sie in der Art eines zweiten Tressens agirt haben. Vildet nun aber im wesentlichen (die Triarier sind ja nur 600 Schwerbewaffnete stark) die Ausstellung nur ein Tressen, so wird dadurch wiederum unsere Beurtheilung der Manipeltiese beeinflußt. Oben wurde angenommen, daß die Manipel 6 Mann tief aufgestellt sind; die Gesammtaufstellung würde dann 15 Mann tief gewesen sein, mit den Leichtbewaffneten sogar 21 Mann tief. Solche Tiesen kommen zwar dei Phalanystellungen vor, aber doch wohl meist nur dei einzelnen Abtheilungen der Phalany, die abssichtlich verstärft waren: z. B. die Thebaner in der Schlacht bei Delion stehen 25 Mann tief (Thuk. 4, 93); die Athener stehen im Peloponnesischen Krieg meist 8 Mann tief.

Man könnte sich daher versucht fühlen, die Manipel nur 3 Mann tief anzusetzen; die Frontbreite hätte also 40 Mann betragen (3 \( \times 40 = 120 \)). Das gibt aber wieder einestheils für die 60 Triarier seine rationelle Frontbreite, andrerseits fordert wohl gerade die mehr gelockerte Ausstellung eine größere Tiese. Es scheint daher, daß wir diesen Punkt bei dem Mangel einer posistiven Überlieserung unentschieden lassen müssen.

Rehren wir zurück zu dem Wesentlichen, das ist: die Phaslanzlegion erhält Einschnitte, Gelenke. Der weitere Gang der Entswickelung der römischen Infanteries-Elementartaktik ist nun dieser: die Einschnitte werden allmählich größer und sühren zur Aufslösung der Legion; die Theile werden selbskändig. Da jedoch der Manipel zur Selbskändigkeit zu klein ist, so werden immer drei Manipel zu einer Kohorte zusammengesaßt. Die Kohorten sind also wirklich selbskändige taktische Körper, welche je nach der Anordnung des Feldherrn in einem, zwei, drei, auch vier Treffen aufgestellt, beliebige Formationen annehmen und sich unter systematischer Benutzung des Terrains frei nach allen Seiten bewegen. Das ist die römische Kohortentaktik. So erscheint sie bei Cäsar.

Auch dieser Zusammenhang ergibt, beiläufig bemerkt, die Unmöglichkeit der älteren Annahme, welche den Manipel als selbständigen kaktischen Körper behandelt. Der Fortschritt der Ent=

wickelung ist nothwendig der, daß mit der Umbildung des Heeres aus einer Miliz in ein Berufsheer die Exerzirkunst steigt, daß die Gliederung daher eine seinere, beweglichere wird. So geschieht es bei unserer Auffassung. Nach der älteren Annahme würde aber die Legion zunächst in ganz kleine Kompagnien zerslegt und diese würden später wieder in größere Bataillone zussammengezogen sein. Das wäre ein in sich unmotivirtes Hinsund Herschwanken.

In dem ganz allgemein bezeichneten Gang der Entwickelung käme es nun noch darauf an, einige Übergangsstusen näher zu präzisiren und namentlich die Zeitpunkte der Umwandlung zu fixiren.

Die alte Phalanxlegion des Königs Servius hatte 30 Censturien Schwerbewaffneter und 12 Centurien Leichtbewaffneter zu je 100 Mann<sup>1</sup>). Das war eine administrative, keine taktische Eintheilung. Die Frage ist: ist aus dieser administrativen die taktische Eintheilung, sind aus jenen 42 Centurien die 30 Masnipel, 20 zu je 160 (120 Schwere und 40 Leichte), 10 zu je 100 (60 Schwere und 40 Leichte) Mann hervorgegangen?

Es scheint in die Augen zu springen, daß die 12 Centurien Leichtbewaffneter auf die 30 Centurien Schwerbewaffneter vertheilt worden und so die 42 Centurien zu 30 Manipeln geworden sind. Dann sehlt aber die Erklärung, wie es gekommen ist, daß die

<sup>1)</sup> Es ist für unseren Zweck gleichgültig, ob etwa die Legion noch früher nur 4000 Mann gehabt und die 200 bei irgend einer Gelegenheit einmal zusgesügt worden sind. Die Berechnung selbst ist solgende: die drei ersten Klassen des Servius hatten zusammen (80 + 20 + 20 =) 120 Centurien. Davon kam die Hälste auf die iuniores und wiederum die Hälste auf jede Legion, also 30. Von den (20 + 30 =) 50 Centurien der vierten und sünsten Klasse gehen 2 ab für die accensi velati (Mommsen, Tribus S. 135), bleiben sür die iuniores innerhalb der Legion 24 und sür jede Legion 12. Ein Wechseln der Legionsstärke mit der wachsenden Tribuszahl, wie es Steinwender will (Programm des Marienburger Gymnasiums 1877), kann ich nicht annehmen; ebenso wenig einen Zusammenhang zwischen der Stärke der Kolonistenaussendungen und der Legionen. Für beides sehlt es an einem vernünftigen Grund. Die 4200 Mann der Legion sind nicht eine size, sondern bloß eine Normalzahl, die man umsoweniger häusig ändert, als man in der Praxis beliebig davon abweichen kann.

Manipel der Triarier an Schwerbewaffneten auf 60 reduzirt, die der beiden anderen Abtheilungen auf 120 verstärft worden sind.

Die Duellen zeigen deutlich, daß der Weg ein etwas anderer war. Unsere Kenntnis beruht hauptsächlich auf zwei Darstelsungen, derjenigen des Polybius und jenem Kapitel des Livius (8, 8), welches die phantastische Schilderung der Taktik der Masnipularlegion enthält. Eben dieses Kapitel bringt noch eine Keihe spezieller Notizen über die alte Legion, welche von jeher den Forschern Kopfzerbrechen gekostet haben. Die Aufgabe ist, die Daten des Polybius, welche ohne Zweisel die Verhättnisse seiner Epoche korrekt wiedergeben, mit denjenigen des Livius, die sich auf den Latinerkrieg beziehen, zu vereinigen. Fast in allen Einzelheiten weicht Livius von Polybius ab; man muß seine Ansgaben entweder verwersen oder sie als Zwischenstusen zwischen die Servianische Phalanxlegion und die Manipularlegion einzreihen können.

Daß wir die Darstellung der Manipulartaktik desselben Kapitels als verkehrt befunden haben, ist noch kein Grund, die Nachrichten des Kapitels über die Manipularlegion im ganzen zu verwerfen, da sie sehr wohl aus verschiedenen Quellen stammen können.

Die Darstellung des Livius lautet:

"quod antea phalanges similes Macedonicis, hoc postea manipulatim structa acies coepit esse: postremo in plures ordines instruebantur".

Man hat gezweifelt, ob das "postremo" lokal oder temsporal zu fassen sei: "zuletzt wurden sie in mehreren Abtheilungen aufgestellt" oder "hinten wurden sie in mehreren Abtheilungen aufgestellt". Dieser Zweisel war erlaubt, so lange man den Fortschritt von der Manipulars zur Kohortentaktik in einer Vergrößesrung der taktischen Körper sah; auf eine solche Veränderung läßt sich der Ausdruck des Livius nicht beziehen. Wenn man aber mit uns die Entwickelung als eine immer weiter gehende allmähliche Auslösung der alten geschlossenen Legion in kleinere Abtheilungen auffaßt, so kann es auch keinem Zweisel mehr unters

liegen, daß Livius eben dies mit seinen Worten sagen will: die Phalanz wurde erst gegliedert (manipulation structa), endlich in mehrere Abtheilungen (ordines) zerlegt.

Der Text des Livius geht weiter: "ordo sexagenos milites. duos centuriones, vexillarium unum habebat".

Dieser Sat ist mit Weißenborn und Soltau1) als eine Interpolation, an welchen die erste Defade des Livius bekanntlich reich ist, auszuscheiden. Hat Livius in dem voraufgehenden Sat wirklich die richtige Darstellung der Entwickelung der römischen Taktik geben, hat er also sagen wollen: "nachdem die Legionen in Manipel gegliedert waren, wurden sie zuletzt in mehreren Abtheilungen (ordines) anigestellt" —, so hat er unmöglich selbst ben Sat hinzufügen können, ein ordo habe 60 Mann. ordo, der 60 Mann ftark ist, ist die spätere Centurie (Sälfte des Manipels) und auch diese nur nach Abzug der Leichtbewaff= neten, und unter Führung eines, nicht zweier Centurionen — ist also jedenfalls etwas völlig anderes als der ordo in dem vor= aufgehenden Satz, der ganz allgemein "Abtheilung" bedeutet. Beide Sätze schließen sich einander aus. Hat Livius sie wirklich so niedergeschrieben, so hat er es völlig gedankenlos gethan. Für die sachliche Erkenntnis ist es gleichgültig, ob wir zu dieser Erflärung oder zu der einer Interpolation greifen2).

<sup>1)</sup> Soltau, über Entstehung und Zusammensetzung der altrömischen Volks= versammlungen. 1880.

<sup>2)</sup> Bgl. Mommsen, römische Tribus S. 125. Marquardt (S. 349) verseinigt die beiden Säße dadurch, daß er auch in dem ersten Saße ordo "Censturie" bedeuten läßt. Die Ausdrucksweise, welche man damit dem Livius impustirt, ist aber so absurd, daß selbst die Gedankenlosigkeit, den Ausdruck "ordo" in beiden Säßen in verschiedenem Sinne zu gebrauchen, dagegen gering erscheinen würde. Es handelt sich um die Thatsache, daß der Manipel in zwei Censturien eingetheilt wird, welche eine fortlausende Linie bilden, also eine tattische Bedeutung kaum haben. Für diese Gliederung des Manipels in sich, die äußerlich gar nicht einmal bemerkbar war, sollte Livius den Ausdruck gebraucht haben: zulest seien die Kömer in mehreren Ordnungen ausgestellt? Also die bloße Eintheilung des Manipels in zwei Hälften, ohne irgend eine Änderung der Ausstruck eingesührt haben, erstens als eine besondere Stuse der Entwickelung, zweitens als eine neue Ausstellung, drittens als eine Einstheilung in mehrere (statt zwei) ordines?

"prima acies hastati erant, manipuli quindecim, distantes inter se modicum spatium."

Holybius gibt jeder der drei großen Abtheilungen, hastati, principes und triarii, ausdrücklich 10 Manipel — Livius den Haftaten wie auch später den principes 15. Man hat den Widerspruch so lösen wollen, daß Polybius von der Normallegion zu 4200 Mann, Livius von einer verstärften Legion spreche, wie er denn später auss drücklich sagt, die Kömer hätten in diesem Kriege jeder Legion etwa 5000 Mann zu Fuß gegeben.

Von anderer Scite1) hat man die Zahl emendirt und statt 15 — 10 eingesetzt. Beide Auswege sind zu verwerfen. Es widerspricht allem militärischen Schematismus, bei der numerischen Verstärfung eines taktischen Körpers die Zahl der taktischen Unterabtheilungen zu vermehren. Man macht vielmehr jede von diesen, deren Zahl ohnehin fortwährend, vermöge der Verluste, schwankt und bald ungleich wird, etwas stärker. Am allerwenigsten kann aber eine Verstärfung der Legion von 4200 auf 5000 Mann ein Grund sein, die Bahl der Manipel in den einzelnen Abtheilungen von 10 auf 15 zu erhöhen, besonders da, wie Polybius ausdrücklich berichtet, die Zahl der Triarier nicht vermehrt, ihre Manipel also, je größer die Legion wurde, desto fleiner geworden wären. Gbenso unrichtig ist es aber, die Zahl 15 zu verwerfen. Im Gegentheil, sie ist gerade von höchstem Werth und gibt einen Fingerzeig, wie die Manipel allmählich entstanden sind. Die kunftvolle Quincungaufstellung der Manipel, wenn wir diesen Namen auch auf unsere zusammengezogene Stellung anwenden wollen, ift, wie wir annehmen dürfen, ursprüng= lich einfacher gewesen, und zwar ist die Bildung, welche wir auszuscheiden haben, um auf die ursprüngliche einfachere Form zu kommen, die Abtheilung der Triarier. Nehmen wir diese hinweg, so bleibt nur eine Längsdurchtheilung. Run erinnern wie uns, daß die alte Legion 30 Centurien Hopliten hatte: der Feldherr, welcher an diese Legion herantrat, um sie mit den Einschnitten

<sup>1)</sup> Steinwender, die Entwickelung des Manipularwesens. Zeitschrift für Gymnafialwesen Bb. 32.

zu versehen, konnte gar nicht anders (da die Einschnitte nothswendig nicht durchgehen dürfen, sondern von hinteren Abtheislungen gedeckt sein müssen), als die Legion in zwei Hälsten theilen—in zweimal 15 Centurien (Manipel). Die Erinnerung hieran, die Erinnerung, daß die hastati und principes einmal in 15 Censturien zersielen, ist uns bei Livius erhalten.

Dieser Auslegung widerspricht nicht, daß, wie wir sehen werden, Livius in dieser Legion auch schon Triarier auftreten läßt. Diese können später auf irgend eine Weise hinzugekommen sein; man muß nur festhalten, daß sie bei der ersten Eintheilung noch nicht vorhanden waren, da man dann ohne Zweisel jeder der drei Hauptabtheilungen sofort je 10 Centurien zugetheilt haben würde.

Daß die Triarier nicht schon vorher existirt haben können, daß vielmehr sicherlich die ersten Anfänge der Gliederung der Phalang der Bildung eines besonderen Reservecorps vorangegangen sind, oder anders ausgedrückt, ein einmaliger Längsdurchschnitt dem doppelten vorausgegangen ist, bedarf feines Beweises.

Nach dem Wortlaut unserer Überlieferung dürsen wir übrigens sogar mit ziemlicher Bestimmtheit sagen, wer der Feldherr war, der diesen unendlich fruchtbaren Keim pflanzte. Livius sagt, die Römer hätten das scutum (Thürschild) statt des clipeus (Rundschild) angenommen nach Einführung des Soldes, und hieran schließt er unmittelbar den Übergang von der Phalanx zur Manipularstellung. Der Sold (wenigstens der vom Staat gezahlte Sold) wurde eingeführt im Vejenter Kriege. Der Feldsherr dieser Periode aber, der allein Namen und Autorität genug hatte, eine Reform in's Leben zu rusen, war Camillus.

"manipulus levis vicenos milites, aliam turbam scutatorum habebat; leves autem qui hastam tantum gaesaque gererent vocabantur".

Dieser Satz enthält sast die werthvollste Nachricht des ganzen Kapitels und beweist, daß Livius hier eine Notiz eines wirklichen Kenners der römischen Alterthümer vor Augen gehabt hat. "Der Manipel der hastati hatte 20 Leichtbewaffnete; die übrigen waren scutati, d. h. Hopliten." Nachher hören wir, daß die Manipel

der principes keine Leichtbewaffneten hatten. Man sieht hier ordentlich das allmähliche Erwachsen der Manipulartaktik. Später sind jedem Manipel 40 (statt 20) Leichtbewaffnete beigegeben, welche durch die Intervalle der Hopliten vorgehen zum Ausschwärmen und sich durch diese wieder zurückziehen. Da die Gesammtzahl der Leichtbewaffneten allein der beiden ersten Abtheilungen 800 beträgt, so müssen die Zwischenräume immerhin schon ziemlich groß sein, damit jene ohne Gedränge hinaus und herein können. Alls man zum ersten Mal die Intervallirung anwendete, ging man vorsichtiger zu Werte. Man traute sich nicht, das seste Gesüge der Phalanz gar zu sehr zu lockern. So sinden wir denn hier bei Livius, daß ursprünglich nur den Manipeln (Centurien) der Halanc (nicht der principes) und auch diesen nur 20 (statt der späteren 40) Leichtbewaffnete dirett angeschlossen worden sind. Das Groß der Leichtbewaffneten blieb außerhalb der Phalanz, vermuthlich wesentlich auf den Flügeln.

"haec prima frons in acie florem iuvenum pubescentium ad militiam habebat: robustior inde aetas totidem manipulorum, quibus principibus est nomen, hos sequebantur, scutati omnes, insignibus maxime armis."

Das Wesentliche in diesem Satz ist die Bemerkung "scutati omnes".

"hoc triginta manipulorum agmen antepilanos appellabant, quia sub signis iam alii quindecim ordines locabantur, ex quibus ordo unus quisque tres partes habebat. earum primam quamque primum pilum vocabant. tribus ex vexillis constabat, vexillum centum octoginta sex homines erant. primum vexillum triarios ducebat, veteranum militem spectatae virtutis, secundum rorarios, minus roboris aetate factisque; tertium accensos minimae fiduciae manum: eo et in postremam aciem reiciebantur."

Dieser Abschnitt ist voller Schwierigkeiten und positiv nachweislicher Unrichtigkeiten. Er enthält folgende Aussagen, die für uns Bedeutung haben.

Außer den 30 Manipeln der hastati und principes gab es noch 15 weitere Manipel.

Jeder dieser 15 Manipel zerfällt in drei Theile (Fähnlein); jeder 186 Mann stark.

Das erste Fähnlein bildeten die Triarier, erprobte Vete= ranen; das zweite Fähnlein die rorarii, weniger ausgezeich= nete Krieger; das dritte die accensi, denen man am wenigsten

zutraute.

Diese Aussagen widersprechen durchaus dem Bilde, welches wir uns nach den anderweitigen Notizen bisher entworsen haben. Wir haben alle Schwerbewaffneten und 300 Leichte bereits in den zweimal 15 Centurien der hastati und principes unterzebracht und nur noch 900 Leichte übrig. Hier treten nun noch einmal 15 Centurien Schwerbewaffneter mit einer großen Masse rorarii und accensi auf.

Positiv unrichtig ist in Livius' Darstellung zunächst die Chasrafteristik der rorarii und accensi. Die rorarii sind die "Sprenkler", die Leichtbewaffneten der alten Legion; waren sie auch weniger ausgezeichnete Krieger als die Triarier, so liegt doch nicht hierin, sondern in der Bewaffnung und Bestimmung ihre Eigenthümlichskeit. Livius' Charakteristik ist also falsch. Ebenso, was auch die accensi gewesen sein mögen, sicher war nicht der Legion eine so große Abtheilung beigegeben, die keine Eigenthümlichkeit hatte, als ihre Unzuverlässigkeit und dieserhalb in's Hintertressen gestellt wurde.

Löllig unglaubwürdig ist ferner die Zahl 186. Tedes Fähnslein 186 Mann stark, würde für zeden Manipel sub signis 558 Mann, für die ganze Abtheilung 8370 Mann ergeben. Die Zahl ist nur diskutabel geworden durch die Emendirung des handsschriftlichen vexillum in vexilla tria, so daß alle drei Fähnlein zusammen 186 Mann stark sein würden. Auch die Unmöglichsteit dieser Lesart ist aber von Mommsen und Soltan so überzeugend nachgewiesen, daß sie nicht mehr aufrecht erhalten werden sollte und wir uns die Erneuerung des Nachweises ersparen können.

llnglaubwürdig ist endlich in der Livius'schen Darstellung die Verkuppelung schwerbewaffneter Eliteabtheilungen mit einer Überzahl von Leichtbewaffneten, als welche wir uns rationeller= weise allein die rorarii und die accensi (falls dieser Name hier überhaupt berechtigt ist) denken können. In einem Augenblick, wo die letzte schwere Reserve in's Handgemenge eingreist, ist für die Verwendung der Masse der Leichtbewassneten keine Gelegensheit mehr.

Nach alledem kann es keinem Zweisel unterliegen, daß entsweder die Stelle total verderbt ist oder Livius selbst eine nicht mehr zu entwirrende Konfusion angerichtet hat. Vermuthlich beides. Unmittelbar an diese Stelle schließt sich die von uns oben verworsene Beschreibung von dem abwechselnden Fechten der Treffen an.

Wenn es überhaupt möglich ist, aus einer solchen Uberlieferung einen plausibeln Kern herauszuschälen, so dürfte es

etwa folgendes sein.

Wir haben oben einen Zustand der Legion angenommen, in welchem die Hopliten in 30 Manipel der hastati und principes zerfielen, triarii noch nicht existirten. Von den 1200 Leichtbewaffsneten sind 300 den hastati angeschlossen, 900 also noch disponibel. Diese werden beim Aufmarsch hinter der Legion stehen und sich vor Beginn des Gesechts um die Flügel herum vorziehen.

Mun fönnten die Triarier so entstanden sein<sup>1</sup>), daß, als die 300 Leichten den hastati beigegeben wurden, dafür 300 Hopliten herausgenommen wurden und ebenso bei den principes. um sie den hastati gleich zu machen. Diese 600 Hopliten zusammen mit den 900 Leichten, die übrig bleiben, geben 1500 Mann = 15 Centurien. Wir hätten also, wie Livius will, noch eine Stärfe von 15 Manipeln (Centurien), die, theils aus Leichtbewaffneten, theils aus Schwerbewaffneten bestehend, ihre Stellung hinter der eigentlichen Phalang (sub signis) hatten. Wir haben auch zugleich die Stärfe von 600 Mann für Triarier, welche sie durch alle Zeiten behalten haben. Nehmen wir nun an, was gewiß wahr=

<sup>1)</sup> Die Nachricht des Dionnsius (5, 15 und 8, 86), daß die Triarier aus einer Lagerwache hervorgegangen seien, ist unwahrscheinlich. Wenn eine Lager-wache nöthig war, so war sie es immer und konnte nicht gleichzeitig als Gessechtstruppe verwendet werden.

scheinlich ist, daß die 900 Leichtbewaffneten in zwei Abtheilungen getheilt waren, nämlich eine, die um den rechten Flügel, eine, die um den linken Flügel herum ausschwärmte, so hätten wir als das Geschichtliche aus der Livius'ichen Darstellung herausgeschält, daß auf jene oben von uns geschilderte Periode eine zweite folgte. welche durch die Bildung der Hoplitenreserve bezeichnet wird, so daß hinter der Phalang noch 1500 Mann (15 Centurien) standen. die in drei Abtheilungen zerfielen, eine Abtheilung Triarier (Hoplitenreserve), zwei Abtheilungen Leichtbewaffnete. Noch ein= facher, weil die drei Namen des Livius beibehaltend, wäre die Erklärung, daß die kleine Zahl der (nicht in der Legion mitgezählten) accensi (Ersahmänner), die neben den triarii und rorarii sub signis standen, zu der migverständlichen Dreitheilung des Livius geführt hat. Dann stimmt freilich wieder die obige Zahlenberechnung nicht, da sie für überzählige Er= satzmänner keinen Raum läßt. Zulett kommt auf diese einzelnen Verichlingungen des verwirrten Anotens wenig an. Frage, welche allein in diesem Stadium der Entwickelung des römischen Kriegswesens für uns von wesentlichem Interesse ist, ist die Frage nach der Entstehung und Verwendung der Triarier und auf diese Frage bleiben uns die Quellen — da wir die Schlachtschilderungen der ersten Dekade des Livius nicht als historisch ansehen dürsen — die Antwort schuldig.

Aus dem letztangeführten Satz des Livius haben wir also für uns Wesentliches nicht lernen können.

Fassen wir das Resultat der bisherigen Untersuchung zu= sammen:

Aus der geschlossenen Phalanylegion entwickelt sich allmählich die gegliederte Manipularlegion. Wir können verfolgen, wie sich diese Gliederung zunächst an die Administrativeintheilung ansichließt, wie sie vorsichtig tastend fortschreitet: dem einmaligen Längsschnitte wird mit Bildung der Triarier ein zweiter zugesfügt; zuerst nur ein kleiner Theil, allmählich alle Leichtbewaffeneten werden, indem man die Intervalle weiter werden läßt, in die Phalany der Hopliten hineingenommen. Zu einer uns uns bekannten Zeit hat man endlich die Anlehnung an die alte Cens

turieneintheilung aufgegeben und die Manipel zu je 120, resp. 60 Hopliten und 40 Leichten eingeführt.

Da die Livius-Darstellung sich auf den Latinerkrieg bezieht, so wird sich in den Samniterkriegen diese Entwickelung vollendet haben; in den zweiten punischen Krieg sind die Römer mit ihr eingetreten.

Im Zusammenhang mit dieser Abwandlung steht die hauptssächlichste Resorm der Fechtkunst, welche die Römer ersunden haben und welche ihr besonderes Charakteristikum bildet: die Umswandlung der alten Hoplitenlanze in das pilum und der Nahskampf mit dem kurzen Schwert. In Camillus' Zeit sochten, wenn man der liberlieserung trauen darf, die Römer noch; wie die Griechen, mit der Lanze; denn Camillus, heißt es (Plut., Camillus), lehrte die Römer mit der Lanze die Hiebe der Gallier pariren. Die Mannschaft zu zwingen, die Lanze vorausszuschleudern und dem Feinde mit dem kurzen Schwert ganz nahe auf den Leid zu gehen, dazu gehört ein kriegerischer Geist und eine Energie der Führung, welche auch schon einen höheren Grad der Exerzirkunst und taktische Reslegion vorausssehen läßt. Wir dürfen diesen Fortschritt daher parallel mit der Lusbildung der Manipularausstellung ansehen.

Erheben wir den Blick an dieser Stelle zu einer etwas weiteren Umschau. Die makedonischen Könige haben die den Griechen und Italikern gemeinsame alte Phalang nach der entzgegengesetzen Seite fortgebildet wie die Kömer. Sie haben sie nicht geschmeidiger, offensiver gemacht, sondern im Gegentheil ihre Kraft noch mehr kondensirt, ihre Lanzen verlängert, ihre Gliederzahl vermehrt. Dafür sügten sie ihr aber die Hülfswaffen leichterer, aber doch zum Nahkamps geeigneter Infanterie und namentlich der Kavallerie zu und schusen zum ersten Mal in der Weltgeschichte eine Taktik der verbundenen Waffen. Das entzsticht dem Wesen der Monarchie: die höhere, intelligente Führung,

<sup>1)</sup> Nach der bei Dionysius norgetragenen Rede des Camillus rühmt dieser freilich gerade umgekehrt die Borzüge der Burklanze. Sehr eigenthümslich ist die Bemerkung über den Gebrauch der Lanze seitens der principes bei Dionys XX c. 11 ed. Kießling.

der Feldherr bildet den Mittelpunkt; er gebraucht eine Mehrzahl in sich virtuos ausgebildeter, aber isolirt ungenügender Waffen, die unzerbrechliche Defensive der Sarissen=Phalanx, den stür=mischen Anprall der Kürassiere; erst durch die Kombination des Feldherrn werden sie zu einer Aktion verbunden.

Dazu war ein Heer republikanischer Milizen unter dem Komsmando jährlich wechselnder Bürgermeister unfähig. Nicht Führung, sondern traditionelle Methode bestimmt die Fortbildung. Die Reiterei spielt so gut wie gar keine Kolle; die leichtbewaffneten Schüßen werden unmittelbar in die Phalang hineingezogen; diese selbst aber erfährt in sich allmähliche Verbesserungen, welche sie für alle die verschiedenen Ansorderungen des Gesechts gleichsmäßig geeignet machen — soweit das überhaupt möglich ist.

So wesentlich unser Resultat für die Auffassung von der Entwickelung der römischen Kriegstunft zu sein scheint, so muffen wir doch sofort hinzufügen und vervollständigen damit unsere Untersuchung, daß die Darstellung der römischen Kriegsgeschichte. der einzelnen Schlachten dadurch nicht erheblich beeinflußt wird. Der Grund ist, daß die Geschichtschreibung unser Resultat implicite bereits antizipirt hat: ihre, also namentlich Mommsen's, Darstellungen der römischen Schlachten passen schon jest nicht auf die ältere Auffassung von der Manipularstellung, sondern fordern die unfrige. Die Niederlagen der Römer Phrrhus und Hannibal gegenüber wären völlig unverständlich, wenn die Römer eine Exerzirkunst besessen hätten, welche sie befähigte, ihr ganzes Heer in einzelne fleine Kompagnien aufzulösen. Die Ginschließung bes römischen Heeres bei Canna durch ein an Infanterie gerade halb so starkes Heer, allein vermöge einer Überlegenheit an Reiterei von einigen tausend Mann, wäre undenkbar, wenn die Römer gewohnt gewesen wären, ihre Manipel einzeln fechten zu lassen. Das Entscheidende ist gerade, daß die einzelnen Theile bes Heeres noch feine Selbständigkeit erlangt hatten und deshalb unfähig waren, sich gegen die gleichzeitigen Angriffe von ver= schiedenen Seiten, welche Hannibal's Feldherrntunft ihnen bereitete, zu vertheidigen.

Wie und namentlich wann hat sich nun aus der Manipular- die Kohortentaktik entwickelt? Das Wesen derselben haben wir bereits angegeben: Vildung kleiner manövrirfähiger Körper, der Kohorten, bestehend aus drei Manipeln, d. h. da gleichzeitig die Legionen bis auf 5000 und 6000 Mann verstärkt werden, Abtheilungen von 500 bis 600 Mann.

Marquardt setzt diese Reform in die Zeit des Marius. Aber so wenig wie die Manipularstellung aus der Phalany, so wenig ist die Kohortenstellung aus der manipularen mit einem Schlage hervorgegangen.

Es ist nicht so gar schwer, sich ein Bild davon zu machen: die Entwickelung geht ganz auf dem bisherigen Weg weiter, b. h. durch die Vertiefung der Einschnitte mächst die Selb= ständigkeit der Glieder. Die Frage ist nun: welche Ginschnitte vertieft werden, die Längsschnitte oder die Querschnitte, und auch diese Frage ist nicht schwer zu beantworten. Hätte man die Duerschnitte ausgebildet, also Manipel von Manipel getrennt und sie dabei direkt hinter einander geordnet 1), so wäre das Heer in kleine tiefe Kolonnen aufgelöst worden, von denen keine herausgenommen werden konnte, ohne eine Lücke zu verursachen. Das Heer hätte an Festigkeit verloren, ohne an Beweglichkeit zu gewinnen. Bang anders, wenn wir uns die Längsschnitte ver= breitert denken: sie zerlegen das Heer in mehrere Treffen. Denken wir uns eine alte achtgliederige Phalang in zwei viergliederige Treffen mit 100 Schritt Distanze zerlegt. Was für Unterschiede ergeben sich? Der Zweck der hinteren Glieder der Phalang ift, durch physischen und noch mehr moralischen Druck die vorderen Glieber vorzuschieben und ben Feind zurudzudrängen. Bur direkten Anwendung der Waffen kommen die Mannschaften über das dritte Glied hinaus so leicht nicht, aber sie ermuthigen ihre Vordermänner und schlagen die Zuversicht des Feindes nieder, welcher sieht, wie viel er noch zu bekämpfen hat, selbst wenn er die ersten überwunden.

Stehen die hinteren Glieder nun nicht als solche, sondern

<sup>1)</sup> So stellt es sich Marquardt vor. Historische Zeitschrift R. F. Bd. XV.

in einiger Entsernung als zweites Treffen da, so geht von jenen Vortheilen, dem mechanischen und moralischen Druck, Einiges verloren. Der Verlust wird aber wieder eingeholt, wenn das zweite Treffen aufmerksam geführt, an die Stellen, wo es Noth thut, sofort herangebracht wird, und zugleich, durch militärische Exerzitien anerzogen, im ersten Treffen die Zuversicht lebt, daß dies so geschehen werde, daß, wenn auch etwas weiter zurück, das zweite Treffen doch im Nothfall sicher zur Hand sein werde.

Wird also in einer genügend exerzierten Truppe mit erfahrenen Führern der erste Nachtheil wieder ausgeglichen, so wird zugleich ein unermeßlicher Bortheil gewonnen. Die Truppen des zweiten Treffens können in jedem Augenblick auch anderweitig verwendet, zur Verstärkung eines Flügels zusammengezogen werden, einen Flügel verlängern, einer Umgehung, einem Rückenangriff besgegnen.

Dazu ist die Phalanx, auch die Manipular-Phalanx, unsfähig; wird sie von mehreren Seiten angegriffen, so ist sie

nicht im Stande, sich von der Stelle zu bewegen.

Ich glaube, es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die Entwickelung der römischen Taktik eben diesen und keinen anderen

Weg gegangen ift.

Man bemerke wohl, wie unscheinbar äußerlich die Versänderung ist, die vor sich geht: eine Verbreiterung des Abstandes zwischen hastati und principes, principes und triarii um einige Duzend Schritt, die Ernennung eigener Commandanten für jede der Abtheilungen (oder vielleicht für je 5 Manipel), die Einübung einiger neuer Bewegungen und die Reform ist fertig. Es sehlt nur noch Eins: nämlich der Geist des Feldherrn, der diese neuen Formen nun anzuwenden versteht, der die Truppen, nachdem sie manövrirfähig geworden sind, nun auch wirklich und richtig manövriren läßt. Hier also liegt das Entscheisdende, welches der kaum bemerkbaren äußeren Veränderung die weltgeschichtliche Bedeutung gibt; sie bezeichnet eine neue Stuse der Kriegskunst: wie die Milizen Soldaten, die Offiziere aus Ordnern Führer, so muß der Oberbesehlshaber ein Feldherr werden.

Die Zeit, in der sich diese Umwandlung des römischen Kriegswesens noch nicht vollzogen, aber eingeleitet hat, ist der zweite punische Krieg; der Name des Feldherrn, an den die Umswandlung vor andern geknüpft ist, ist Scipio.

Um den positiven Beweis für die Richtigseit dieser Aufsasssung zu führen, müßte man die gesammte römische Kriegssgeschichte durchgehen, nachweisen, daß dis zur ersten Periode des zweiten punischen Krieges sein wirkliches Manövriren bei den Römern stattfindet, daß die vereinzelten Nachrichten, die davon erzählen, entweder nicht verläßlich sind oder sich als Improvissationen einzelner Führer erklären lassen); serner müßte man die einzelnen Spuren von Treffen Aufstellung und Manövriren seit Scipio zusammenstellen: das würde uns aber an dieser Stelle zu weit führen. Wir dürsen uns mit der Analyse einer Schlacht begnügen, welche in ihrem Gegensaß zur Schlacht bei Cannä, die die völlige Manövrirunfähigseit der damaligen Kömer genügend darthut, den gewaltigen Fortschritt, der in der Zwischenzeit gemacht ist, mit Deutlichseit zeigt. Diese Schlacht ist die Schlacht bei Zama<sup>2</sup>).

Vorher aber müffen wir noch zwei Einwänden begegnen, die wohl die Zustimmung manches Lesers bisher aufgehalten haben. Der eine ist: wenn also die zweite wesentliche Abwandlung der römischen Taktik in den zweiten punischen Aricg und die Folgezeit fällt, wie kommt es, daß Polybius sie nicht erwähnt? Polybius Buch 18 c. 28 sagt ausdrücklich: nicht durch die Bewaffnung und nicht durch die Aufstellung, sondern durch die Geschicklichkeit und das Feldherrntalent Hannibal's seien die Römer

<sup>1)</sup> Die Nachrichten über die Phrrhus=Schlachten sind sehr mangelhaft; über die noch früheren kann der Natur der Sache nach verläßliches Detail nicht überliesert sein. Aus dem ersten punischen Kriege ist am interessantesten die Schlacht, in welcher des Regulus Heer in Ufrika zu Grunde ging (Polyb. 1, 33 f.). Ihr Verlauf ist ganz analog dem der Schlacht bei Cannä, ausgenommen den Gebrauch der Elephanten, der aber nicht das Entscheidende ist und sicherlich auch in den Phrrhus-Schlachten nicht gewesen ist.

<sup>2)</sup> Nicht Zama allein; auch in der Schlacht bei Bäcula sind schon die analogen Erscheinungen nachzuweisen.

unterlegen (οὐ γὰρ παρὰ τὸν καθοπλισμὸν οὐδὲ παρὰ τὴν σύνταξιν, ἀλλὰ παρὰ τὴν ἐπιδεξιότητα τὴν Αννίβου καὶ τὴν ἀγχίνοιαν περιέπιπτον τοῖς ἐλαττάμασι), als aber in Scipio ein dem Hannibal gewachsener Feldherr erschien, da hätten die Römer auch bald gesiegt.

Daß diese Auffassung mit der unsrigen durchaus nicht im Widerspruch steht, ist klar. Denn auch uns ist das Entscheidende der Feldherr. Daß nun Polybius die Formen, welcher sich dieser Feldherr bedient, und die uns so wichtig sind, nicht erwähnt, hat wohl seine sehr natürliche und an sich interessante Begrünzdung: sie liegt in dem Unterschied des Standpunktes des Zeitzgenossen und des rückblickenden Historikers. Das Äußere der Abwandlung war, wie wir gesehen haben, so gering, daß es von den Zeitgenossen kaum beachtet wurde. Bemerkenswerth erscheint es erst, wenn man am Abschluß der Geschichtsperiode sieht, daß die kleine Abweichung, die man damals kaum notirt hat, es war, die die Biegung des Weges zu einem ganz neuen Ziel bedeutete.

Der zweite Einwand, der erhoben werden möchte, ist dieser. Die Kohorte der Cäsarischen Zeit, zu der doch die ganze Entswickelung hinleiten soll, erwuchs aus je einem Manipel der Hastaten, Principes und Triarier. Die oben gegebene Entwickelung würde aber zu einer Zusammenfassung der Manipel jedes einzelnen Treffens in sich führen. Schon Polybius sagt (11, 23), daß eine Zusammenfassung von drei Manipeln, also unzweiselshaft aus jedem Treffen einer, eine Kohorte genannt werde; dasbeweist, daß auch schon zu jener Zeit nicht die Manipel destreffens, also nicht die Manipel, die neben, sondern die Masnipel, die hinter einander stehen, zu einer höheren Einheit zussammengesetzt sind.

Dieser Einwand genügt, um zu zeigen, daß wir nicht ausreichend informirt sind, um jede einzelne Phase der Entwickelung zu erkennen; er genügt aber nicht, unsere Darstellung selbst als versehlt darzuthun. Die Entwickelung war ja zunächst eine rein thatsächliche, noch nicht, sozusagen, eine reglementsmäßige. Sie mag sich sehr wohl eine Zeit lang mit reglementarischen Einrichtungen, einer administrativen Kohorte von drei Manipeln gekreuzt haben, bis endlich ein Feldherr, vermuthlich Marius, durchgriff und unter Aufhebung der alten drei Abtheilungen die Legion von Grund aus neu und einheitlich organisirte<sup>1</sup>).

Kommen wir nunmehr zu der Schlacht bei Zama. Unsere Insormation ist mangelhaft, obgleich wir den fast vollständigen Bericht des Polybius haben. Aber selbst dieser alte Meister hat sich diesmal verleiten lassen, aus seinen Borlagen allerhand Abenteuerlichkeiten zu übernehmen, die nicht nur seine eigene Darstellung verwirren, sondern auch zu einem sehr ungünstigen Kückschluß auf die Natur und Zuverlässigseit seiner Duellen nöthigen.

Polybius erzählt uns, Hannibal habe in's erste Treffen seine Söldner, in's zweite die karthagischen Bürger gestellt. Diese hätten aus Feigheit jene nicht unterstützt, darauf kehren die Söldner um und wenden sich gegen die Karthager selbst. Das versanlaßt wieder die Karthager — auszureißen? — o nein, sie wehren sich gegen ihre Söldner und bekämpfen, einmal im Zuge, nicht nur diese, sondern auch die Kömer mit solcher Tapferkeit, daß sie die Manipel des erstens Treffens, die Hastaten, in Verwirrung bringen. Endlich aber werden sie von diesen doch überwältigt und zusammensgehanen. Es ist nicht nöthig, ein Wort über solche offenbaren Fabeln zu verlieren.

Ferner ein zweites. In dem Gefechte zwischen den Hastaten und den beiden ersten Treffen der Karthager sind so viele gefallen, daß Scipio mit seinen beiden anderen Treffen gar nicht in Ordnung durch den Hausen der Leichen, Verwundeten und Waffen hindurch kann. Er zieht deshalb die beiden Treffen heraus auf die beiden Flügel und verlängert mit ihnen die Schlachtlinie. Mittlerweile sind, wohl gemerkt, die beiden ersten Treffen der Karthager auf der Flucht und nur noch Hannibal mit dem britten Treffen, seinen italischen Truppen, auf dem Schlachtfeld.

<sup>1)</sup> Ein solches Areuzen verschiedener Eintheilungen kommt auch anderweitig vor. Im 18. Jahrhundert zerfiel lange Zeit ein preußisches Bataillon in 5 (mit den Grenadieren 6) Kompagnien, aber in 8 Pelotons. Jenes war eine rein administrative Eintheilung; bei der Aufstellung des Bataillons zum Gesecht wurde ohne Rücksicht auf die Kompagnien durchgetheilt.

Gegen wen richtet nun eigentlich Scipio seine um's Dreisacheverlängerte Schlachtlinie? Nur der geringste Theil kann sich einen Feind gegenüber haben. Und was thut denn Hannibal während jener doch wenigstens eine Stunde in Anspruch nehmenden Bewegung? ganz abgesehen von der absurden Motivirung dieser Bewegung durch die vielen Gefallenen, die zuletzt auf jedes blutigere Gesecht passen würde.

Noch schlimmer ist die zweite bei Appian erhaltene Überslieferung, welche Hannibal erst mit Scipio, dann mit Masinissa Zweitämpse aussechten läßt. Solchen Quellen gegenüber wäre man berechtigt, alles Detail für unglaubwürdig zu erklären; aber einige ganz allgemeine oder durch ihre Nüchternheit vor dem Verdacht der Erzählerphantasie geschützte Züge und zwar gerade die, auf die es uns hier ankommt, werden doch auch vor der strengsten Kritik bestehen dürsen.

Die Quellen find darin einig, daß Scipio seinem Beere eine besondere, außergewöhnliche Aufstellung gegeben habe. Er stellte nämlich nach Polybius die Manipel der principes nicht gerichtet auf die Intervalle der hastati, sondern "κατ' αλλίλους εν άποστάσει" "hinter einander in einem gewissen Abstande"; und zwar um der Menge der Elephanten bei den Karthagern besser ausweichen zu können. Appian sagt "dózors do Riors Exoleito πάντας, ίνα δι αντών οι ίππεις ενγερώς διαθέσιεν", "er stellte die Manipel alle tief, damit die (Reserve=)Reiterei zwischen ihnen (von hinten) leicht hindurchsprengen könnte". Auch Appian also weiß, daß die Stellung eine besondere Lockerheit hatte; im übrigen aber ist seine Schilderung so verschwommen, und wenn man sie wörtlich nehmen wollte, so widersinnig, daß ihr nichts zu ent= nehmen ist. Man hat sich daher bisher wesentlich an das "hinter einander" des Polybius gehalten; viel wichtiger und eine noth= wendige Ergänzung des eisten ift aber der von Polybius eben= falls berichtete Abstand zwischen den beiden Treffen. die Manipel ohne Abstand unmittelbar auf einander gefolgt, so wäre ja der Hauptvortheil der Manipularstellung, daß sie ge= schmeidig ist und doch nirgends Lücken bietet, verloren gegangen; die Manipel der principes wären nicht mehr im Stande gewesen, dem in die Lücken der hastati eindringenden Feinde sich entgegensuwersen. Dagegen, wenn sie in einiger Entsernung rückwärtsstehen, so können sie leicht mit einer Wendung halbrechts oder halblinks vorwärtsgehend die Lücke schließen, auch wenn sie nicht gerade auf dieselbe gerichtet waren. In dieser Stellung, einigermaßen entsernt, verliert es sogar alle Bedeutung und wird sicherlich im Gesecht und im Vorrücken gar nicht weiter beachtet, ob man gerade auf ein Intervall oder auf den vorderen Manipel selbst gerichtet ist. Wir dürsen es wohl der mangelhaften Duelle des Polybius zuschreiben, daß er das Wesentliche und Nebenstächliche hier nicht genügend scheidet.

Im Verlauf der Schlacht traten nun die beiden ersten Treffen nach Polybius noch weiter aus einander, da die Offiziere der principes diese Halt machen lassen und die hastati allein vorzücken (di pèr yàq târ aggyxixwor hyepores... έπέστησαν τὰς αίτῶν τάξεις). Wir werden diese Stelle dafür verwerthen dürsen, daß auch unser zweites Postulat bereits von Scipio erfüllt worden ist, nämlich die Ernennung eigener Commandanten für die Trefsenabtheilungen. Wenn die "Führer der principes" diesen Halt gebieten, so können das doch nicht alle die einzelnen Manipelssührer in glücklichszufälliger Übereinstimmung sein und, wenn man in solcher Art den Wortlaut pressen darf des schließt dieser auch aus, daß Scipio selber oder die Legionscommandanten den Besehl gegeben hätten. Die 10 principes-Manipel jeder Legion oder auch vielleicht je 5 müssen also eigene, vermuthlich ad hoe bestellte Commandanten gehabt haben.

<sup>1)</sup> Ich mache ausdrücklich diesen Vorbehalt, da man in dieser Beziehung oft viel zu weit geht. Für unser Thema könnte man z. B. mit dem Sat des Livius: "non confertas autem cohortes ante sua quamque signa instruebat, sed manipulos aliquantum inter se distantes" schließen, daß Scipio eine Zusammensassung von Manipeln derselben Abtheilung zu Kohorten eingeführt habe. Das würde, da Polybius wieder berichtet, daß drei Manipel eine Koporte ausmachen, unseren ganzen Eintheilungs-Schematismus umwersen, wonach je 10 Manipel eine Abtheilung bilden. Es liegt aber nichts vor, als daß Livius die technischen Ausdrücke gleichgültig sind; ähnlich wie z. B. Mommsen in der Schilderung der Schlacht bei Zama statt des technisch richtigen "Treffen" den allgemeinen Ausdruck "Glied" gebraucht, der technisch etwas anderes bedeutet.

Rehren wir nun noch einmal zu der oben von uns versworsenen Nachricht zurück, daß Scipio daß zweite und dritte Treffen endlich ganz auf die Flügel gezogen habe, so werden wir dieser Erzählung, was ihr nun auch zu Grunde gelegen haben mag, so viel entnehmen können, daß sich der Erzähler die Treffen als völlig selbständige Körper dachte, die unabhängig von einander bewegt werden können. Am nächsten liegt es zu vermuthen, daß einzelne Abtheilungen von ihnen rechts und links zur Umklammerung der Karthager, deren Keiterei auf beiden Flügeln bereits in die Flucht geschlagen war, herausgezogen worden sind.

Wie es sich auch mit den Einzelheiten verhalten mag, deutslich ist, wie das Austreten der römischen Infanterie in der Schlacht bei Zama durch Beweglichkeit und Manövrirfähigkeit das Gegensbild bietet zu dem Verhalten bei Cannä. Parallel damit, worauf hier noch hingewiesen sein mag, geht das Verhalten und die Verwendung der Kavallerie in beiden Schlachten. Damit ist dargethan, daß eben damals jene Abwandlung der Tattif einzgeleitet war, welche die Kunst Cäsar's später zur Vollendung gebracht hat.

Erheben wir von diesem Speziellen den Blick wieder zum Allgemeinen, so ist das Resultat dieses zweiten Theiles unserer Untersuchung, daß der Umschwung in dem politischen Wesen des römischen Staates, der mit dem zweiten punischen Ariege einssetzt und mit Cäsar endigt, wie er bereits in der Strategie besobachtet und nachgewiesen ist, so auch mit abermaliger Erweiterung des Areises der anscheinend rein technischen Sphäre der Elementarstaftis vindizirt werden muß. Mit anderen Worten: wie in der Politik und Strategie, so ist auch in der Taktik Scipio der Vorsläuser Cäsar's.

## Literaturbericht.

Zur Geschichte der Handelsbilanztheorie. Erster Theil. Von v. Henking. Berlin, Puttkammer & Mühlbrecht. 1880.

In einer Zeit, wo die Fragen der Handelspolitik wieder mehr als je im Vordergrunde aller Interessen stehen, kommt eine Arbeit. welche die Entwickelung der Lehre von der Handelsbilang zur Dar= stellung bringt, sehr gelegen, und man muß bedauern, daß der Bf. sein Versprechen, Fortsetzung und Schluß der Untersuchung in Rurze folgen laffen zu wollen, nicht gehalten hat. Im ersten Abschnitte setzt der Bf. die Ursachen auseinander, welche auf die Theorie der Handels= bilang führten, und bestimmt diese selbst begrifflich, indem er die beiden Bestandtheile derselben, den Schutz der nationalen Arbeit und das Streben nach Vermehrung des baaren Geldes betont. Gin zweites Kapitel geht auf den Zusammenhang derselben mit der Theorie des politischen Gleichgewichts ein; im dritten Abschnitt ift die englische Handelspolitik am Ausgange des Mittelalters erörtert und im letten werden die englischen Theoretiker der Handelsbilanzlehre aus dem 17. Jahrhundert charafterifirt. In Bezug auf des Bf.'s Beurtheilung der monetaren Bestrebungen Englands, im Gegensate zu Ochenkowski, scheint mir Schanz' ausführliche Darstellung der englischen Geld= und Mänzpolitik doch zu beweisen, daß von einem bewußten Sandelsbilang= sustem noch nicht die Rede sein kann. Obwohl man die Erhaltung und Steigerung des Geldvorraths zu fördern suchte und man im allgemeinen von einem zu großen Import gegenüber dem Export sprach, verzichtete man doch darauf, ein rechnerisches Gesammtresultat zu gewinnen, und sind zu einer Handelsbilang erft Anfage da (Schang, Englische Handelspolitik S. 480. 525). W. St.

Johannes Althusius und die Entwickelung der naturrechtlichen Staatstheorien. Bon Otto Gierke. (Untersuchungen zur deutschen Staats= und Rechtsgeschichte. VII.) Breslau, Köbner. 1880.

Das vorliegende Buch von Gierke behandelt zunächst die Person= lichkeit und die wissenschaftlichen Leistungen eines hervorragenden deutschen Rechts- und Staatsgelehrten, des Johannes Althufius (der deutsche Name Althus?, Althaus? ist nicht bekannt). Althusius ist geboren 1557 in der Grafschaft Wittgenstein-Berleburg. Daß er seine Rechts= studien vielleicht in Basel und später in Genf, hier unter Dionysius Gothofredus, gemacht hat, ift eine nicht unbegründete Bermuthung. Seit 1586 Professor an der naffauischen Hochschule Herborn blieb er in dieser Stellung mit Ausnahme einer furzen Lehrthätigkeit an dem akademischen Gymnasium in Steinfurt, die in das Jahr 1594 fällt, bis in die ersten Jahre des 17. Jahrhunderts, nachdem er mit der Hochschule auf einige Jahre nach Siegen übergefiedelt mar (1594 bis 1599). Daneben war er seit 1589 Mitglied der gräflichen Kanzlei zu Dillenburg. Sodann aber trat er, freilich ohne seinen wissenschaftlichen Arbeiten ungetreu zu werden, in die Dienste der Stadt Emden als deren Syndifus1). Berschiedene Bersuche, ihn für eine oder die andere niederländische Universität zu gewinnen, schlugen fehl. Er blieb in seiner amtlichen Stellung zu Emden bis zu seinem Tode 1638. Althusius, ein Mann von streng calvinistischer und, allerdings eigenthümlich ge= färbter, demokratischer Gesinnung2), fand in seinem städtischen Amte hinreichend Gelegenheit, Diese Gefinnung in den Kämpfen der Stadt mit dem Grafen und den übrigen Ständen, namentlich der Ritterschaft von Oftfriesland, praktisch zu bewähren. Lon gleicher Gefinnung getragen ist sein noch furz vor der Berufung nach Emden 1603 zuerst erschienenes Hauptwerk: Politica methodice digesta, ein höchst merkwürdiges Syftem der allgemeinen Staatslehre und des allgemeinen Staatsrechts, welches denn auch unter dem sichtbaren Ginfluß calvinischer Anschauungen entstanden ist und unter den Schriften der Vertreter der Volkssouverainetät im 16. und 17. Jahrhundert, der jog. Monarchomachen, durch Driginalität und weittragenden Ginflug

<sup>1)</sup> Sein Eintritt in das Emdener Amt wird meist in das Jahr 1604 gesetzt, obwohl sein Borgänger schon 1601 entlassen worden war.

<sup>2)</sup> Man vergleiche sein hartes Urtheil über die natürlichen Eigenschaften des Bolfes Politica c. XXIII § 21 ff. und seine Bemerkungen über den magistratus democraticus c. XXXIX § 57 ff.

auf bemerkenswerthe Weise hervorleuchtet. Aber auch in der Geschichte ber positiven romanistischen Jurisprudenz nimmt Althusius als einer ber schärfften Systematiker eine bedeutende Stelle ein. Seiner schon 1586 erschienenen Jurisprudentia Romana folgte mährend feines Aufenthaltes in Emden die Dicaeologica, eine die gefammte Jurisprudenz, auch das öffentliche Recht allerdings in vollständiger methodischer Gleich= stellung mit dem Privatrecht, jedoch nicht ohne Einwirkung der in seiner Politik vorgetragenen Grundsätze, umfassende, scharffinnige, aber viel= fach gekünstelte systematische Darstellung. Noch manche andere Schriften hat er verfaßt, darunter ein Sustem der praktischen Ethik, civilis conversationis libri II, dann die fog. ad judicem admonitio, cine Mahnung zur Vorsicht bei der Verfolgung von Heren. Wenn auch ihm wie seinem ganzen Zeitalter der Begriff der Zauberei als eines strafrechtlich zu verfolgenden Verbrechens nicht fremd ist, so gehört er boch zu der kleinen Zahl von unerschrockenen Männern, welche zu feiner Zeit dem Unfuge der leichtfertig und graufam geführten Berenprozesse entgegentraten.

Konnte sich Althusius in dieser und in anderer Richtung von den Unschauungen seiner Zeit nicht vollständig befreien, ist die wissenschaft= liche Methode, wie sie in seinen beiden Hauptwerken der Politik, hier mehr als es aus der Darstellung des Inhaltes derselben durch G. sich ergibt, und der Dikaologik herrscht, die vom Allgemeinen zum Befonderen führende Deduktion durch fortwährende Spaltung der Begriffe, keine andere als die von Petrus Ramus (Pierre de la Ramée, geft. 1572) weithin zur Geltung in der Wiffenschaft gebracht, so tritt Selb= ständigkeit und Rühnheit der Gedanken in seinem Aufbau der Lehre vom Staate um fo entschiedener hervor. In fo durchgreifender Weise, wie dies nie zuvor geschehen war, hat er den Gedanken des Gesellschafts= vertrages für alle Stufen des gemeinsamen Lebens der Menschen durchgeführt. Die consociatio der Menschen ist auf allen diesen Ent= wickelungsftufen von der Familie bis zum Staate eine in den Grund= zügen gleichartige, wie namentlich allenthalben in ihr der Gegensatz von Herrschern als Dienern des gemeinsamen Wohles und Gehorchenden wiederkehrt. Aus der Vereinigung von Verbänden niederer Gattung bauen sich die der höheren auf, und so entsteht auch der Staat (die universalis publica major consociatio) durch Vertrag, aber nicht der ein= zelnen Menschen, sondern der von civitates et provinciae. Diesen Staats= gliedern aber steht nach Althusius naturgemäß und nothwendig auch das jus majestatis, die Gesammtheit der staatlichen Hoheitsrechte zu. welches sich ebenso auf das Heil der Seele als auf die Fürsorge für das leibliche Wohl bezieht, wie denn die kirchliche Gemeinschaft mit der staatlichen wesentlich zusammenkält und die eine Seite derselben darstellt (Communio symbiotica universalis regni est ecclesiastica vel secularis. Pol. 9, 31). Zur Verwaltung aber der staatlichen Rechte nach Maßgabe der Gesete wird ein summus magistratus bestellt, der zu dem populus, der consociatio universalis (von der er also insosern getrennt erscheint) in einem Mandatzverhältnisse steht, so daß er nur so viel Recht hat, als ihm vertragsmäßig übertragen ist. Wird er zum Thrannen und damit vertragsbrüchig, so fann er seines Amtes entsetzt, vertrieben, unter Umständen sogar hingerichtet werden, allerdings nicht von den einzelnen Unterthanen, denen höchstens das Recht der Nothwehr gegen offenbare Gewaltthat zukommt, sondern von der Gesammtheit des Volkes oder in dessen Namen von den Ephoren, wo solche, wie in jedem gut eingerichteten Staate, bestehen.

Ephoren nennt er gleich anderen Monarchomachen einen Ausdruck Calvin's verallgemeinernd, die unter verschiedenen Namen vorkommenden Vertreter der Gesammtheit gegenüber dem summus magistratus, welche in deren Namen die bei dessen Einsetzung vorbehaltenen Rechte zu wahren und bei den wichtigsten Angelegenheiten der Staatsverwaltung mit demselben zusammenzuwirken, vor Allem den summus magistratus elbst zu wählen haben, wobei sie allerdings in gewisser Weise an Kreise, snamentlich durch die nothwendige Rücksicht auf ein Geschlecht, gebunden sein können.

Die Bestellung der Ephoren kann auf verschiedene Art erfolgen; erscheint Volkswahl als das an und für sich Gerechtsertigte, so kann ex populi concessione et beneficio auch Ernennung durch den summus magistratus oder Cooptation stattsinden. Die Stellung kann auch erblich sein. Durchweg steht den einzelnen Ephoren zugleich die oberste Verswaltung einer Provinz unter Aufsicht des summus imperans und unter Konkurrenz der Landstände zu; insosern heißen sie speciales. Im deutschen Reiche gehören dahin die Reichsstände (Pol. 18, 115). Von ihnen werden allgemein (Pol. 18, 110), was bei Gierke nicht bestimmt hervortritt, als generales die geschieden, welchen eine offenbar als beständig gedachte Aufsicht und Sorge für das gesammte regnum mit allen seinen Provinzen anvertraut ist, wohin im deutschen Reiche die Kurssürsten gehören. Da aber die einzelnen Ephoren alle an der Beaufslichtigung des summus magistratus betheiligt sind und zu diesem Zwecke auf den Reichsversammlungen erscheinen, so hat auch ihrer

aller Stellung eine Seite, nach der sie als officium generale erscheint (Pol. 18, 90). So ist zwar der einzelne Ephorus für sich allein nicht berechtigt, den summus magistratus zu entsehen oder zu tödten, wohl aber darf und soll er seiner Tyrannei Widerstand leisten und ist sogar berechtigt, sich mit der seiner Leitung unterstellten Provinz der Herrschaft des Tyrannen und somit dem ganzen Staatsverbande zu entziehen: wie denn überhaupt jedes Glied des Staates schon aus Gründen seiner öffentlichen Wohlfahrt den bisherigen Staatskörper verlassen und eine neue Staatsform suchen kann (quando istius partis totius publica manifestaquae salus id omnino suadet. Pol. 38, 76°).

Es ist dann ein bei Althusius mit unerschrockener Konsequenz aus dieser Auffassung des Staates und der Volkssouveränetät abgeleiteter und lange vor Rousseau ausgesprochener Gedanke, daß es nur eine wirkliche Staatssorm gibt und daß die Unterschiede der sog. Staatssormen nur Verschiedenheiten in der Vestellung des summus magistratus bedeuten, welcher monarchicus und polyarchicus, und dieser wieder aristocraticus und democraticus, sein kann, wobei die letzte Regierungssorm in nicht sehr günstiger Weise beurtheilt wird.

Die Beispiele, mit denen Althusius seine Sätze belegt, nimmt er zum großen Theile aus der altjüdischen Geschichte, wie sie im alten Testamente berichtet wird, wie denn auch in der Dikäologik eine fortswährende Verweisung auf das zum Vergleiche mit dem geltenden herbeigezogene altjüdische Recht stattsindet; doch auch die Staatsseinrichtungen des klassischen Alterthums und der neueren Staaten liesern ihm Nachweise für seine Behauptungen, so vor Allem auch das deutsche Staatsrecht. Von Interesse ist namentlich seine Schilderung des Geschäftsganges auf dem damals noch nicht permanenten Reichstage (Pol. 33, 47 ft.) Auch die ganze Darstellung der Verfassung einer Provinz (Pol. 7. 8) gibt wie G. S. 25 mit Recht hervorhebt, wesentlich das Bild eines deutschen Territoriums.

Daß eine Schrift von der Richtung und Bedeutung der Politik des Althusius großen Einfluß auch auf die Darstellung des positiven deutschen Staatsrechtes gewann, daß sie andrerseits lebhaste Bestreitung erfahren mußte, ist nicht zu verwundern, wohl aber ihr allmähliches fast vollständiges Verschwinden aus dem Gesichtskreis der modernen

<sup>1)</sup> Auf einen Bruch des Vereinigungsvertrages durch dessen "obersten Hüter", wie G. S. 35 sormulirt, kommt es also nach dieser letzteren von ihm nicht hervorgehobenen Alternative nicht an, ganz abgesehen davon, ob die Thrannei in Althusius' Sinne so charakterisirt werden kann.

Wissenschaft seit der Mitte des vorigen Jahrhunderts. Nachdem Stinking im erften Bande ber allgemeinen deutschen Biographie Althufius' Andenken erneuert hatte, hat nunmehr G. in voller Ausführlichkeit und mit vollem Nachdrucke auf die große wissenschaftliche Bedeutung des Mannes hingewiesen, und das Verdienst dieses Vor= gehens foll in keiner Beise geschmälert werden durch die Bemerkung, daß es möglich gewesen wäre, in manchen einzelnen Bunkten die Lehre des Althusius schärfer und charakteristischer wiederzugeben, als es in der allerdings sehr flar und übersichtlich gehaltenen Darstellung des Inhaltes der Politik von G. geschehen ift'). Nachdem nun auch Stinging in seiner Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft 1, 468 ff. von Althusius' Person und Werken gehandelt hat, nachdem nach G.'s Vorgange Bluntschti in der dritten Auflage seiner Geschichte der neueren Staatswissenschaft S. 76 ff. und neuestens auch Geger in Holtendorff's Enchklopädie der Rechtswissenschaft I. 4. erste Auflage S. 20 ff. seine publizistischen Lehren dargestellt haben, ift sein Andenken als ein dauernd gesichertes zu betrachten, auch in den weitesten wissenschaft= lichen Kreisen.

Der zweite bei weitem umfangreichere Theil von G.'s Buch gibt die Entwickelungsgeschichte der in der Staatslehre des Althusius enthaltenen politischen Ideen vom Mittelalter dis zum Höhepunkt der Entfaltung des naturrechtlichen Systems durch Kant und Fichte. In sechs Kapiteln werden die religiösen Elemente der Staatslehre, die Lehren vom Staatsvertrage und von der Volkssouveränetät, das Repräsentativprinzip und die Ideen des Föderalismus und des Rechtsstaates in ihrer Entwickelung im Laufe dieser Periode versolgt und allenthalben die bald größere, hald geringere Bedeutung von Althusius für diese Entwickelung hervorgehoben. Von größtem Interesse ist namentlich der Nachweis des Einflusses der durch und durch söderalisstischen Staatslehre des Althusius auf die Gestaltung der Lehre vom

<sup>1)</sup> Auf Einzelheiten, um dies letztere Urtheil weiter als durch die früher im Texte gegebenen Andeutungen zu belegen, kann nicht eingegangen werden; doch mag hier noch auf die Darstellung der Systematik der Regierungskunst bei G. S. 32 Note 22 verwiesen werden, wo die Obereintheilung der prudentia politica in die zwei membra: intellectus politicus und delectus agendorum et omittendorum in Reip. administratione fehlt. "Wissen und Ersahrung" (doctrina und usus) sind nur Theile des ersten Gliedes Pol. 21, 10 ff.; 26, 5 ff. Ich benute die von G. seiner Darstellung gleichfalls zu Grunde gelegte dritte Aussage der Politik Herborn 1614.

Bundesstaate und vom zusammengezetten Staate überhaupt, beren Darstellung in dem bekannten Buche von Brie (der Bundesstaat Bd. 1, 1874) hier eine nicht unerhebliche Ergänzung erhält, dann die schon in der erften Abtheilung hervorgehobene auffallende Verwandtschaft der Volkssouverainetätslehre des Althusius mit der Rousseau's im contrat social (S. 9 ff., 201 ff.), die eine unmittelbare Einwirkung des Althusius auf Rousseau jedenfalls als nicht unwahrscheintich ansehen täßt. Allein auch über diese spezielle Beziehung auf Althusius hinaus ist dieser zweite Abschnitt von G.& Buch von hervorragender wissen= schaftlicher Bedeutung, die zum großen Theil durch die Anordnung bes Stoffes bedingt ift. Indem einzelne für die allgemeine und namentlich für die rechtliche Auffassung vom Staate besonders wichtige Ideen in ihrer allmählichen Weiterbildung und wechselnden Gestaltung verfolgt werden, tritt der Antheil, den die Einzelnen an dieser Ent= wickelung gehabt haben, in volles Licht. Mit Recht wird von G. in der Vorrede betont, daß so namentlich der Antheil der Deutschen sich bedeutender herausstellt, als bisher angenommen wurde. Mit Recht hebt er es auch als ein allgemeines Ergebnis seiner Untersuchung und Darstellung hervor, daß fast überall das Alter der wichtigsten politischen Doktrinen sich der bisher herrschenden Anschauung gegenüber als ein weit höheres erweist. Es stellt sich insbesondere heraus, daß die Hauptbestandtheile der so lange Zeit inner= und außerhalb Deutschlands herrschenden naturrechtlichen Auffassung des Staates, wie überhaupt der Gedanke des Naturrechts als einer dem positiven Recht theils übergeordneten theils entgegengesetten Rechtsordnung durchweg auf Grundlagen ruht, die im Mittelalter gelegt sind 1). Der Zusammen= hang der geistigen Entwickelung des Mittelalters und der neueren Beit, die große Bedeutung mittelalterlicher Geistesarbeit für die späteren Jahrhunderte wird für ein weites Gebiet menschlichen Denkens aufgezeigt2). Wie aber die hier besprochene Schrift G.'s (Borr. S. IX)

<sup>1)</sup> Bgl. hierüber auch Gierke's Rektoratsrede: Naturrecht und deutsches Recht S. 17 ff., Franksurt a. M., 1883.

<sup>2)</sup> So berührt sich G.'s Schrift in ihrem Gegenstande mit F. v. Bezold's Aufsatz über die Lehre von der Volkssouveränetät im Mittelalter in H. Z. Bd. 36 und mit Riezler's Buch über die literarischen Widersacher der Päpste zur Zeit Ludwig's des Baiern. Eine Beilage (S. 50 ff.) enthält eine namentslich die Würdigung Lupold's v. Bebenburg, den übrigens G. im Texte des J. Bandes seines Genossenschaftsrechtes merkwürdigerweise durchgehends Leopold v. Babenberg nennt, betreffende Polemik gegen dieses Buch.

aus vieljährigen Studien über die Geschichte der Korporationslehre herausgewachsen ift, so steht sie in engstem Zusammenhang mit seinem großen noch nicht abgeschlossenen Werke über das deutsche Benoffen= schaftsrecht (bis jest drei Bände, Berlin 1868—1881), unzweifelhaft einer der bedeutendsten Erscheinungen der rechtsgeschichtlichen Lite= ratur, welches die Entwickelung der Bereinigungen mit selbständiger Rechtspersönlichkeit und der auf fie bezüglichen Rechtsbegriffe in um= fassendster Weise mit staunenswerther Gelehrsamkeit darstellt. dem dritten, die Staats= und Korporationslehre des Alterthums und des Mittelalters und ihre Aufnahme in Deutschland behandelnden Bande finden sich denn auch die die mittelalterliche Staats= und Rechts= lehre betreffenden Ausführungen der Schrift über Althufius, allerdings in etwas veränderter Gestalt, wieder. Möge es G. vergönnt sein, seine Epoche machenden Arbeiten über eines der wichtigsten Probleme der Wissenschaft bald zum Abschluffe zu bringen. W. Vogel.

Die historisch=politischen Volkklieder des Dreißigjährigen Krieges. Aus fliegenden Blättern, sonstigen Druckwerken und handschriftlichen Duellen gesammelt und nebst den Singweisen zusammengestellt von Fr. W. Freiherr v. Ditfurth. Herausgegeben von Karl Bartsch. Heidelberg, Karl Winter. 1882.

Lange Jahre war der Bf. bestrebt, unter großen Opfern an Zeit, Rosten und Mühen einen möglichst vollständigen Cyklus der historisch= politischen Volkslieder der Deutschen von 1618 bis zum Frieden von 1871 zusammenzubringen und zu publiziren; im hohen Alter führte er denselben endlich mit den Poesien des großen deutschen Krieges zum Abschluß. Dennoch war es ihm nicht vergönnt, sich seines vollendeten Werkes zu erfreuen; er starb mit Hinterlassung der zur Herausgabe fertigen Sammlung, deren Drucklegung sich R. Bartsch zu Beidelberg auf Wunsch des Verlegers unterzog. Es haben nur Dichtungen von liedlicher Form Aufnahme gefunden, da die Fülle der Spruchpoesien, schon der häufig beigefügten Allustrationen wegen, unberücksichtigt bleiben mußte. Die Schreibweise der Originale ift nicht beibehalten, weil das Werk einerseits weniger für die Bücherschränke der Gelehrten als für die Gebildeten Deutschlands im allgemeinen bestimmt ift, andrerseits aber die schlechte, prinzipienlose Schreibung des 17. Jahr= hunderts, "die Fahrlässigkeit und Unkunde eines Schreibers oder Setzers", wie schon Jakob Grimm bemerkte, für die Gegenwart durchaus nicht makgebend sein kann. Unter Anwendung der heutigen Orthographie

blieb im übrigen alles Charakteristische verschont, und als Probe der Driginalschreibweise sind die Überschriften stets gelassen, wie sie vorlagen. Freiherr v. Ditfurth hatte mit ungemeinem Fleiße gesammelt: die Hälfte der hier veröffentlichten Lieder war bis jest ungedruckt, viele völlig unbekannt, so daß auch nach den Publikationen von Weller und Opel-Cohn die gegenwärtige ihren selbständigen Werth behaupten wird. Leider war der Bf. nicht in dem Grade philologisch gebildet, daß seine Arbeit als eine durchaus abschließende bezeichnet werden könnte. Der Herausgeber hatte Gelegenheit, einige Lieder mit den Driginalen zu vergleichen und eine Reihe von Berichtigungen vorzunehmen. Nach diesen Proben liegt die Vermuthung nahe, daß eine Collation auch der übrigen Stude noch manche Verbefferung ergeben dürfte. Lieder Nr. 27 und 28 erregen den Verdacht der Unechtheit, wie schon Bartsch bei der Herausgabe bemerkte, weil in ihnen Deimling, die 400 gefallenen Bürger Pforzheims und das "weiße Regiment" erwähnt werden. Als eine Prüfung des Driginaldrucks auf fein Alter hin unternommen werden follte, blieben die Bemühungen, denselben vom Besitzer zur Einsicht zu erhalten, merkwürdigerweise erfolglos! Auch das "Trawerliedlein" auf den Tod des Mansfelders (Mr. 42) klingt recht modern in seiner knappen, kunstmäßigen Form an. Aus der reichen Sammlung von Mays zu Heidelberg hat der Herausgeber noch einige Nachträge hinzugefügt, welche sich namentlich auf den Wintertönig beziehen. Als ein großer Vorzug vor ähnlichen Unternehmungen muß es schließlich bezeichnet werden, daß der Sammler die alten, lange verloren gegebenen Singweisen der Lieder, soweit sie noch zu entdecken waren, in der ursprünglichen, rhythmischen Fassung beigefügt hat und so auch für die Geschichte der deutschen Musik eine Gabe bietet.

Ernst Fischer.

Die Schlachten bei Freiburg (Breisgau) im August 1644. Enghien (Condé) und Turenne gegen Merch. Bon Aug. Lufft. Freiburg i. Br. und Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1882.

Robert d'Orléans, Herzog von Chartres, hatte in seiner Schrift: "Ein Besuch auf einigen Schlachtseldern des Rheinthales" (übersetzt von M. Gnadinger, Leipzig 1870) mit "französischer Oberslächlichkeit und Einseitigkeit" seinen Landsleuten die Heldzügen gegen Deutschland geschildert und sie der Gegenwart als nachahmungswürdige Vorbilder hingestellt, die mit ihrem Blute um den Besitzsens "Stromes der Hisporische Zeitschrift N. F. Bb. XV.

Krieger und der Denker" rangen, welcher "der Macht, die ihn voll= ständig okkupirt, eine Art von Suprematie zu sichern scheint". Die Ausführungen jenes fürstlichen Schriftstellers, sowie einiger älterer, im ähnlichen Geiste thätiger französischer Autoren, besonders des schmeich= lerischen Desormeaux, veranlagten den Bf., von deffen Feder schon früher die Geschichte der Feldzüge am Mittelrhein in den Jahren 1793 und 1794 erschienen war, während eines längeren Aufenthaltes ju Freiburg durch gründliche Lokalftudien auf den Schlachtfeldern felbft die mehr oder weniger verlette historische Wahrheit bestmöglichst fest= zustellen. Seinen Plan, dem Berzoge nachzureisen und fein Machwerk von Anfang bis zu Ende fritisch zu beleuchten, gab er als zu weitaus= schauend auf und beschränkte sich auf die Schlachten, welche im August 1644 zwischen den Franzosen unter Condé und Turenne einerseits und den Baiern unter Merch andrerseits auf den Höhen vor Freiburg geschlagen wurden. Auf Grund der wichtigsten monographischen Darftellungen und sämmtlicher, für ihn erreichbaren Blane hat er den Thatbestand durch sorgsamste Lokalforschung festzustellen versucht und ist zu wesent= lich anderen Ergebniffen gelangt als die französischen Schriftsteller und ihre beutschen Nachschreiber. Condé hat zwar am 3. August auf dem Bohl gesiegt, doch blieb der Kampf im Mühlenthal bei Merzhaufen an demfelben Tage unentschieden. Die Schlacht auf dem Lorettoberge bei Freiburg am 5. August wurde in beiden Momenten von den Franzosen verloren, und einzig und allein der neue Operationsplan des Herzogs veranlaßte Mercy, seine Stellung aufzugeben und am 9. August den Marsch nach Villingen anzutreten, wodurch er die Absichten des Feindes durchkreuzte. Daß Condé am 3. August, um seinen beim Sturm wankenden Truppen Muth zu machen, den Marschallftab vor= eilend in die baierische Verschanzung hinübergeworfen habe, ift eine Mythe wie die Napoleonssage von Lodi, erfunden zum Ruhm des Feldherrn und der "großen Nation". — Der zweite Theil von Gonzen= bach's Leben des Generals v. Erlach scheint dem Bf. bei feiner Arbeit noch nicht vorgelegen zu haben, einige dort erwähnte Einzel= heiten des Rampfes werden wenigstens nicht von ihm berichtet (Erlach Dem beigefügten Plane biente die neueste Rarte bes Großh. badischen topographischen Bureaus als Grundlage, welche dem Buftande von 1644 angepaßt ift. Ernst Fischer.

Der General Hans Ludwig v. Erlach v. Castelen. Ein Lebens = und Charakterbild aus den Zeiten des Dreißigjährigen Krieges. Bearbeitet nach zeitgenössischen Quellen von August v. Gonzenbach. II. III. Bern, K. J. Wyß. 1880. 1882.

Der Bf. hat seine Lebensbeschreibung des Generals v. Erlach, beren erster Theil früher in diesen Blättern (47. [11.] 1882, S. 85) besprochen wurde, in zwei mit ungemeinem Fleiße gearbeiteten, ftatt= lichen Bänden zum Abschlusse gebracht. Mit Genugthung fann er in der Vorrede konstatiren, daß die von ihm unternommene Ehren= rettung seines friegskundigen Landsmannes gegenüber den Unschul= digungen Röse's, Barthold's und Molitor's nach dem in "Burkhard's Korrespondenzblatt der deutschen Archive" (2, 323. 47. 62. 77; 3, 19. 52) siegreich ausgefochtenen Streite die Anerkennung felbst ber sachkundigsten Gegner gefunden habe; nach einer Reihe von Erwide= rungen sah sich Molitor zu dem Geständnis gedrängt, "daß von einer bewußten Unredlichkeit Erlach's, von einem Verrathe nicht mehr die Rede sein könnte". Die Eroberungen Bernhard's sammt dem Heere desselben sind nicht erft durch Erlach an Frankreich gebracht worden, weil sie schon vor dem Tode des Herzogs unter die Autorität des allerchriftlichsten Königs gestellt waren. Seit dem Vertrage vom 27. Oktober 1635 stand Bernhard nicht mehr als deutscher Reichs= stand dem Raiser im Felde gegenüber, sondern als französischer General: er war ein Condottieri im Fürstenmantel, der "Ihrer Majestät in Frankreich einen Reuterdienst" that! Da Breisach nicht, wie das Elfaß, durch den König im geheimen Vertrage dem Wettiner abgetreten, sondern durch eine, im Solde Frankreichs kämpfende Armee seither erft erobert wurde, so mußte es beim Tode Bernhard's als Eigenthum Ludwig's XIII. angesehen werden. Die Einnahme der Beste wurde am Orte selbst wie in Paris durch ein Te Deum gefeiert, die Trophäen der Siege bei Rheinfelden, Wittenweper, Thanne u. f. w. fandte der Herzog seinem oberften Rriegsherrn nach der Hauptstadt an der Seine und ließ durch seinen Abgefandten bei der Übergabe "den Sieg der Baffen des Königs" preisen, obschon bei Rheinfelden kein einziger Franzose anwesend war. - Im 2. Bande schildert Gonzenbach die Erlebnisse Erlach's in seiner Stellung als Gouverneur von Breisach und erster Direktor der weimarischen Armee unter dem Oberkommando des Herzogs von Longueville (1639-1640), des Grafen von Gué= briant (1641-1643) und des Marschalls Turenne von 1644 bis zur Auflösung der Armee 1647 infolge des Aufstandes der weimarischen

Reiterregimenter. Dieser kühnen That, welche in unserer Zeit burch Guftav Freitag's poetische Verherrlichung (Ahnen, die Geschwister) auch weiteren Kreisen bekannt gemacht ift, bringt G., als Schweizer, wenig Theilnahme entgegen, er erblickt darin nur einen Kontraktbruch, eine Treulosigkeit und Undankbarkeit dem französischen Kriegsherrn gegenüber, und meint, daß "ethische Motive wie dasjenige, dem deutschen Bater= lande zu dienen, bei dem Aufstande kaum entscheidend waren, weil die Meuterer in der Folge unter Königsmark schwedische Dienste nahmen. Dennoch muß er eingestehen, daß sie auch hier die Bedingung stellten, nicht in französischen Partikularkriegen, sondern für solche verwendet zu werden, welche dem gemeinen evangelischen Wesen und der deutschen Freiheit zum Beften gereichten! Dem Deutschen wird ftets der Gedanke erfreulich sein, daß im 17. Jahrhundert selbst bei den entartetsten Söhnen der Nation noch ein starkes Nationalbewußtsein lebte, welches sie antrieb, ihre französischen Offiziere zu verjagen und unter selbst= gewählten Befehlshabern, geführt von einem ehemaligen Jenenfer Studenten, über Straßburg bis nach Paderborn trot aller Drohungen Ludwig's XIII. zu ziehen, um nur nicht als französische Söldner einzig für die Interessen der Welschen jenseits des Icheines fern von der Heimat zu fechten! Wie im Kriege als umsichtige Heerführer, fo zeichnete sich der Generalmajor auch als kluger Politiker bei den Friedensverhandlungen zu Münster aus. Energisch verwendete er sich für die Reichsunmittelbaren, "nicht sowohl vom Wunsche bescelt, das Reich nicht zersplittert zu sehen, als der schweizerischen Auffassung folgend, daß alle Rechte und Freiheiten geachtet werden müßten". Die französischen Bevollmächtigten, der deutschen Verhältnisse unkundig und mit der deutschen Sprache wenig vertraut, holten häufig seinen Rath ein. Der dritte Theil schildert Erlach's Betheiligung am flandrischen Feldzuge gegen die Spanier, die Schlacht bei Lens (20. August 1648) und seine Wirksamkeit als erster Bevollmächtigter Frankreichs bei der Rommiffion zu Nürnberg, welche den Westfälischen Frieden zu vollziehen hatte. Er starb am 26. Januar 1650 zu Breisach. Schlusse seines Werkes weist der Bf. nach, daß der Generallieutenant nicht auf dem Sterbebette noch den Feldmarschallftab erhalten habe, und widerlegt die "französische Legende" von seiner großen Grausam= feit und seinem Blutdurfte, welche in dem Patois von Rheims und Rethel die Bezeichnung "erlague" für einen brutalen Menschen zur Folge gehabt haben soll.

Die Darstellung beruht fast nur auf den zu Spieß aufgefundenen

Alten und ist überreichlich mit Anmerkungen und wörtlich angeführten Beweisstellen durchwoben, dazu hat jeder Band noch einen Anhang wichtiger Urkunden. Hierdurch wird, wie Bf. selbst befürchtet, die Lekture des Buches für einen größeren Leserkreis recht erschwert, dafür erhält jedoch der Forscher eine Biographie Erlach's auf quellenmäßiger Grundlage, wie sie die meisten seiner Zeitgenossen bis jetzt noch ent= Ift dem Bf. ferner zum Vorwurf gemacht, daß für einen General zweiten Ranges, wie eben der Schweizerführer ein solcher war, ein Werk von drei starken Bänden wohl etwas umfangreich sei, jo führt G. mit Recht dagegen an, daß Erlach, um als Feldherr erften Ranges zu gelten, allein die Nationalität und das hohe Ziel gefehlt habe. "Als Schwede, Deutscher oder Franzose wäre er als solcher allseitig anerkannt", da ihm außer Bernhard von Weimar von seinen Zeitgenoffen nur Conde und Turenne militärisch überlegen waren: der Helvetier, welcher im Solde Frankreichs für eine ihm fremde Sache focht, kann freilich den Antheil des Lesers niemals in gleichem Mage wie jene wachrufen! Ernst Fischer.

Pn Gudes Namen. Das Leben des Dr. Med. Joachim Jungius aus Lübeck (1587—1657). Von Rob. Avé-Lallemant. Breslau, Ferd. Hirt. 1882.

Der Bf., welcher schon im Jahre 1863 den Briefwechsel seines gelehrten Landsmannes und Fachgenossen Joachim Junge aus den Manufkripten der Hamburger Stadtbibliothek veröffentlichte, bietet in dieser zweiten Arbeit über denselben Gegenstand auf Grund der dort publizirten Materialien und erneueter Studien, unter Weglaffung jedes gelehrten Apparates, dem größeren Leserkreise der Gebildeten eine ansprechend geschriebene Lebensschilderung des lübischen Naturforschers dar, um das Andenken dieses, nach dem Urtheile Humboldt's, "großen und so lange verkannten Mannes, welchen an Gelehrsamkeit keiner seiner Zeitgenoffen übertraf", für die Gegenwart zu erneuern. Schon Goethe hatte die Absicht, "dem wackern Manne ein gründlich Andenken zu stiften", doch wurde in seinem Nachlasse nur ein fragmentarisches Manufkript von geringen Umfange gefunden, und ebensowenig hat die Arbeit Guhraner's nach des Bf.'s Ansicht denselben "der Wiffenschaft wiedergegeben". In lebhaften Farben wird vor unsern Augen das Vild der wechselvollen Schickfale des lübischen Gymnasiallehrersohnes entrollt, welcher schon in zarter Jugend seinen Bater durch Meuchel= mord verlor und nach unstäten Wanderjahren, in Sturm und Drang,

während der bewegten Zeiten des auflodernden Dreißigjährigen Krieges 1629 endlich zu Hamburg eine bleibende Stätte fand, wo er als Nektor des Johanneums und des damit verbundenen akademischen Ghmnasiums bis zu seinem Tode (1657) in segensreicher Lehrthätigkeit wirkte, sortwährend wissenschaftlich thätig blieb und mit den hervorragenden Männern seiner Zeit in Brieswechsel stand. Neben der Philosophie und Physik beschäftigte ihn vor allem die Botanik, in welcher er durch seinen Versuch, die Pflanzen nach den Geschlechtsorganen zu ordnen, als Vorläuser Linné's zu betrachten ist. Für die politische Geschichte des großen deutschen Krieges bietet Avé-Lallemant's Werk zwar keine bedeutende Bereicherung unseres Wissens, umsomehr für die Kenntnis der sozialen und wissenschaftlichen Zustände Deutschlands in jenen Zeiten der hereinbrechenden Verwilderung.

Das preußische Staatsrecht auf Grundlage des deutschen Staatsrechtsdargestellt von Hermann Schulze. Zwei Bände. Leipzig, Breitkopf u. Härtel. 1872. 1877.

Der 2f. hat es unternommen, nach und neben v. Rönne's be= kanntem Werk, dessen Bedeutung besonders als Nachschlagewerk er willig anerkennt, ein zweites über denselben Gegenstand zu schreiben, weil er glaubte, höheren Anforderungen an wissenschaftliche Begründung und sustematische Anordnung des Stoffes genügen zu können. Das Buch, wie es vorliegt, rechtfertigt denn auch seinen Ent= schluß in vollem Mage. Entsprechend seinen Absichten hat der Bf. das Hauptgewicht in seinem Buche auf die an der Hand der geschichtlichen Thatsachen aufgebaute wissenschaftliche Feststellung des Charafters des preußischen Staatswesens gelegt. Von diesem historischen Standpunkte aus bezeichnet er auch die Anwendung der aus Frankreich importirten Staatsdoktrinen auf den preußischen Staat als unftatthaft. Die "Menschenrechte" sind ihm die Theorie eines ober= flächlichen Naturrechts, das zu staatsrechtlichen Grundfätzen gestempelt worden sei und zu einer in Permanenz erklärten Anarchie führen muffe (1, 379). Die Lehre Rouffeau's von der Botkssouveranetät nennt er trügerisch, ungeschichtlich und bespotisch; die Montesquieu's von der Theilung der Gewalten bezeichnet er als Frelehre (2, 126); er verwirft die aus beiden gemischte "pseudo-konstitutionelle Theorie, die mit der fertigen Schablone einer allein seligmachenden Berfassung alle Bölker auf alle Zeiten beglücken zu können vermeinte" (ebd.). Er bestreitet, daß das Bolk neben dem Staate noch als ein besonderes Rechts= subjekt zu konstruiren sei und thatsächlich oder juristisch einen Willen haben könne (2, 132). Was den brandenburgisch-preußischen Staat betrifft, so zeigt er, wie fich die landesherrliche Souveranetät, analog der Ent= wickelung der anderen deutschen Staaten, aus der Territorialhoheit gebildet hat. Bielleicht hätte noch ftärker, als es geschehen ift, betont werden können, daß der Absolutismus des Großen Kurfürsten auf völlig gesetzlichem, vertragsmäßigem Wege zu stande gekommen ist; es wird in Bezug hierauf nur die Thatsache des Landtagsabschiedes in Königsberg erwähnt (1, 53). Der Bf. stellt demnach fest, daß in Preußen der König alleiniger Souveran und Inhaber der untheil= baren Staatsgewalt ist (1, 133. 142); nur in Bezug auf ihre Ausübung ift er gesetzlich bestimmt. Dies war schon in der Zeit des Absolutismus der Fall inbetreff der Rechtspflege und der Verwaltung, so daß der Beamtenorganismus als ein Theil des Verfassungsrechts anzusehen ist (1, 231); seit Einführung der konstitutionellen Verfassung gehört dem König die "Innehabung" der gesetzgebenden Gewalt aus= schließlich, in Bezug auf ihre Ausübung ift er an die Mitwirkung anderer felbständiger Organe, der Kammern, gebunden (2, 142. 144. 153). Der Landtag ist dem Bf. eine künftliche Organisation, die dem thatfächlichen Volkswillen einen fagbaren Ausdruck zu geben bestimmt ift (1, 19); der Wille der Volksvertretung ist nach ihm von Rechtswegen Bolkswille (2, 134); aber sie hat keinen Antheil an der Souveränetät, sie ist nicht Abschwächung, sondern vollendeter Ausbau der Monarchie (2, 135); der Beruf des Volksvertreters ist ein öffentliches Amt (2, 134). Die Unverletlichkeit des Königs darf nicht als eine Berurtheilung des= selben zur Unthätigkeit aufgefaßt werden (2, 888), er ist eine lebendige Herrscherpersönlichkeit mit eigener Überzeugung und Selbstbestimmung (1, 163). Dem entsprechend ift er auch nicht beschränkt in der Wahl seiner Minister; diese sind nicht selbständige Träger einer eigenen Ge= walt (2, 888); die Volksvertretung ist nicht ihre vorgesetzte Behörde (2, 892). Der Bf. mißbilligt zwar den Beschluß des Obertribunals vom 29. Januar 1866, betreffs der Grenzen der Redefreiheit der Abgeordneten, als dem Wortlaut der Verfassung widersprechend, verlangt aber stärkere Mittel der Selbstdisziplin der Kammer und Verantworts lichkeit der Abgeordneten in Fällen des Hochverraths, der Majestäts= beleidigung, der Injurie und der Verleumdung (2, 178). Er verwirft das unbeschränkte Steuerbewilligungsrecht der Kammer, weil durch daß= selbe alle Gesetze in Frage, der Staat auf ein kündbares Jahres: abonnement gestellt werde (2, 432). Am allerwenigsten darf nach seiner Ansicht das Recht der Steuerbewilligung als Machtmittel zum Sturz eines Ministeriums, zur Durchsetzung jedes beliebigen fog. Bolts= wunsches gemißbraucht werden, jenes Recht ist ihm vor allem eine Pflicht, zu deren Begrenzung materielle Rechtsfätze wünschenswerth seien (2, 435). In der oftropirten und revidirten Berfassung fieht er eine Mischung des doktrinären (französischen) Radikalismus und der absolutistischen Bureaukratie (1, 118). Man kann ihm beipflichten, wenn er auf die staatsrechtliche Nichtigkeit der Rechte der Landes= vertretung hinweist (1, 124), wenn er ein Ministerverantwortlichkeits= gesetz und Einsetzung eines besonderen, aus richterlichen und politischen Elementen zusammengesetzten Gerichtshofs dafür verlangt, der übrigens nach seiner Ansicht die von den Kammern zu erhebenden Anklagen nur als Disziplinarsache behandeln soll (2, 890 - 897); wenn er endlich nach Gneist's Vorgange als Ausbau des Verfassungsstaates in den ersten Theilen seines Werkes (1870-1872) ein ausgedehntes Selbst= verwaltungssinstem fordert, das ja auch schon als größtentheils vollendet in den späteren Abtheilungen seines Werkes (1876, 1877) der Be= trachtung unterzogen werden konnte: überraschen aber kann es einiger= maßen, wenn er nur einseitig beklagt, daß das Staatswesen durch Herübernahme der alten Bureaukratie in den konstitutionellen Staat in einen tiefen Widerspruch gerathen sei (1, 311), ohne doch gleich= zeitig auf die fremdartigen doktrinären Beftandtheile der Berfaffung aufmerksam zu machen, die in einem noch stärkeren Widerspruch mit dem von ihm felbst nachgewiesenen historischen Charafter des preußischen Staates ftanden. Er murde dann vielleicht eine fcharfer gefaßte Formel für die Beurtheilung des sog. Konflikts gefunden haben, der doch im wesentlichen darauf beruhte, daß der historische Staat, vor eine schwere Existenzkrifis gestellt, bei der nach dottrinären Principien konftruirten und mit nicht scharf genug begrenzten Rechten ausgestatteten Kammer das erforderliche staatsmännische Verständnis nicht fand. Die Lücke in der Verfassung wurde damals zum Rettungsanker; der Konflikt selbst endete aber damit, daß der Staat den unhistorischen Glementen seines Organismus die gefährliche Macht entzog, indem er alle auf das Auswärtige bezüglichen Funktionen an den Reichstag des Norddeutschen Bundes abgab; im wesentlichen hatte sich der doktrinär kon= struirte Verfassungsapparat als lebensunfähig erwiesen. Kammern an Kompetenz verblieb, konnte nicht so leicht zu einem neuen Berfaffungsftreit Anlaß geben. Der Bf. gibt über den Konflikt nur das Urtheil ab, daß das formale Recht auf Seite der Kammer war; materiell habe die Regierung infolge der politisch = nationalen Aktion Recht behalten (1, 125. 160).

Von höchster Bedeutung sind die Folgerungen, die der Bf. aus dem historisch = staatsrechtlichen Charakter des preußischen Staates für fein Verhältnis zur Kirche gewinnt. Er fpricht dem Staate, weil er allein den Gefammtzweck, die ganze Rechtsordnung innerhalb seines Bolkes zu umfassen und zu beherrschen, in sich trage, das Recht zu, seine Beziehungen zur Kirche lediglich durch Staatsgesetze zu regeln (2, 669. 672. 696), und bezeichnet ein etwaiges Konkordat in unserer Beit als Anachronismus (4, 774). Bom preußischen Staate speziell weist er nach, daß der Landesherr staatsrechtlich im Besitz ber Kirchen= hoheit und in Bezug auf die evangelischen Kirchen auch des Kirchenregiments gewesen sei; 1848 habe er unvorsichtig alle staatlichen Ga= rantien gegenüber der katholischen Kirche preisgegeben. Indes betont er, daß die revidirenden Kammern bei dem Art. 15, welcher der Kirche die selbständige Ordnung und Verwaltung ihrer Angelegenheiten über= läßt, den Vorbehalt der staatlichen Oberaufsicht als selbstverständlich vorausgesetzt haben, daß daher das Gesetz vom 18. Juni 1875, welches dies Recht ausdrücklich wiederherstellt, nicht die Bedeutung einer materiellen Verfassungsänderung, sondern nur einer Deklaration habe (2, 764). Er zeigt ferner, daß in der evangelischen Kirche der Landes= herr, nicht als konstitutionelles Staatsoberhaupt, sondern als Inhaber des Kirchenregiments die einzige Rechtsquelle der Synodalverfassung sei (2, 725. 726), weshalb der Landtag auch bei der Einführung derfelben nur über die die äußeren Berhältnisse der Gemeinden und die Staatshoheit betreffenden Bestimmungen befragt worden sei. Er wünscht, daß die evangelische Kirche ihre inneren Angelegenheiten selb= ständig verwalte, sieht aber doch im Kirchenregiment des Landesherrn den festen Halt derselben und die Bürgschaft der Unparteilichkeit (2, 731). Der katholischen Kirche gegenüber verlangt er ein anderes Verhalten als gegenüber der mit dem Staate seit Jahrhunderten verwachsenen evangelischen Kirche; Parität in dieser Beziehung sei in Wahrheit Im= parität. Auf eine Aussöhnung mit Rom hofft er nicht, wohl aber mit der katholischen Kirche Preußens (2, 776).

Im übrigen sei noch folgendes bemerkt. In der geschichtlichen Darstellung der Regierung des Großen Kursürsten (1, 50) ist die Accise nicht erwähnt. Nicht richtig ist es, daß bis 1808 alle Rittersgutsbesitzer der preußischen Monarchie von direkten Abgaben befreit gewesen seien (1, 82; 2, 414); die schlesischen mußten 28½ pCt. Kons

tribution, die oftpreußischen eine Hufensteuer geben. Zu viel ist wohl damit behauptet, daß in der Zeit des Absolutismus überall das Finang= interesse dem Gesichtspunkt der Bolkswohlfahrt vorgesetzt worden sei (2, 513) — spricht der Bf. doch selbst von der eudämonistischen Ver= waltungspolitik jener Zeit —, und daß Friedrich der Große gänzlich in der Merkantilpolitik befangen gewesen sei (2, 662); in Schlesien wurde er lediglich durch das Verhalten Österreichs dazu genöthigt. Als staatsrechtliche Grundlage der katholischen Kirche Schlesiens ist neben dem Berliner Frieden (2, 742) das Notifikationspatent vom 15. Januar 1742 anzuführen; an Stelle der auf die Kirche bezüg= lichen Verordnungen des Königs von 1748 (2, 714) find die aus den Berathungen einer geiftlich = weltlichen Kommission hervorgegangenen Bestimmungen von 1750, die Benedift XIV. guthieß, zu erwähnen. Nicht der Agendenstreit (2, 720), sondern die Forderungen der Provinzialsynoden von 1819 haben die Synodalentwickelung in's Stocken gebracht.

Alles in allem genommen, hat sich der Bf. durch seine umfassende Arbeit ein eminentes Verdienst nicht nur um die Wissenschaft, sondern auch um die praktische Politik erworben; dringt erst seine Anschauung durch, so ist der Boden für ein gesundes Verfassungsleben in Preußen gewonnen. Leider ist der Konkordanz der Darstellung des Buches durch das über einen Zeitraum von sieben Jahren sich erstreckende successive Erscheinen der einzelnen Abtheilungen einiger Abbruch gethan worden. Hoffentlich erscheint bald eine neue Auflage des trefslichen Werkes, welche diesen Übelstand vermeidet und auch die seit 1877 inaugurirte Vinanz = und Sozialpolitik, sowie die neuesten Kirchengesetze vom Standpunkte des Staatsrechtes aus beleuchtet.

H. Fechner.

Geschichte des königlichen Obertribunals zu Berlin von F. H. Sonnenschmidt. Berlin, Karl Heymann. 1879.

Mit dem königlichen Obertribunale ist ein ehrwürdiges altpreussisches Institut, dessen Wirksamkeit mit der Fortbildung der preußischen Rechtslehre und Rechtspflege auf's engste verknüpft war, zu Grabe getragen worden. Von tiesem Schmerz über seine Auslösung ergriffen, hat eins seiner Mitglieder, der durch seine fachwissenschaftlichen Publistationen bewährte Obertribunalsrath Sonnenschmidt die vorliegende Geschichte des Gerichtes geschrieben, um demselben einen würdigen Denkstein zu setzen. Dasselbe ist ursprünglich als Ober-Appellations-

gericht für die brandenburgischen Reichslande mit Ausschluß der Rurund Neumark (Magdeburg, Halberstadt, Minden, Cleve, Pommern, Meurs, Lingen und Tecklenburg) 1702 von Friedrich I. errichtet worden, nachdem Leopold I. ihm auch für diese Gebiete das privilegium de non appellando ertheilt hatte. Neben dem Ober-Appellationsgericht bestanden noch vier höchste Gerichtshöse, nämlich für die Kurmark das Kammergericht, für die Neumark die "Regierung" zu Küstrin, für die Grafschaft Ravensberg ein besonderes Appellationsgericht zu Berlin und der Geheime Juftigrath, außerdem das Tribunal zu Königsberg für Preußen, von welchem nur unmittelbar an den König appellirt wurde, bis es 1731 dem Ober-Appellationsgerichte unterstellt Nach der Besitzergreifung Schlesiens kamen noch die Oberamtsregierungen zu Breslau und Glogau, welche schon bestanden, und die neu errichtete zu Oppeln hinzu. Fedoch wurde das Ober-Appellationsgericht 1746 Revisionsinstanz in allen schlesischen Prozessen, in denen früher nach Wien oder Prag appellirt worden war, und zwar für die Oberämter bei einem Object von mehr als 500, für die Medialgerichte, von mehr als 200, für die Untergerichte, von mehr als 100 Thalern, ferner 1747 die Revisionsinstanz für die Prozesse der Eximirten und in Konfistorialsachen. Am 4. April 1748 verfügte Friedrich der Große eine Umgestaltung der höchsten Gerichtshöfe. Der Geheime Justigrath und das Appellationsgericht zu Ravensberg blieben zunächst zwar noch bestehen; jedoch wurde der erstere schon 1750, das zweite 1755 aufgehoben. Es wurde ein großer Gerichtshof unter dem Namen Tribunal mit vier Senaten gebildet. Der erste derselben war wesentlich Kriminalgericht, der zweite und dritte das Kammergericht, das für die Rur= und Neumark die Revisionsinstanz war, auch die Ghe= und Prieftersachen zugewiesen erhielt; der vierte Senat war das Ober= Appellationsgericht für die übrigen Reichslande und Preußen, auch speziell Tribunal, seit 1773 Obertribunal genannt, 1782—1849 amtlich als Geheimes Obertribunal bezeichnet. Bei einer Neuordnung der Kammergerichtsverhältnisse 1782 wurde das Geheime Obertribunal auch dritte oder Revisionsinstanz für die Kur= und Neumark, also dem Kammergericht und der küstriner Regierung übergeordnet. Die in der ersten Theilung Polens erworbenen Lande (Westpreußen und der Netedistrift) wurden ebensowie die 1802-1806 erworbenen Reichstande, lettere mit der Einschränkung auf Prozesse von mehr als 2500 Gold= gulden gemäß dem Privilegium de non appellando, der Revisions= instanz des Geheimen Obertribunals untergeordnet. Im Jahre 1807

büßte es seinen linkselbischen Sprengel ein, bei der Wiederherstellung der Monarchie 1814 und 15 wurden ihm alle Prozesse von mehr als 2000 Thalern zur Revision überwiesen für bas ganze Staatsgebiet mit Ausnahme der linksrheinischen Besitzungen nebst dem rechtsrhei= nischen Theise des Regierungsbezirkes Koblenz, für welche 1819 zu Berlin ein Revisions = und Kassationshof errichtet wurde, und der Provinz Posen, für welche das Ober-Appellationsgericht zu Posen oberste Justanz war; für Prozesse unter 2000 Thalern waren in den entsprechenden Gebieten die Ober-Appellationsgerichte zu Münster. Halberstadt und Magdeburg wechselseitig dritte Instanz. Im Sahre 1831 erhielt das Geheime Obertribunal auch Neuvorpommern zu= gewiesen; am 14. Dezember 1833 wurde es zur alleinigen Revisions= Instanz für die ganze Monarchie außer den Gebieten des rheinischen Raffationshofes erklärt. Im Jahre 1832 erhielt es eine neue Gin= richtung, indem es in drei Senate, welche allmählich auf fünf ftiegen, gegliedert wurde. Es verlor 1849 die Bezeichnung "Geheim", 1853 wurde es mit dem rheinischen Obergericht vereinigt; es bestand nun aus sechs Senaten, die außer den Präsidenten und Vizepräsidenten zusammen 48 Räthe zählten; 1856 wurde eine neue Vertheilung der Sachen unter die Senate verfügt. Bei den Annerionen von 1866 wurde Frankfurt a. Mt. sofort dem Obertribunal unterstellt; für die übrigen neu erworbenen Lande wurde ein Ober-Appellationsgericht in Berlin errichtet, welches jedoch am 23. März 1874 mit dem Ober= tribunal vereinigt wurde. Das lettere erhielt eine Konkurrenz 1870 durch das Oberhandelsgericht zu Leipzig, 1873 durch den firch= lichen Gerichtshof; 1878 erfolgte seine Auflösung, da das Reichs= obergericht zu Leipzig mit allen Kompetenzen, die das Obertribunal gehabt hatte, ausgestattet wurde. Mit dem Tode des letten Bräsi= denten v. Uhden (gest. 31. Januar 1878) schließt S. seine geschichtliche Darstellung ab, die infolge der Bedeutung, welche das Obertribunal als Sammelpunkt der größten juriftischen Rapazitäten des preußischen Staats gehabt hat, sich zugleich zu einer Geschichte der preußischen Gerichtsverfassung, Gesetzeskodifikation und Rechtspflege gestaltet hat. Als Quellen haben dem 2f. besonders die Generalakten des Ober= tribunals, die Mylius'iche Sammlung, das Novum corpus const. March. und die Gesetsammlung gedient; für die ältere Zeit bis 1743 leisteten ihm ein Manustript der Bibliothek des Obertribunals aus der Feder des Bizepräsidenten H. G. Röhler, für diese und die Folgezeit von Hummen's Beiträge Vorschub; außerdem hat er die einschlägige, von

ihm auf S. XI und XII aufgeführte Literatur benutt. Sehr danken&= werth ift ein Anhang, welcher die summarischen Lebensbeschreibungen 1. der Präsidenten, Bizepräsidenten und Rathe des Ober-Appellationsgerichts bis 1748, 2. der Präsidenten und Bizepräsidenten des Obertribunals seit 1748, 3. der 1878 in Funktion gewesenen Räthe, 4. der Mitglieder der General-Staatsanwaltschaft und ferner noch eine Geschichte der Bibliothek des Obertribunals enthält. Gin ausführliches Namenregister macht den Beschluß. Um dem Buche keinen zu großen Umfang zu geben, hat der Bf. davon Abstand genommen, die Nachrichten über den Unterstützungsfonds des Obertribunals, diejenigen über seine Thätigkeit als Austrägalinstanz, die Geschichte der aus ihm gebildeten Immediat=Juftizkommission, die Denkwürdigkeiten über Un= wesenheit von Kronprinzen im Obertribunal und Nachrichten über Die Geschäftslokalitäten, wie ursprünglich beabsichtigt war, aufzunehmen. Gine Zierde des Buchs bilden die Portraits der Präfidenten v. Brandt, v. Cocceji und v. Uhden, mehrere Faksimiles und eine Ansicht des Kammergerichtsgebäudes.

Das Werk ist ein bequemes und zwecknäßiges Hülfsmittel und Nachschlagebuch für Studien auf dem Gebiete der Geschichte des preußischen Gerichtswesens. Bemerkt sei, daß der auf S. 25 genannte preußische Gesandte nicht v. Grawe, sondern v. Graeve heißt. Derselbe Bf. hat auch im gleichen Verlage eine kleine Schrift: "Geschichte der Entscheidungen des königlichen Obertribunals nebst Plenarbeschlüssen und Präsudicien" erscheinen lassen, welche als eine Ergänzung zu seinem Hauptwerke Beachtung verdient.

H. Fechner.

Denfmal Johann Wincfelmann's. Eine ungefrönte Preisschrift Johann Gottsried Herder's aus dem Jahre 1778. Nach der Kasseler Handschrift zum ersten Male herausgegeben und mit literarhistorischer Einleitung versehen von Albert Dunder. Kassel, Theodor Kan. 1882.

"Eine Publikation, die jedem Verehrer Winckelmann's, jedem Freunde unserer Literatur erfreulich sein muß." So urtheilt über Duncker's Herderbeitrag sein berufenster Kritiker, Bernhard Suphan, in dem feinsinnigen Vortrag, den er aus Anlaß desselben am Winckelmannsfest der Archäologischen Gesellschaft in Berlin (1. Dez. 1882) gelesen hat (abgedruckt in den Preuß. Jahrb. Bd. 50 S. 553—603). Herder's Verhältnis zu dem unsterblichen Verfasser der Geschichte der Kunst des Alterthums — das Verhältnis des begeisterten Jüngers

au seinem Meister, des Berehrers zu seinem Beiligen — und die Bedeutung, welche das "Denkmal" als Refler der Stimmung einer ganzen Generation in Anspruch nehmen darf, ist der Gegenstand dieses Vortrages. Das den Text Betreffende und eine Reihe interessanter Fragen, die derfelbe anregt, hat gleichzeitig E. Naumann in der Berliner Gymnasialzeitschrift (Jahrg. 1882 S. 155-203) mit Sorgfalt erörtert. Indem Ref. sich füglich begnügt, auf diese beiden, einander ergänzenden und über den biographisch-literarhistorischen wie den philologischen Ertrag des zierlichen Büchleins orientirenden Besprechungen hinzuweisen, macht er die Leser der "Historischen Zeit= schrift" noch besonders auf den ersten Theil der Einleitung des ver= dienten Herausgebers aufmerksam. Sie finden darin Mittheilungen über das geistige Leben in Kassel unter dem Landgrafen Friedrich II. (1760-1785), über die Stiftung, Dragnisation und Geschichte der an das Vorbild der Pariser und der erneuerten Berliner Akademie fich anlehnenden "Fürstlich Hessischen Gesellschaft der Alterthümer" (offiziell Société des antiquités de Cassel), welche von 1777 bis 1808 bestanden hat, und über den Secrétaire perpétuel derselben, den Marquis de Luchet, den Voltaire dieses Kreises. J. J.

Preußens landeskirchliche Unionsentwicklung von dem Könige Friedrich Wilhelm III. an bis zur Gegenwart. Lon Mücke. Brandenburg a. d. H., Wiesike, 1879.

In unserer kirchlich bewegten Zeit ist eine Geschichte der preu-Bischen Union zum Zweck der Drientirung über ihren Ursprung und über die verschiedenen Parteibestrebungen innerhalb wie außerhalb der Landeskirche von großem Belang und schwer zu entbehren. Der Bf. ift diesem Bedürfnis durch seine Schrift entgegengekommen und befriedigt es auch, insofern er in ihr eine umfassende und aktenmäßige Darftellung der Unionsentwickelung bis zur Ginführung der Spnodalverfassung im Jahre 1874 gibt. Eine Union der reformirten und der lutherischen Kirche war von den brandenburgischen Herrschern schon im 17. Jahrhundert geplant worden, aber erst Friedrich Wilhelm III. brachte fie zur Ausführung. Er faßte dies Ziel schon von Beginn seiner Regierung an in's Auge, als sowohl von reformirter, wie von lutherischer Seite eine Reform der Agenden und Liturgien gewünscht wurde. Schon 1798 ließ er eine liturgische Kommission zusammen= treten. Lom reformirten Oberhofprediger Sack und vom lutherischen Generalsuperintendenten Borowaty, einem Schüler Rant's, in seinem

Streben bestärkt, arbeitete der König schließlich, um ebenso dem ver= flachenden Rationalismus, wie dem unter Friedrich Wilhelm II. empor= gekommenen Konfessionalismus zu steuern, 1816, den Wortlaut der Bibel und der reformatorischen Schriften Luther's zur Richtschnur nehmend, ein Agendenwerk nebst Liturgie zum gemeinsamen Gebrauch für beide Konfessionen aus, ordnete am 2. Januar 1817 die Bildung von Presbyterien, Kreis= und Provinzialspnoden an, wobei er zugleich den Wunsch äußerte, daß diese Organe von beiden Konfossionen ge= meinsam gehandhabt werden möchten, und stiftete am 31. Oftober 1817 die Union, der sich auch im nächsten Jahrzehnt der größte Theil der Gemeinden beider Bekenntniffe anschloß. Das Synodenwerk gerieth jedoch in's Stocken, als die 1817 tagenden Provinzialsynoden theilweise eine Loslösung vom landesherrlichen Kirchenregiment, Ersetzung der Konsistorien und der Instanz des Kultusministeriums durch Synodalorgane, Zuziehung des Laienelements und Wahl der Synodalen beantragten. Das fönigliche Agendenwerk erfuhr heftige Anfechtung durch Schleier= macher, der wohl stets für die Union eingetreten war, aber dem Individualismus und der Innerlichkeit des Bekenntnisses zu Liebe jede Fixirung der Liturgie verwarf. In Schlesien erhob sich sodann unter dem Professor Scheibel in Breslau eine konfessionell-lutherische Opposition, welche einerseits nichts von der königlichen Agende und von der Union wissen wollte, andrerseits aber auch den Austritt aus der Landeskirche verweigerte, weil die alte lutherische Kirche die wahre Landesfirche sei; sie blieb auch gegenüber der Deklaration von 1834, daß sie, mit der Union unbehelligt, nach wie vor bei der landesherr= lichen Agende ihres lutherischen Glaubens und Gottesdienstes leben dürfte, unnachgiebig. Die Separation, die sich auch in Pommern aus= breitete, wurde von Friedrich Wilhelm IV. 1845 anerkannt. Als er aber auf der Beibehaltung der königlichen Agende, welche für den Gebrauch der verschiedenen Landestheile mit sehr weitgehenden Barianten versehen worden war, bestand, erfolgte eine zweite Separation der Altlutheraner, verbunden mit Austritt aus der Landeskirche. Die von dem Könige 1846 berufene, zur Hälfte aus Laien bestehende, Generalsynode war, abgesehen von den auf ihr hervortretenden demo= kratisch-kirchlichen Tendenzen, dadurch bemerkenswerth, daß R. J. Nitsich und Julius Müller den Versuch machten, ein gemeinsames Unions= bekenntnis, den fog. Confensus, aufzustellen. Bu Anfang der fünfziger Jahre schien es, als ob die Union sich auflösen sollte, da der König am 6. März 1852 die firchenregimentlichen Behörden anwies, in allen

Sachen, in denen das konfessionelle Interesse in Frage kame, eine itio in partes vorzunehmen. Indes wurden die dahin zielenden hoff= nungen der Konfessionellen durch eine die Union bestätigende Rabinet3= ordre vom 12. Juli 1853 niedergeschlagen. Die Regierung des jetigen Raisers brachte in die Sache der Union einen neuen Aufschwung, der endlich durch die Einführung der Kirchen= und Synodalordnung vom 10. September 1873 gekrönt worden ift. Dieselbe hat zunächst die Folge gehabt, daß die Gegner der Union fast gänzlich zur Seite gedrängt worden sind, und daß sich auf dem Boden der General= synode neue Parteien gebildet haben. Von dieser geschichtlichen Entwicklung gibt Mücke ein lebensvolles, eingehendes Bild. Standpunkt einer möglichst objektiven Geschichtschreibung wäre indes zu wünschen gewesen, daß der 21f. auch die relative Berechtigung der Konfessionellen anerkannt und die bedingte Zwedmäßigkeit der Union in's Licht gestellt hätte. Dieselbe ift in höherem Grade, als es ber Bf. zugestehen will, ein dem Bedürfnis des preußischen Landes= herrn entstammtes Inftitut. Der reformirte König wurde dadurch zugleich Mitglied der lutherischen Landestirche. Die Ginigung beider Rirchen konnte jedoch nicht geschehen, ohne daß ihren Principien etwas berogirt wurde. Das Sonderbekenntnis steht mit der Kirchenverfassung, ja zum Theil mit der Auffassung vom Staat in engster Beziehung. Die Spnodalverfassung mit durchgehender, ja vorwiegender Laien= vertretung ist eine wesentlich reformirte Einrichtung; hinwiederum wurde durch die Konstituirung der Union mit dem Landesherrn als Oberhaupt der reformirten Kirche die ihr beiwohnende Tendenz nach einer firchlichen Bolkssouveränetät benommen: der ganz konsequente Ausdruck für diese Thatsache ist die wesentlich lutherische Liturgie. Die unbedingte Bewunderung, die der Bf. der Union und der gegenwärtigen Synodalverfassung zollt, dürfte auch durch die Betrachtung, daß Synodalbeschlüsse selbst der evangelischen Forschungs= und Lehrfreiheit nach= theilig werden könnten, eine Berabstimmung erfahren. In dieser Beziehung ist das landesherrliche Supremat das einzige Mittel, welches der evangelischen Kirche ihr eigenstes Princip zu wahren im stande ift. Wie sehr die lutherische Kirche desselben bedarf, zeigen am besten die Separirten, welche selbst Laien geiftliche Befugnisse ertheilt und eine ganz reformirte Kirchengewalt bei sich eingeführt haben. Es darf übrigens nicht unerwähnt bleiben, daß eine in demfelben Berlage erschienene andere Schrift M.'s: "Der Hohenzollern refor= matorisches Rirchenwerk und die Parteien der Gegen=

wart in der Preußischen Landeskirche" die Beziehungen der Bekenntnisse zur Kirchenversassung, zur Staatsform und zum landesscherrlichen Supremat mit größerer Klarheit, als dort, wenngleich nicht als leitenden Gesichtspunkt, entwickelt. Auch für die letztere Schrift würde ein freierer historischer Standpunkt dem Vf. festere Kriterien der gegenwärtigen kirchlichen Parteibildung im Verhältnis zu dem evangelischen Princip gewährt haben. Jedoch ist der Vf. in beiden Schriften der geschichtlichen Wahrheit nirgends zu nahe getreten, und beide sind höchst beachtenswerthe Beiträge zur modernen Kirchensgeschichte.

Geschichte der preußisch-deutschen Eisenzölle. Bon M. Sering. (Schmoller's Staats= und sozialwissenschaftliche Forschungen 3. Bd. 4. Heft.) Leipzig, Duncker & Humblot. 1882.

Gegenwärtig ift es ein allgemein anerkannter Sat geworden, daß die Streitfrage, ob Schutzoll oder Freihandel, nicht prinzipiell, sondern nur in Anlehnung an einen bestimmten Fall entschieden werden fonne. Die Veränderungen, welche eine gemiffe Position des Boll= tarifs erfahren hat, im Zusammenhange mit der Entwickelung der Industrie, auf welche sich dieselbe bezieht, zu verfolgen, kann daher sehr lehrreich sein. Der Bf. der vorliegenden Arbeit hat sich zu solcher Untersuchung die Gisen=Industrie und =Bölle in Preußen=Deutschland feit 1808 bis zur Gegenwart gewählt und liefert eine zwar etwas mühselig zu lesende, aber mit großem Fleiße und unter sorgfältiger Benutung aller einschlägigen statistischen Quellenwerke angesertigte Darstellung, die Jeder, auch wenn er den Schlußfolgerungen nicht ganz zustimmen sollte, nicht ohne Nuten studiren wird. Nach meiner Meinung berechtigt das Bild, welches der Bf. von dem Einfluß der Tarifänderungen auf die allmähliche Gestaltung der deutschen Gisen= industrie zu entwerfen weiß, allerdings dazu, an der Nothwendigkeit eines mäßigen Schutes der Eisenwaarenindustrie festzuhalten.

W. St.

Das Leben des Staatsraths Kunth." Bon Friedrich und Paul Gold = schmidt. Berlin, J. Springer. 1881.

Die Bff. schildern in klarer und ansprechender Weise das Leben des Staatsraths Kunth, ihres Großvaters, indem sie eine Selbstz biographie und den Brieswechsel desselben, sowie zahlreiche Aktenstücke von Behörden dabei zu Grunde legen, und setzen so in pietätsvoller

Weise dem Freunde und Genossen Stein's ein würdiges Denkmal. Sie thun es, ohne die Verdienste des wackeren Mannes zu überschätzen und ohne seine Schwächen zu verdecken.

Aus der Stille eines Pfarrhauses hervorgegangen — geboren 1757 zu Baruth — erhielt Kunth seine Ausbildung auf dem Pädagogium in Halle und widmete fich dann in Leipzig dem Studium der Rechte. Gezwungen dasselbe aufzugeben, erhielt er eine Sauslehrerstelle bei dem Kammerherrn v. Humboldt und ward der Erzieher der beiden hochbegabten Söhne desselben, Wilhelm und Alexander. Als 1789 dieselben auf die Universität gingen, trat er, durch Frau v. Humboldt bei dem Könige empfohlen, als Affessor beim Manufaktur= und Commerz= kollegium ein und blieb in dieser Behörde, deren Gestaltung mannig= faltigem Wechsel unterlag, bis zu seinem Tode. Seine Bemühungen waren dahin gerichtet, das herrschende Prohibitiv= und Bevormundungs= inftem zu mildern, die Gelbständigkeit und die technischen Renntnisse der Gewerbetreibenden zu mehren und durch Gründung von geeigneten Schulen eine höhere Bildung zu erzielen. Besonderes Vertrauen schenkte ihm der Minister v. Stein, welcher 1804 sein Chef wurde, bis der Krieg 1806 ihrem gemeinsamen Wirken ein Ziel sette. Leider boten die Quellen den Vff. nur wenig Material, um die Thätigkeit des in Berlin zurückgebliebenen A.'s während der Franzosenzeit ein= gehender zu schildern. Werthvoll ift die Angabe, daß der nachtheilige Einfluß des Krieges auf das Gewerbe sich unter anderem darin zeigte, daß in Berlin von den 1900 Stühlen, auf denen im Oktober 1806 feidene und halbseidene Waaren gearbeitet wurden, seit dem November 1100 leer standen.

Bei der Neugestaltung der Behörden — Dezember 1808 — wurde A. Staatsrath bei der Sektion der Gewerbepolizei im Ministerium des Innern, doch sagte ihm die Art, in welcher die Geschäfte Minister Graf Dohna führte, wenig zu. Um so erfreulicher war ihm die amtliche Thätigkeit, welche sein ehemaliger Zögling an der Spike des Aultus und Unterrichts entfaltete. Die zum Beweise dasür ansgesührten Stellen aus dem Briefwechsel mit Stein bilden eine werthevolle Zugabe. Auch unter Hardenberg's Verwaltung sühlte sich A. auf die Dauer nicht behaglich. Er glaubte sich zurückgesetzt und besargwöhnt, wie er seinem Freunde Stein in Briefen mannigsach klagte. 1815 trat er als Direktor an die Spike des Gewerbedepartements, das vom Ministerium des Innern abgetrennt und nunmehr zum Finanzministerium gelegt ward, welches Graf Bülow leitete. Da er

aber bald darauf infolge eines Streites mit diesem sein Umt niederlegte, so wurde er zum General-Handelskommissarius ernannt mit der Bestimmung, daß er bei allen Berathungen über wichtige Handels= fachen hinzugezogen werden oder sein Gutachten darüber abgeben sollte. In dieser neuen Stellung hat er mannigfache Reisen in die Provinzen gemacht, um die Bünsche der Gewerbetreibenden kennen zu ternen, ihre Beschwerden zu untersuchen und ihren Gifer für Ver= besserung und Ausdehnung ihrer Geschäfte anzuspornen. Getreu seinen früheren Grundfäten war er bemüht, die Abschaffung der Binnenzölle durchzusetzen, sowie die Wiedereinführung des Prohibitivs= sustems, wie es 1806 bestanden hatte, zu verhindern. Er blieb zwar in der Spezialkommission, welche der Ausschuß des Staatsrathes für die Berathung in dieser wichtigen Frage eingesetzt hatte, mit dem Geheimrath Maagen in der Minorität, doch trug sein Sonderaut= achten, welches weniger auf allgemeinen Erwägungen, als auf dem Boden der Praxis sich bewegte, im Ausschuffe selbst den Sieg davon. Auch der Staatsrath entschied im Sinne K.'s für das Prinzip der freien Einfuhr gegen Erlegung einer verhältnismäßigen Abgabe, und das Gesetz vom 26. Mai 1818 war auf diesem Grundsatze gebaut. Die weitere amtliche Thätigkeit K.'s richtete sich auf die Gründung der Gewerbeschulen und des Vereins zur Förderung des Gewerbe= fleißes. In der Frage, ob auf staatlichem Zwang beruhende Zünfte oder freie Innungen zu erstreben seien, nahm er im Gegensate zu Stein für lettere eifrig Partei. "Sie würden", so schreibt er ihm, "mich als ihren Schüler verleugnen, wenn ich mit meinen Ansichten furchtsam oder schleicherisch hinter dem Berge hielte." Er starb 1829.

C. Blasendorff.

Heinrich Beitzte's Geschichte der deutschen Freiheitsfriege in den Jahren 1813 und 1814. Vierte, neu bearbeitete Auflage von Paul Goldschmidt. Zwei Bände. Bremen, M. Heinsius. 1883.

Das Werk des Majors Beitke über die Freiheitskriege von 1813 und 1814, welches in erster Austage 1854 erschien, verdankte seine Beliebtheit und wachsende Verbreitung besonders dem Umstande, daß der Vf., selbst ein Kampsgenosse, dessen Erinnerung in die traurige Zeit der Fremdherrschaft zurückreichte, nicht nur das Ringen Europas mit Napoleon anschaulich erzählt, sondern auch die Opserfreudigkeit und den Heldenmuth des preußischen Volkes mit patriotischer Wärme geschildert hat. Dazu kam, daß auch die Form der Darstellung ans

sprach; die Sprache war schlicht und dem Laien verständlich. Der Bf. hatte die Freude, 1864 bereits die dritte Auflage seines Werkes besorgen zu müssen. Drei Jahre später starb er. Seitdem sind zahle reiche Duclenwerke über die Geschichte der Freiheitskriege veröffentlicht worden, wie sie Beitke nicht im entserntesten geahnt hatte, der in der Vorrede zur ersten Auflage die Meinung äußerte, das Duclengebiet möchte im wesentlichen abgeschlossen sein. Sollte Beitke's Wert nicht veralten, so war es nothwendig, die Berichtigungen und Erweiterungen, welche diese Schriften boten, in geeigneter Weise zu verwerthen. Diese Aufgabe hat Paul Goldschmidt übernommen und trotz der Schwierigsteit glücklich gelöst. Mit schonender Hand hat er Frrthümer berichtigt, Unnöthiges beseitigt, Neues hinzugesügt, so daß die neue vierte Auflage eine warme Empfehlung verdient.

Es ift schwer verständlich, wie ein Beurtheiler des 1. Bandes dem Herausgeber, wie diefer in der Borrede jum 2. Bande bemerkt, hat zum Vorwurfe machen können, er habe an einigen Stellen ben Text der älteren Auflagen zu fehr verändert. Wollte man eine Ausstellung machen, so würde sie richtiger in dem Wunsche gipfeln, der Herausgeber hatte noch mehr von dem Neuen hineingearbeitet als es der Fall ift. Gewiß wird jeder demselben Dank wissen, daß er 3. B. die Angaben über die Stärke der kämpfenden Hecre berichtigt, daß er S. 51 den neuerdings nachgewiesenen Frrthum vom Abgange ber 300 preußischen Offiziere nach dem schimpflichen Vertrage vom 24. Februar 1812 1) verbessert, daß er ferner (S. 83) den interessanten Brief Hardenberg's an Stein vom 1. Februar 1813 hinzugefügt und (S. 264) den Verlauf der entscheidenden Unterredung Metternich's mit Napoleon zu Dresten auf Grund der vorhandenen Quellen genauer festgestellt hat. Indes nach meiner Ansicht ist in dieser Hinsicht zu wenig geschehen. Mag man auch B. darin zustimmen, daß zur Dar= stellung eines Krieges ein historiker, der nicht Soldat gewesen und vom Kriegswesen nichts versteht, weniger befähigt ist als ein gebildeter Soldat, der in der Geschichte kein Reuling ift, jo ift doch nicht zu leugnen, daß der lettere Gefahr läuft, die rein militärischen Geficht?= punkte zu fehr hervorzuheben und darüber das allgemein Menschliche,

<sup>1)</sup> Die Entlassung Blücher's aus der Stellung eines Generalgouverneurs von Kommern und der Neumark wird an derselben Stelle so erzählt, als sei sie gleichfalls eine Folge des Vertrages; sie erfolgte aber bekanntlich schon im Herbst 1811 und galt als Wahrzeichen der wachsenden Nachgiedigkeit Preußens.

den Geist der Rämpfenden, den Sinn der Bötker und ihrer bedeutendsten Vertreter zu vernachlässigen. Daß auch B. dieser Gefahr nicht völlig entgangen, hat der Herausgeber wohl gefühlt und deshalb die Einzelheiten der Märsche und Aufstellungen eingeschränkt, auch wie 2, 260 durch Ginfügung von Briefstellen die Gintonigkeit bes Schlachtenlärms gemildert. Aber auch in der neuen Auflage fehlt der vollständige Wortlaut des Aufrufes "An mein Bolk", des ersten, den ein preußischer König erlassen. In einem Werke, das doch in ber Hauptsache den Heldenmuth des preußischen Volkes schildert, wenn es auch unter möglichster Betonung des deutsch = nationalen Stand= punktes geschieht, das deshalb auch mit vollem Rechte die freiwilligen Jäger, nicht die Lütower, als die hauptsächlichsten Träger des National= gefühls und der Begeifterung preift, darf man nicht vergeblich nach einer solchen Kundgebung suchen. Ferner glaube ich, daß den Dichtern ber Freiheitskriege mehr Raum gewährt werden mußte. Sie find mit drei Seiten abgefunden. Sodann empfiehlt sich eine ausführlichere Darftellung der Belagerung und Eroberung der Festungen. Die Beschwerden der Einwohner und der Belagerer sind doch nicht minder groß gewesen als die der Kämpfer in der Feldschlacht. Nur Dresden und Danzig find ausführlicher behandelt, von Torgau und Stettin erfährt man (2, 158) nur den Tag der Übergabe, ebenso nichts mehr von der Erstürmung Wittenbergs. So versteht man es kaum, wie Tauentien davon seinen Beinamen erhalten konnte.

Auch einige Andeutungen über wünschenswerthe Zusätze mögen hier noch ihre Stelle finden. Der opferwillige Sinn unseres Volkes wird durch nichts so gut gekennzeichnet als durch die Anzeige, welche der Regierungsrath Häse zu Stargard über den Tod seines bei Lüneburg gefallenen Sohnes in der Bossischen Zeitung veröffentlichte. Sie ist in Freytag's Bildern aus der deutschen Vergangenheit abgedruckt. Auch in unserm Buche wurde fie am Plate sein. Dasselbe gilt von der für den Beist des Heeres charafteristischen Kundgebung, welche am 27. März nach dem feierlichen Gottesdienste erfolgte, bei dem die Pork'ichen Truppen auf dem Plate vor dem Schlosse geweiht wurden. Auch die Schilderung, welche Kretschmar in seinem Soldaten-Kriegs= und Lagerleben S. 181 über den Aufmarsch des Bülow'schen Corps entwirft, fähe man gern in die Darstellung der Kämpfe um Leipzig verwebt, wie sie denn auch in Varnhagen's Leben Bulow's ihre Stelle gefunden hat. — Und schließlich wer könnte besser den Gindruck zeichnen, den der große Sieg bei Leipzig auf die Mitstreiter gemacht hat, als

es Blücher unmittelbar nachher') in einem Briefe an seinen Freund Bonin that. Er schrieb: "Die 2 großen und schönen Tage sind versseht, den 18t und 19 sihl der große Coloss wie die Eiche vom Stuhrm, er der große Tiran hat sich gerettet, aber seine Anappen sind in unsern henden." — Zusätze solcher Art würden die Darstellung des rein Mititärischen wirksam unterbrechen, ohne daß das Werk seinem Zwecke untren würde oder dem Verdienste des Vf. Eintrag geschähe.

Auch nach einer anderen Richtung hätte die Thätigkeit des Hersausgebers noch durchgreifender sein können. Gerade weil das Werk ein Volksbuch sein will, wie die Vorrede zum 2. Bande betont, so hätte es sich empsohten, die weniger üblichen Fremdwörter, wo es ohne Schwierigkeit möglich war, zu tilgen und nach dem Vorbilde der späteren Lieferungen des Generalstabswerkes über den Arieg von 1870 und 1871 durch deutsche zu ersehen. Auch wer in dieser Beziehung aller Übertreibung abhold ist, wird doch wünschen, daß. Ausdrücke und Wendungen, wie Obligationen au porteur (1, 123), den Feind kanoniren (S. 157), koalisirte Truppen (S. 337), Roué (S. 462), Attake (S. 506), integrirender Theil (2, 13), erstes Debüt (S. 151), Truppen «Konglomerate (S. 151), antediluvianische Gelüste (S. 177), diametral (S. 333), despotisirt (S. 400) aus einem deutschen Buche verschwinden.

Beigefügt sind außer einer sehr interessanten Selbstbiographie des Bf., welche von dessen Sohn vervollständigt ist, 17 Karten und Skizzen. Sie erleichtern die Benutung des Buches außerordentlich. Die vorzletzte Ausgabe bot nur je eine Übersichtskarte zum Feldzuge von 1813 bzw. 1814. Leider enthält die neue Karte des Kriegsschauplatzes von 1813 weder das durch das Gesecht vom 5. April bekannt gewordene Möckern, noch unterstützt sie die Übersicht über die Vorgänge nördlich von Berlin, da sie über den Breitegrad dieser Stadt nicht hinauszgeht. Auf der Karte für den Feldzug von 1814, die sich sonst durch ihre Deutlichseit auszeichnet, hätte das Plateau von Langres verzeichnet sein können.

<sup>1)</sup> Der Brief ist undatirt, doch ergibt die Bemertung "ich marschire diesen augenblick wieder ab", daß er am 20. Oftober früh, wo Blücher Leipzig versließ, geschrieben ist. Beröffentlicht ist derselbe zuerst von mir 1873 im Neuen Reich, dann 1881 von Colomb in der Kölnischen Zeitung. Merkwürdig ist übrigens, daß B. den Briefwechsel zwischen Blücher und Bonin, von dessen Vorhandensein er Kenntnis hatte (vgl. 2, 124 Al.), nicht benutzt hat.

Zum Schluß möchte ich den Wunsch aussprechen, daß der Hersausgeber sich bald in die Lage versetzt sähe, auch die von demselben Bf. herausgegebene Geschichte des Jahres 1815 einer neuen Bearbeitung zu unterziehen. Einer solchen würden die neuen Veröffentlichungen, namentlich die letzten Bände des Lebens Gneisenau's, sehr zu statten kommen.

Friedrich Kückert als Prosessor am Ehmnasium zu Hanau und sein Direktor Johannes Schulze. Ein Beitrag zur Nückert-Biographie. Bon Albert Duncker. Zweite vollständig umgearbeite Auflage. Wiesbaden, J. Niedner. 1880.

Diese neue Auflage einer 1874 zu Hanau erschienenen Mono= graphie unterscheidet sich wesentlich von der ersten, indem sie das ganze seitdem vom 2f. und R. Boxberger aufgefundene handschrift= liche Material über Rückert's ephemeren Aufenthalt in Hanau zu= sammenfaßt. Die Flucht des Dichters aus dem großberzoglich frankfurtischen Staatsdienste bezeichnet in der That den Punkt in Rückert's Leben, wo in ihm die Erkenntnis sich Bahn brach, daß er zum Poeten geboren sei und die Schwingen seiner dichterischen Kraft sich nicht durch die Fesseln eines mit Widerwillen und aus Noth ergriffenen Berufs lähmen laffen dürfe. Die Beziehungen des jungen Rückert zum Direktor des Hanauer Gymnasiums im Jahre 1813, dem nachmals als Organisator des preußischen Schulwesens so bekannt gewordenen Johannes Schulze, geben Duncker Veranlaffung, die Haltung beider Batrioten auch in den Tagen ihres Alters einer vergleichenden Betrachtung zu unterziehen. Denn zum zweiten Male freuzten sich ihre Lebens= wege, als Rückert nach Berlin berufen ward. Daß die vom Dichter während des stürmischen Frühjahrs von 1848 erbetene Entlassung aus dem preußischen Staatsdienste eine so ehrenvolle mar, ist vor allem der edlen Sinnegart König Friedrich Wilhelm's IV. zu danken. Aber auch Johannes Schulze scheint dabei durch Ginwirkung auf seinen Rultus= minister nicht ohne Verdienst gewesen zu sein.

Unter den über Schulze gegebenen neuen Nachrichten wird man bei der Bedeutung der Persönlichkeit die Schilderung seines 1813 stattsgehabten Zusammenstoßes mit der Dalbergischen Censur (S. 36 ff.) und einen S. 64 ff. veröffentlichten Brief vom 28. Juli 1848 nicht ohne Interesse lesen. In dem an seinen Schwager in Hanau gerichteten Schreiben beklagt er die Täuschung der Hoffnungen so vieler Vaterslandsfreunde durch das Parlament in der Paulskirche. Der Brief

schließt mit den Worten: "Anstatt in Frankfurt einen soliden Grund zum Baue der deutschen Einheit durch ein Zollsustem, ein Maß und Gewicht, eine Gemeindeordnung, ein Recht, eine Gerichtsordnung, ein Preßgesetz u. s. w. zu legen, hat man ohne allen Grund mit der Spitze des Thurms begonnen und sich dem Traume von einer Centralgewalt hingegeben, zu welcher, wenn Preußen und ganz Norddeutschland außescheiden, fast alle Mittel sehlen."

Märkische Forschungen, herausgegeben von dem Verein für Geschichte der Mark Brandenburg. IX — XVII. Berlin, Ernst & Korn. 1865—1882.

Von den "Märkischen Forschungen" sind in früheren Jahrgängen der H. 3. die Bände 6-8 kurz angezeigt worden. Es dürfte an= gebracht sein, auch auf die folgenden, in der Zeit von 1865 bis 1882 erschienenen Bände 9-17 hinzuweisen, zumal dieselben eine Reihe von verdienstvollen Auffätzen und Publikationen zur Geschichte der heutigen Provinz Brandenburg und der gegenwärtig zum Regierungsbezirk Magdeburg gehörigen, historisch mit der Mark so eng verbundenen Altmark enthalten. Sind einzelne dieser Arbeiten auch bereits durch andere überholt, so gebührt ihnen doch das Verdienst, das Studium verschiedener Fragen in Anregung gebracht, zu einer tieferen Ergrün= dung einzelner Ereignisse Veranlassung gegeben zu haben. Go ver= danken wir den Märkischen Forschungen die erste Publikation der chronica principum Saxonie und der fragmenta chronice Brandenburgensis durch v. Heinemann, die Erörterung zahlreicher Punkte der Geschichte des 13. und 14. Jahrhunderts durch Boigt und Budczies, genealogische Abhandlungen und Zusammenstellungen von Riedel, v. Lede= bur, v. Redern und Götze, eine Abhandlung über die alte Gerichts= verfassung Berlins von Sello, eine Darstellung der Geschichte bes Wunderblutes von Wilsnack von Breeft. Doch sehen wir uns die einzelnen Bände näher an.

Band 9 beginnt mit der oben erwähnten Publikation einer bis dahin unbekannten, um 1281—1282 verfaßten Fürstenchronik (chronica principum Saxonie) und einiger ebenfalls unbekannter Fragmente einer älteren brandenburgischen und magdeburgischen Chronik (excerptum chronice Brandenburgensis), welche He in emann in einer dem Ende des 13. oder dem Anfange des 14. Jahrhunderts angehörigen Handsschrift des Stadtarchivs zu Goslar entdeckt hatte. Diese Chronik sowohl wie Fragmente sind später von Holderschger in den Monusmenten script. XXV 468 ff. neu bearbeitet und herausgegeben worden.

Unter den folgenden Abhandlungen dieses Bandes sind die von F. Voigt besonders hervorzuheben. Dieser Forscher beschäftigt sich mit den Anfängen der Anhaltiner in der Mark: mit der Geschichte Albrecht's des Baren, seiner Enkel und Urenkel, ferner mit der dunkeln Grenzbestimmung der sog. alten und neuen Lande im Jahre 1238, mit der Verpfändung der Lausitz an Meißen 1346—1350, endlich mit der Verpfändung der Mark durch Jobst von Mähren an seinen Schwager Wilhelm den Einäugigen von Meißen 1395. Voigt bemüht sich, aus den dürftigen und lückenhaften gleichzeitigen Überlieferungen Unklar= heiten in den chronologischen und genealogischen Bestimmungen zu be= seitigen, dunkte und vieldeutige Ausdrücke der Urkunden klar zu stellen und Licht über Perioden brandenburgischer Geschichte zu verbreiten, die bisher vielfach von einander abweichende Darstellung gefunden "Leider gebricht es uns", sagt er inbezug auf die Ver= pfändung der Lausit, "über jene Vorgänge an historischem Material und wir muffen uns deshalb aus den noch vorhandenen, dahin ge= hörigen Urkunden dieselben vergegenwärtigen, was jedoch nur auf mangelhafte Weise möglich ist, da manche höchst wichtige Urkunde fehlt." Dasselbe läßt sich nicht allein von der Verpfändung der Lausit, sondern auch von den anderen von Boigt behandelten Fragen fagen. Wenn aber der Geschichtschreiber darauf angewiesen ift, den Mangel sicherer Quellen durch Kombinationen zu ersetzen, so läuft er Gefahr, seinen mit mehr oder minder großer Wahrscheinlichkeit begründeten Vermuthungen eine Bedeutung beizumessen, die fie in Bahrheit nicht Die Ausführungen Boigt's haben denn auch in verschiedenen Punkten Widerspruch erfahren. In dem ersten Auffate S. 77-86 "Ein Beitrag zur Geschichte Albrechts des Bären" sucht er die von Heine= mann in dessen Buche "Albrecht der Bär" behauptete Glaubwürdigkeit der Pöhlder Annalen (gedr. Mon. Germ. hist. 16, 48—98), namentlich die durch lettere überlieferte Nachricht, daß der wendische Fürst Heinrich Pribislaw im Jahre 1150 geftorben fei, zu widerlegen und die Annahme, daß der Tod dieses Fürsten 1143 eingetreten sein müsse, gegen Heinemann zu vertheidigen. Letterer erwidert ihm in Band 11 der Märkischen Forschungen S. 245—263, wie uns scheint, zutreffend Das Todesjahr des heinrich Pribistam und damit die Zeit der Besitz= nahme Brandenburgs durch Albrecht den Bären kann, nachdem uns die Pöhlder Annalen bekannt geworden sind, nicht mehr zweifelhaft sein. Boigt selbst hat sich später (Märk. Forsch. 11, 286) von der Unanfechtbarkeit dieser Angabe überzeugt. In dem zweiten "Graf

Heinrich von Gardelegen und sein Bruder Albrecht II. Graf von Arne= burg" S. 87-97 stellt Boigt die uns über diese beiden Enkel Albrecht's bes Bären überlieferten spärlichen Nachrichten übersichtlich zusammen, und in dem dritten spricht er "Über das Alter der Markarafen Johann I. und Otto III. und ihre Familien". Er vermuthet, daß diefe beiden letztgenannten Markgrafen, welche bei dem Tode ihres Baters als adhuc tenelli bezeichnet werden, Zwillingsbrüder gewesen und etwa 1213 geboren sind. In der That spricht der Umstand, daß sie gemeinsam die Regierung geführt, zu gleicher Zeit die Belehnung und den Ritterschlag erhalten haben, für ein gleiches Alter dieser Brüder. Auch das Jahr 1213 wird man als Geburtsjahr annehmen muffen. Die erste selbständige Rechtshandlung der Brüder datirt vom 6. November 1225 (Riedel A 22, 3), wenigstens ist uns keine frühere überliefert. In dieser Urkunde, welche Voigt übersehen hat, bestätigen sie selb= ständig dem Kloster Arendsee alle Verleihungen ihres Vaters, muffen also um diese Zeit mündig, d. h. 12 Jahre alt gewesen sein. früher werden wir aber den Eintritt der Mündigkeit nicht ansetzen dürfen, da noch in einer Urfunde desselben Jahres 1225 (Riedel A 6, 399) Graf Heinrich von Anhalt als tutor marchie Brandenburgensis erscheint. Johann starb in seinem 53. (1266) und Otto in seinem 54. Lebensjahre. Ersterer war mit Sophia, Tochter König Waldemar's II. von Dänemark, welche 1248 starb, sodann 1255—1266 mit Jutta, der Tochter des Herzogs Albrecht I. von Sachsen, vermählt. Aus der ersten Che entsprossen 4 Söhne und 1 Tochter, nämlich Johann II., Otto IV., Conrad, Erich und Helena, aus der zweiten Albrecht, Hermann und Beinrich, Mechtilde und Agnes. Ift Johann, wie die Pommerschen Chronisten berichten, auch mit Hedwig, der Tochter bes Herzogs Barnim von Pommern, verheiratet gewesen, so muß diese Ehe zwischen die beiden vorgenannten fallen, also etwa in das Sahr 1250. Auffallend bleibt es immerhin, daß die brandenburgischen Quellen ein solches Ereignis vollständig mit Stillschweigen übergeben. Otto III. war vermählt mit Beatrix von Böhmen, aus welcher Che 6 Kinder entsprossen: Johann III. der Prager, Ottto V. der Lange, Albrecht von Stargard, Otto VI, der Kleine, sowie Kunigunde und Miechtilde.

In dem Aufsatze S. 98—113 "Die alten und neuen Lande der Mark im Jahre 1238" unterzieht Voigt eine bisher vielumstrittene Frage einer neuen Besprechung. Die bei Riedel A 8, 152 abgedruckte Urkunde vom Jahre 1238, durch welche die Ernennung der Archi=

Diakonen und die Erhebung der Zehnten in den alten Landen dem Bischof von Brandenburg, in den neuen dagegen den Markgrafen zusgewiesen wird, ist bisher inbezug auf die genaue Begrenzung der beiden Lande dahin interpretirt worden, daß unter den alten diejenigen, welche Albrecht der Bär hinterlassen, unter den neuen diejenigen, welche seine Nachfolger seit 1238 hinzu erobert haben, zu verstehen seien. Diese Erklärung begegnet nicht unerheblichen Schwierigkeiten, welche Voigt dadurch zu heben sucht, daß er die alten als diejenigen auffaßt, welche Albrecht auf friedliche Weise zugefallen waren, die neuen als diejenigen, welche von ihm oder seinen nächsten Nachfolgern bis zum Jahre 1238 hinzu erobert worden sind. Auch nach den Aussführungen Voigt's erfreut sich die Grenzbestimmung noch nicht der erwünschten Klarheit.

Die Verpfändung der Lausitz an Meißen (S. 142—163) wurde dadurch eingeleitet, daß Markgraf Ludwig von Baiern am 28. Juli 1346 dem Markgrafen Friedrich von Meißen dieses Land oder doch bestimmte Theile desselben für ein Darlehen als Unterpfand zusagte. Die Erfüllung dieses Versprechens verzögerte sich indessen dis zum Jahre 1350 und trat auch da nicht vollständig ein, indem am 18. Oktober dieses Jahres den Söhnen des mittlerweile verstorbenen Friedrich ein Theil des Pfandes übergeben wurde. Die verwickelten Verhältnisse dieser Verpfändung erörtert Vf. in ihren Einzelheiten bis zur definitiven Verbindung der Lausitz mit Vöhmen unter Kaiser Karl IV., nicht ohne die Aussährungen, welche Klöden in seinem Buche über Baldemar und Schetz in seiner Gesammtgeschichte der Obers und Niederlausitz gibt, mehrsach zu berichtigen und zu ersgänzen.

Inbezug auf die Verpfändung der Mark durch Jobst von Mähren an seinen Schwager Wilhelm den Einäugigen von Meißen nimmt Voigt in dem S. 164—177 solgenden Aufsaße "Markgraf Wilhelm von Meißen, Pfandinhaber der Mark Brandenburg" an, daß Wilhelm als wirklicher Pfandinhaber und Besißer der Mark für einige Jahre anzusehen sei, indem er sich vornehmlich gegen Lanziselle wendet, welcher in seiner Geschichte der Vildung des preußischen Staates S. 246 wörtlich sagt: "Oberster Verweser der Mark ist Markgraf Wilhelm von Meißen an Jobsten's Stelle gewesen und in dieser Eigenschaft hat er die Vegnadigungen und Konfirmationen aussgestellt, die man aus einem Pfandrecht an dem ganzen Lande herteiten will; außerdem ist Jobst seiner Schwester Etisabeth und deren Gemahl

Wilhelm eine Geldsumme schuldig geworden, und diese Schuld wurde auf das Land Brandenburg verschrieben, namentlich auf die Orbede einiger Städte." Neuerdings hat Lindner (Geschichte des deutschen Reiches unter König Wenzel 2, 146. 465 ff.) die Erörterung dieser Frage wieder aufgenommen und die Anschauung Voigt's mit triftigen Gründen widerlegt. Fobst übertrug dem Wilhelm am 2. April 1395 die Regierung der Mark, indem er ihn zum bevollmächtigten Vorssteher, d. h. zum Statthalter derselben ernannte. Schon 1393 waren ihm die 5 Städte Brießen, Beliß, Mittenwalde, Trebbin und Saarmund für ein Darlehen von 12000 Goldgulden verpfändet worden, eine Schuld, welche durch weitere Zuschüsse der Mark hafteten dem Gläubiger sür diese Anleihe, und nicht unwahrscheinlich ist die Annahme, daß ihm bis zur vollständigen Abtragung derselben die Stattshalterschaft zugestanden wurde.

Paulus Caffel behandelt S. 31-76 "Ulbandaus (das Rameel). Unmerkung zu einem attmärkischen Wappen" die symbolische Bedeutung des Kameels (gothisch Ulbandus) bei den verschiedenen Bölkern, das Bekanntwerden des Abendlandes mit diesem Thiere durch die Rreuz= züge und die zu dieser Zeit erfolgte Aufnahme desselben in das Wappen der Familien von Olverstedt und von Kröcher. Gin kleiner Nachtrag hierzu findet sich in dem von Cassel herausgegebenen kleinen Wochen= blatte Sunem 1882, Mr. 35. Andere Auffätze und Mittheilungen Dieses Bandes find: S. 128-141. Telle, "Bur Geschichte der Ufermart" und zwar zur Geschichte von Angermunde — Tangermunde, zur Ge= schichte des Schlosses Stolzenhagen und zur Lage des alten Schlosses Oderberg. S. 178-317. Rittershausen, "Beitrage zur Geschichte des Berliner Elementar=Schulwesens, von der Reformation bis 1836." S. 318-322. Graf Lippe, "Christian Andreas Cothenius", kurze Biographie des bekannten Hof- und Feldmedicus Friedrich's des Großen, geb. 1708, geft. 1789; und S. 323 — 326 Schwart, "Aus der Gräflich Zieten'ichen Sammlung" Mittheilung über eine Sammlung vaterländischer Alterthümer sowie naturhistorisch und ethnographisch bemerkenswerther Gegenstände, welche der verstorbene Landrath Graf v. Zieten in Wustrau angelegt und zum größten Theile dem Ihm= nasium in Ruppin testamentarisch vermacht hatte.

Im Bande 10 beginnt Karl Kletke die Regesten zur Geschichte der Neumark und des Landes Sternberg. Dieser Band enthält die erste Abtheilung derselben und umfaßt die Jahre 1187—1402. Im

Bande 12 folgt fodann die zweite Abtheilung, die Jahre 1402—1535, und im Bande 13 die dritte (Schluß) Abtheilung, Die Geschichte des Markarafen Johann von Kuftrin 1513-1571 umfaffend. Während die beiden ersteren lediglich Regesten aus Druckwerken unter Hinzufügung der betreffenden Literatur bringen, geht die dritte etwas weiter, indem sie nicht allein die Zusammenstellung der Literatur erweitert, sondern auch ungedrucktes Material aus dem Geheimen Staatsarchiv und dem königlichen Hausarchiv zu Berlin, sowie aus dem Staatsarchiv zu Königsberg heranzieht und zum Theil in größter Ausführlichkeit wiedergibt. Vollständigkeit zu erreichen war wohl bei Zusammen= stellung der letten Abtheilung nicht beabsichtigt, da weitere Nachträge, besonders aus den Beständen bes Geheimen Staatsarchives, in Aussicht gestellt werden. Aber auch in vorliegender Fassung bietet dieselbe jedem, der sich mit der Geschichte des Markgrafen Johann beschäftigt, einen brauchbaren und schätzenswerthen Leitfaden; die Verdienstlichkeit dieses ganzen Regestenwerkes liegt zu Tage. Es bleibt nur, namentlich inbezug auf die beiden erften Abtheilungen zu bedauern, daß Kletke die Originale mit nur wenigen Ausnahmen nicht eingesehen, sondern nur den vorhandenen Drucken, insbesondere denen Riedel's gefolgt ift. Die zahlreichen Lesefehler dieses Editors sind somit in die Regesten übergegangen und werden von diesen natürlich zum größten Bedauern aller Freunde märkischer Geschichte weiter getragen merden.

Band 11 wird S. 1—244 ausgefüllt durch eine Tarstellung von Riedel "Geschichte des schloßgesesssenen adelichen Geschlechts von Bismarck bis zur Erwerbung von Crevese und Schönhausen", d. h. bis 1562, in welchem Jahre die von Bismarck das Schloß Burgstall mit dem Amte Schönhausen und der Probstei des Klosters Crevese vertauschten. Nach Riedel gab es, ein rittermäßiges Geschlecht von Bismarck in der Priegnitz und im Lande Ruppin, sowie bürgersliche Familien dieses Namens besonders in Prenzlau und in Stendal. Während die Bismarck's in Prenzlau schon im Laufe des 15. und das adeliche Geschlecht im Ansange des 16. Jahrhunderts ausstarben, blüht das Geschlecht der Stendaler Bismarck noch heute in dem fürstslich Bismarck'schen Hause sort.

Der Stammvater des letzteren ist Rudolf oder Rule v. Bismarck, 1309 ministrirender Genosse der Gewandschneidergilde zu Stendal, jener vornehmen und reichen Stadt- oder Kausmannsgilde, welche in scharsem Gegensaße zu der Handwerksinnung der Tuchmacher und sonstiger Gewerbe neben dem Handel mit Tuchen und Wollenwaaren den Großhandel ausschließlich in Sänden hatte und das Stadtregiment führte. Im Jahre 1312 war Rule v. Bismarck Mitalied des Stadt= rathes. Deffen ältester Sohn Nicolaus oder Claus v. Bismark wird im Jahre 1328 ebenfalls in diese Gilde aufgenommen und nach dem Tode seines Baters auch dessen Nachfolger im Stadtrathe. Mit diesem Claus v. Bismarck wird, wie Riedel weiter ausführt, das Geschlecht im Jahre 1345 in den Stand bes ichlofgeseffenen Adels erhoben und zwar dadurch, daß Markgraf Ludwig von Baiern ihm und seinen Nachkommen sowie seinen Brüdern eine der Hauptburgen der Attmark, das Schloß Burgstall zu rechtem Mannlehn verlieh. Während die Brüder trot ihrer Mitbelehnung in die Gilde zurückfehrten und im Stendal'ichen Bürgerstande ihren Stamm fortführten, blieb Claus auf Burgftall, trat den übrigen schlofgesessenen Geschlechtern der Altmark persönlich näher und wurde markgräflicher Rath. Die weitere öffent= liche Thätigkeit dieses hervorragenden Mannes schildert Riedel aus= führlich und knüpft hieran Betrachtungen über die durch die Aufnahme desselben unter die markgräflichen Rathe und Sofleute bedingte Ver= änderung seines Standesverhältnisses. Indessen hat gerade diese Auseinandersetzung schon früh im Schofe des märkischen Geschichtsvereins insbesondere von Seiten v. Ledebur's den lebhaftesten Widerspruch erfahren. Nach Riedel kennen die märkischen Städte kein von Haus aus adeliches Patriziat, letteres war bürgerlich, ging aus den gewerbe= treibenden Gilden, vorzugsweise aus der Kaufmannsgilde, hervor. Wurden Leute rittermäßigen Standes Mitglieder einer Gilde, fo ver= loren sie hierdurch ihre adeliche Qualität und umgekehrt konnten Bürger, welche durch Reichthum und perfönliches Unschen ausgezeichnet waren. durch markgräfliche Verleihung adelich werden; fie mußten aber als= bann aus ihren bürgerlichen Verhältniffen ausscheiden. Nach v. Ledebur bagegen konnte der ritterbürtige Mann, ohne seinem Stande etwas zu vergeben, sehr wohl civis. d. h. Bewohner einer Stadt sein, und hat fich in der Altmark gerade aus folden Geschlechtern das Stadtregiment im 13. Jahrhundert ergänzt. In weiterer Ausführung dieser von v. Ledebur erhobenen Ginmendungen weist Göte im Band 14, 3-41 nach, daß Nicolaus v. Bismarck keineswegs durch die landesherrliche Verleihung mit einer Landesburg eine Erhebung in den Abelftand erfahren habe, sondern vielmehr als ein schon früher rittermäßiger Mann, der als Bürger in Stendal lebte, in seinen eigentlichen Stand, den Militärstand, zurückgetreten sei. Allerdings walte hierbei

eine Erhöhung in dem Sinne ob, als er aus der Rangstufe der "Unsbeschlossenen Landjunker oder Zaunjunker" in die höhere der "Schloßsgesessenen" eingetreten sei. Ferner betont Götze, daß diese v. Bismarck mit den unzweiselhaft adelichen v. Bismarck in der Priegnitz zusammenshängen, vermuthlich Burgmannen der alten Burg Stendal gewesen und als solche gleich anderen adelichen Familien Bürger dieser Stadt und Mitglieder der Stadts oder Rausmannsgilde geworden sind. Götze berichtigt und vervollständigt sodann die von Riedel aufgestellte Genealogie dieses Hauses auf Grund eines dem 14. Jahrhundert ansgehörigen Stadtbuches von Stendal und druckt schließlich aus letzterem die entsprechenden bisher unbekannten Urkunden und urkundlichen Einstragungen ab. Auch Riedel bringt verschiedene bis dahin nicht publizirte Urkunden zum Abdruck.

Es folgen im Bande 11 zwei kleine Miscellen von W. Schwarts S. 264—266. "Aurfürstin Hedwig in Neu-Ruppin" und S. 267—270 "Bärens Kirchhof". In ersterer berichtigt Schwarts eine irrige Mitztheilung Bratring's (Grafschaft Ruppin S. 256), daß die "Alltfrau zu Ruppin", nämtich die Gemahtin des Kurfürsten Joachim II., Hedwig von Polen, am 10. Juni 1582 bei dem Kinde eines Bürgers in Neu-Ruppin Gevatter gestanden habe, indem er eine einsache Verwechselung mit der Kurfürstin und Gemahlin Johann Georg's nachweist. Hedwig ist unzweiselhaft am 7. Februar 1573 gestorben. In der zweiten sührt Schwarts aus, daß die bekannte Sage von dem Tode des Heiderenters Bärens, welche sich an Bärens Kirchhof in der Kähe der Försterei Lindhorst knüpst, jedes historischen Unshaltes entbehre, da dieser Kirchhof nichts als ein einsaches Hünensgrab sei.

Band 14 enthält außer der schon oben erwähnten Ergänzung zur Geschichte der Familie Bismark noch einige andere Beiträge von Göße.

S. 41—53. "Die Gerichtsstätte Krep in der Altmark", toposgraphische Beschreibung dieser alten Burgstelle, welche schon vor den Zeiten der Ascanier eine wichtige Tingstätte gewesen war. S. 53—57. "Bambissen", ebenfalls topographische Beschreibung dieses in Urkunden von 1196 und 1197 als oppidum Bambissen bezeichneten heutigen Ortes Bömenzien. S. 253—295. "Nachlese märtischer Urkunden", Publikation von 38 ungedruckten Urkunden, vorzugsweise zur Geschichte Stendals. S. 326—346. "Die märkischen Studenten auf der Universsität Wittenberg seit deren Gründung dis zum Tode Melanchthon's von 1502—1560", eine Zusammenstellung aus dem album academiae

Vitebergensis von Förstemann, welche deutlich den Einfluß dieser Universität zur Zeit Luther's und Melanchthon's auf die studierende Jugend der Mark erkennen läßt. Götze irrt indessen, wenn er nur 48 Edelseute während dieser Jahre dort immatrikulirt werden läßt. v. Redern weist 15, 309 eine Reihe von Inskribirten nach, welche märkischen Adelssamilien angehören, von Götze aber, da sie ohne Adelsprädikat erscheinen, den Bürgerlichen zugezählt werden.

In dem Aufsatze S. 63—69 "der Junkertitel im Mittelalter" sucht v. Ledebur an der Hand der Urkundensammlungen von Riedel, Scheidt und Seibertz darzuthun, daß man bis in die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts nur Personen des hohen Adels und solchen, welche mit dem Prädikate nobilis erscheinen, und zwar nur den nachsgebornen Söhnen, den Titel domicellus oder Junker gegeben habe.

Derselbe Bf. publizirt S. 70—76 sechs ungedruckte märkische Urstunden aus den Jahren 1327—1483 und gibt in zwei folgenden Zusammenstellungen S. 77—86 Beiträge zu Regesten des Kurfürsten Johann Georg von Brandenburg aus den Jahren 1549—1598, und S. 87—98 Lebensnachrichten von 18 Mitgliedern des v. Burgs=

dorf'ichen Geschlechts aus dem 16. und 17. Jahrhundert.

Budczies bespricht S. 296-303 in dem Auffate "Über die vom Könige Christoph von Dänemark seiner Tochter Margaretha, Gemahlin des Markgrafen Ludwig des Alteren von Brandenburg, im Chevertrage vom 13. Juli 1323 verheißene Mitgift" die von 1333 bis 1346 dauernde Verbindung Brandenburgs mit dem fernen Reval, eine Folge der im Jahre 1324 geschlossenen Ehe dieses Markgrafen mit der dänischen Prinzessin Margaretha. Der Bater der Braut, König Christoph, hatte sich durch den vorbezeichneten Chevertrag zu einer Mitgift von 12000 Mark verpflichtet, deren Zahlung ihm aber un= möglich wurde. Verschiedene Bemühungen des selbst geldbedürftigen Königs Ludwig, die versprochene Summe für seinen Sohn ausgezahlt zu erhalten, blieben erfolglos und führten auch dann noch nicht zu einem Resultate, als Ludwig mit Auflösung der Ghe drohte. nach dem Tode des unglücklichen Königs Christoph beeilte sich sein Sohn Otto 1333 die Angelegenheit der Art zu ordnen, daß er seinem Schwager nicht allein als Mitgift seiner Schwester das Land Reval abtrat, sondern ihm auch ein eventuelles Erbrecht in Dänemark zu= sicherte, wenn er ihm zur Wiedererlangung des dänischen Reiches seine Unterstützung leihe. Den Besitz von Reval, so werthvoll er an und für sich sein mochte, wünschte aber der Markgraf der schwierigen Ber= bindung wegen bald aufzugeben. Die Verwaltung ließ er in den Händen der bisherigen dänischen Beamten, welche das Land in unserhörter Weise drückten. Die geplagten Bewohner wandten sich Hülse erslehend an den Deutschordensmeister in Livland, der ihnen auch, wenn nicht Kaiser Ludwig hiergegen Einspruch erhoben hätte, beisgestanden haben würde. Alls nun bald darauf mit dem Orden einsgeleitete Kausverhandlungen sich zerschlugen, da griff das Volk zur Gewalt und entledigte sich durch blutigen Ausstand in der Nacht des 23. April 1343 seiner Peiniger. Die Geistlichkeit, die dänischen Käthe und Vasallen riesen den Ordensmeister herbei, der die Ruhe wieder herstellte. Von dem Könige Waldemar wurden die schon früher mit dem Orden gepflogenen Kausverhandlungen wieder aufgenommen, diessmal mit Erfolg. 1346 erhielt der Orden gegen eine Zahlung von 19000 Mark Sither Esthland. Der Markgraf bekam für seine Anssprüche 6000 Mark.

Hich aus den Niederlanden eingewanderte, in märkischen Urfunden von 1287 bis 1356 vorkommende ritterbürtige Familie Gruvelhut und S. 310—312 den Bischof Heinrich von Kiew, vormaligen Lektor des Dominikanerklosters zu Pasewalk.

Derfelbe Autor erörtert in dem S. 313-325 folgenden Auffat: "Die Lehnshoheit des Stiftes Quedlinburg über die Zauche, den Teltow und über die Stadt Nauen" die merkwürdige Lehnsabhängig= keit einzelner Theile der Mark von diesem Stifte, über welche uns eine urkundliche Aufzeichnung bes Jahres 1440 Mittheilung macht. Budezies kommt, indem er die naheliegende Frage nach dem Ursprunge dieses Verhältnisses zu beantworten sucht, zu dem Schlusse, daß diese Lehnshoheit in widerrechtlicher Weise bei den nach dem Tode des Markgrafen Waldemar entstandenen Wirren an das Stift gelangt, bemselben aber nicht, wie anderweitig angenommen wird, von den sächsischen Kaisern verliehen worden sei, und zwar habe vermuthlich Herzog Rudolf von Sachsen diesen Theil der Mittelmark, der damals in seinem Besitze gewesen, dem Stifte aufgetragen, um ihn als Leben wieder zurückzuerhalten. Zweifellos erfolgte die Belehnung 1320, die einzige, welche von Seiten des Stiftes überhaupt vorgenommen worden ist, da schon 1324 durch die Abtretung der mittelmärkischen Besitzungen Rudolf's an den Markgrafen Ludwig den Alteren von Brandenburg bem bisherigen Lehnsverhältnis ein Ende gemacht wurde. Verfasser erinnert an die Thatsache, daß über die Zauche seit 1196 nicht das

Stift Quedlinburg, sondern das Erzstift Magdeburg, unangesochten von ersterem, die Lehnshoheit gehabt hat, welche erst durch den Zinnaer Vertrag 1449 völlig beseitigt worden ist, und glaubt, daß die Übtissin von Quedlinburg, als sie im Jahre 1440 den Kursürsten Friedrich II. aufforderte, die Belehnung nachzusuchen, sich auf keinen anderen Borsgang als auf den des Jahres 1320 gestützt haben könne. Natürlich ist diese Aufforderung unberücksichtigt geblieben.

Bu den bemerkenswerthesten Beiträgen muffen wir die "gencalo= gischen Nachrichten" 14, 101—151 und Bd. 15 rechnen, durch welche v. Redern unsere Aufmerksamkeit auf eine bisher bei genealogischen Untersuchungen so gut wie ganz außer Acht gelassene wichtige historische Quelle, nämlich die märkischen Rirchenbücher, lenkt. In einfacher und trockener Aneinanderreihung von Daten über Geburt, Taufe, Paten= schaft, Heirat und Tod einzelner Personen geben diese Bücher authentische Angaben über Familien, deren gesellschaftliche und verwandt= schaftliche Beziehungen, welche wir in anderen Aufzeichnungen nicht finden. Wie häufig wird die Eriftenz einer Person, über welche wir sonst keine Nachrichten haben, durch die knappe Bemerkung eines Rirchenbuches nachgewiesen! Man wird v. Redern beiftimmen muffen, wenn er diesen Versonen=Verzeichnissen den Werth der unter mittel= alterlichen Urkunden aufgeführten Zeugenreihen beimißt. Leider waltet über den Beständen der Gemeinde= und Kirchenarchive nicht selten ein widriges Geschick. Im rathhäuslichen Archive zu Spandau erkundigt man sich heute vergebens nach werthvollen Urkunden und Akten, welche noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts dortselbst vorhanden waren, die älteren Kirchenregister des Dorfes Perwenit sind vollständig, die von Cremmen, Staffelde, Wansdorf, um bei der kleinen Landschaft Glien zu bleiben, zum Theil durch Brand zerstört worden. v. Redern, welcher wohl nicht mit Unrecht die Befürchtung hegt, daß es den noch erhaltenen über kurz oder lang ebenso ergehen möchte, hält es für wünschenswerth, die beklagenswerthen Folgen solcher Verlufte für Pragis und Wiffenschaft durch entsprechende Publikationen so wenig als möglich fühlbar zu machen und hat in dieser Beziehung durch seine "Genealogische Nachrichten" einen Anfang gemacht, dem wir die eifrigste Nachfolge münschen möchten. Im Bd. 14, 101-151 gibt er eine Zusammenstellung aller auf die adelichen Familien bezüglichen Daten aus den noch erhaltenen Kirchenbüchern des vorgenannten Ländchens Glien, d. h. ber Dörfer Böhow, Cremmen, Gichstedt, Flatow, Marwig, Paaren, Schwante, Staffelde, Behlefanz und Wansdorf, sowie des angrenzenden Dorfes Beet, den ganzen Band 15 füllt eine gleiche Zusammenstellung aus den Kirchenbüchern von Spandau, Dranienburg, Seegefeld und Cladow. Die Luszüge umfassen in alphase betischer Reihensolge im ganzen 1137 Familien. Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß Gemeinden und Private, welche nicht selbst für die Nutharmachung ihrer Archive und deren genügende Sicherheit gegen Feuersgefahr sorgen können, ihrem eigenen und dem allgemeinen Interesse dienen würden, wenn sie ihre historischen Dostumente der Obhut des Staates durch Abgabe an die Staatsarchive — wobei ihnen selbstverständlich das Gigenthumsrecht gewahrt bliebe — anvertrauen wollten. Die Gefahren, an welche v. Redern denkt, würden alsdann beseitigt sein.

Sello liefert in dem Auffate Bd. 16, 1—129, "die Gerichtsverfassung und das Schöffenrecht Berlins bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts", dazu Bd. 17, 51—75 "Berichtigungen und Nachträge",
recht schäßenswerthe Beiträge zur mittelalterlichen Rechtsgeschichte der
Schwesterstädte Berlin—Köln, indem er die äußere Entwickelung und
den materiellen Inhalt des Berliner Stadtrechtes einer eingehenden
kritischen Untersuchung unterzieht. Er beginnt seine Darstellung mit
einer zwar nicht neuen, aber leider noch immer zeitgemäßen Klage
über die mangelhaften Drucke der märkischen Geschichtsquellen, sein
Umstand, der ihn meistens zwang, von den Drucken abzusehen und
auf die Originale zurückzugehen. Bon gründlichem Studium zeugt
die aussührliche Beschreibung und Besprechung der wichtigsten Rechts=
quelle, des mittlerweile durch Clauswiß neu herausgegebenen Berliner
Stadtbuches. Auch desselben Verfassers Abhandlung 17, 1—56 "zur
Geschichte Berlins" verdient Beachtung.

Breest "das Wunderblut von Wilsnack" (1383—1552). Im Jahre 1875 hatte der Berliner Bonisaciuskalender, welcher sich eine möglichst triviale und tendenziöse Behandlung der märkischen Kirchen= und Resformationsgeschichte zur Aufgabe gestellt zu haben scheint, eine Abshandlung über dieses Wunderblut gebracht, welche mit dem charakteristischen Saze beginnt: "Das Wunderblut wurde bisher in sast allen preußisch=brandenburgischen Geschichtsbüchern als Haupteremplar des mittelalterlichen Aberglaubens aufgesührt. Katholischen Lehrern und Schülern sehlten die Quellen, den wirklichen Sachverhalt mit diesem Wunder zu prüsen. Wir bieten sie in folgendem." Der Versuch, die Quellen zu bieten und die Echtheit des Wunders darzuthun, ist

recht ungenügend ausgefallen. Nichtsdestoweniger werden die An= hänger des Bonifaciuskalenders mit dieser Leistung sich zufrieden geben und in derselben die Beweisstücke finden, welche zur "Prüfung des Sachverhaltes" nöthig find'). Andere aber, an welche der Ralender eigentlich nicht gerichtet ist, haben minder vertrauensselig sich durch ihn veranlaßt gesehen, der Wunderblutfrage auf's neue prüfend näber zu treten. So hat Götze eine etwas leidenschaftliche Entgegnung in ben Blättern für Handel, Gewerbe und soziales Leben von Magde= burg 1875, Nr. 9-11 (Beiblatt zur Magdeburgischen Zeitung) er= scheinen lassen, vor allem aber hat Breeft in vorstehendem Auffate eine ruhige und sachgemäße Darstellung gegeben, welche die Geschichte bes Wunderblutes von seinem Anfange 1383 bis zu seiner gewalt= samen Zerstörung durch den Prediger Joachim Ellefeld im Jahre 1552 quellenmäßig behandelt. Breeft hat nicht allein das bisher befannte Material, sondern auch werthvolle neue Duellen, über welche er in seinem Auffat nähere Mittheilung macht, benutt und so besonders unsere Kenntnis durch die Schilderung des von Magdeburg aus in den Jahren 1426-1453 vorzüglich von dem dortigen Domherrn Heinrich Tocke geführten energischen Kampfes gegen die Wilsnacker Vorgänge erweitert. Es sind nunmehr 500 Jahre, seit die Mark Brandenburg mit dem Wunderblute beglückt worden ift; der Breeft'iche Auffat moge baher augenblicklich als Rubitaumsgabe bestens empfohlen sein. Einige dronologische Versehen bleiben zu berichtigen. So ist die Bulle Urban's VI. nicht vom 10. März, sondern vom 20. Februar 1384, die Bonifacius' IX. nicht vom 15., sondern vom 13. August 1395, der Ablagbrief des Metropoliten von Magdeburg und der drei märkischen Bischöfe nicht vom Mittwoch, sondern vom Dienstag nach oculi, also vom 15. März 1384, der Ablafbrief des Kardinals Phi= lipp von Alanconia nicht vom 16. April, sondern vom 17. März 1388. ber des Erzbischofs Albert nicht vom 25., sondern vom 24. Oktober 1391 und die Bulle Nikolaus' V. nicht vom 6. März, sondern vom 12. März 1453 datirt. Auch wird S. 258 bei richtiger Auflösung bes Datums feria sexta post festum Lucae, 20. und nicht 24. Oktober,

<sup>1)</sup> Janssen in seiner Deutschen Geschichte schweigt über das Bunderblut von Wilsnack, wenn es die Charakteristik seines geliebten 15. Jahrhunderts gilt; damit ihm aber niemand eine Vertuschung vorwerse, erwähnt er es an einer Stelle, wo keine schädliche Virkung auf die Gemüther seiner Leser zu besorgen steht.

die Zeit der Ankunft Capistran's in Leipzig keine Schwierigkeit bieten. Im übrigen verweisen wir auf die schon in der H. Z. 47, 527 — 530 erschienene Besprechung. Den Schluß des Bandes bildet eine Veröffentlichung von Budczies: "Aufzeichnungen aus dem Tagebuche des Obersten Augustus Bigthum v. Eckstädt über den Feld= zug der sächsischen Armee durch die Mark Brandenburg 1635/36." Mit den unmittelbar vorhergehenden Jahren des Dreißigjährigen Krieges beschäftigt sich ein 17, 139—428 von Friedlaender veröffent= lichtes "Protokoll über die Kontributionen und Kriegskoften des Oberbarnim'schen Kreises aus den Jahren 1630—1634". Als im Sommer des letitgenannten Jahres die Mark von den fremden Truppen ge= räumt war und die gänzliche Beseitigung aller Kriegsdrangsale bevorzustehen schien, erhielt der kurfürstliche geheime Sekretär Langen den Auftrag, diesen Kreis zu bereisen, sich über die seit dem Jahre 1630 von demselben getragenen Lasten und Kriegskontributionen genau zu informiren und lettere zu verzeichnen. Er entledigte sich feines Auftrages durch Abfassung dieses ausführlichen Protokolls. Wir er= sehen aus seinen Angaben, wieviel der Oberbarnim zu den der ge= sammten Mark auferlegten Steuern, zu den Kosten der brandenbur= gischen Gesandtschaften auf dem Regensburger Kurfürstentage 1630, auf dem Leipziger Konvent 1631, und auf dem Konvent der Evangelischen zu Frankfurt a. M. 1634 beizutragen hatte. Vor allem aber tritt Die Schwere der dem Kreise obliegenden Unterhaltung der durchziehen= den Soldatenscharen hervor. In letzterer Beziehung entwerfen die kurzen Aufzählungen des Protokolls ein wahrhaft trauriges Bild. Bu den heimischen brandenburgischen Truppen, den Kaiserlichen und Rursachsen waren bald, nachdem Gustav Adolf 1630 an der Ruste Pommerns gelandet, noch die Schweden gekommen, die bisherigen Lasten der armen gedrückten Einwohner um ein Bedeutendes ver= mehrend. Langen forderte für alle Angaben bestimmte Beweise und Duittungen. Nicht überall konnte seinen Wünschen entsprochen werden. Wo aber die einzelnen Gemeinden nicht im stande waren, die Größe und den Umfang der Requisitionen zu belegen, besagt ihre Entschuldigung mehr, als schriftliche Beweise darzuthun vermögen. So berichtet der Pfarrherr von Tempelfelde "daß die Quittungen von den Raiserlichen Contributionibus von den Crabaten nebst anderen Sachen aus der Kirche weggeraubet worden". In Wrietzen erschien am 24. April 1631 Gustav Adolf mit seiner Infanterie und zehrte das Städtchen fo aus, "daß fast kein mundtfull Brod übrig geblieben", in Beinicen=

dorf hatte das Jung Burgsdorf'sche Regiment mahrend eines fünf= tägigen Aufenthaltes "alles verthan und zu nichte gemacht, zerschlagen und verbrannt, dannenhero die Einwohner sich auch den Winter über alldo fast nicht aufhalten können, sondern in den Stedten uf Tagelohn arbeiten muffen. Bas die Burgftorfischen etwa noch gelassen, das hatten die Kursächsischen vollends nachgeholet", in Rüdersdorf hatten die Kaiserlichen die Kirche erbrochen und unter anderem fast alle Duittungen mitgenommen; den Kursachsen hatte dies Dorf nichts gegeben "weil sie bei dem gehaltenen Rendez-vous sich alles jelbst genommen und nichts übrig gelassen haben". Bor Straußberg waren die Kaiserlichen am 12. November 1633 angekommen, "haben die Stadt mit Gewalt eröffnet und zwei Tage nach einander mit Plünderungen und anderen unmenschlichen Thaten, daß es Gott im himmel er= barmen mögen, zugebracht, daß also menniglich ganz und gar um das seinige gekommen". Aus verschiedenen Orten konnte Langen keine Nachrichten erhalten, weil sie von der Best heimgesucht waren oder die Bewohner, ihrer Habe beraubt, ihre Beimatstätte verlassen hatten. Friedlaender hat sich der mühevollen Aufgabe unterzogen, die Gesammt= lasten und Ausgaben, soweit sie näher spezifizirt und durch Zahlen ausgedrückt erscheinen, zu addiren und in einer Übersicht klassissist und nach den einzelnen Ortschaften geordnet, zusammenzustellen. Das Protofoll endet mit einem Berzeichnis der wusten und noch vorhandenen Ritter= und Bauerhufen, welches, verbunden mit einer vom Beraus= geber hinzugefügten Besitstandstabelle des Kreifes zu Ausgang des Jahres 1634, eine werthvolle Ergänzung zu den entsprechenden Daten: bei Fidicin (Territorien, Oberbarnim) bildet.

Zum Schlusse dieses Referates mögen die 17, 72—138 von Hegert.
Anton Hegert.

Grundsteinlegung zum brandenburgisch-preußischen Staate um die Mitte des 12. Jahrhunderts. Bon Rich. Schillmann. D. J. Berlin, in Komsmission bei Le Coutre.

Vorliegendes Schriftchen ist ein Sonderabdruck aus des Af. Gesichichte der Stadt Brandenburg, die lieferungsweise zwischen 1874—1882 erschienen ist. Wie das Hauptwerk verfolgt auch die Sonderausgabe den Zweck, trot populärer Darstellung den wissenschaftlichen Standspunkt festzuhalten. Uf. gibt im Auschluß an D. v. Heinemann: Albrecht der Bär, eine Darstellung der Regierungsgeschichte des Begründers

der Mark Brandenburg. Überall erkennt man forgfältiges Duellen= studium und die Vertrautheit mit dem Schauplat der Begebenheiten kommt dem Bf. für die Anschaulichkeit der Darstellung fehr zu statten. Neue Resultate bietet er wenig. Auch der lette Abschnitt: Über die ältesten brandenburgischen Chroniken, gibt mehr eine klare Übersicht über den Stand der Quellenuntersuchungen als eine neue Auffassung bes Verhältnisses der ältesten Chroniken zu einander. Mit Recht legt 2f. besonderen Werth auf die sog. Leitstauer Chronik, während er die in die Chronica principum Saxonum eingewebte markische Chronik einer= feits als "die vielfach vermißte alte brandenburgische Chronif" bezeichnet, andrerseits ihre Angaben über die Erwerbung der Mark durch Albrecht den Bären auf die Leitkauer Chronik (Verfasser Prior Heinrich genannt von Antwerpen) zurückführt. — Trot eines ziemlich umfang= reichen Druckfehlerverzeichnisses hat Bf. doch manche sinnstörende Serthümer übersehen. Co 3. B. S. 94 v. u. 3. 6, wo er B in der Mitte des 12. statt 13. Jahrhunderts enistanden sein läßt. Auch stilistisch hätte die Arbeit wohl noch mehr der Feile bedurft; die Bemerkung S. 44 über die Besitzungen des Domkapitels mußte in dieser Sonder= ausgabe gestrichen werden. F. Wagner.

Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. Beranlaßt und unterstützt durch die kgl. Urchivverwaltung. VII. XVI. Lehns= und Besitz= urkunden Schlesiens und seiner einzelnen Fürstenthümer im Mittelalter. Hersausgegeben von E. Grünhagen und Harkgraf. Erster und zweiter Theil. Leipzig, S. Hirzel. 1881. 1883.

Durch die vorliegende Publikation ist nunmehr eine wesentliche Lücke in der sonst reichhaltigen Quellenliteratur zur schlesischen Geschichte ausgefüllt. Sie wird gewiß dankbarst von Seiten sämmtlicher deutschen Geschichtsforscher begrüßt werden; umsomehr, als die Herausgabe derselben zwei namhasten Gelehrten obgelegen hat, welche durch viels jährige gründliche Vertrautheit mit der Geschichte ihres Landes und durch ihre amtliche Stellung, als Vorstände der beiden größten Archive Schlesiens, hierzu ganz besonders berusen schienen. Das laut seines Titels nach zwei Hauptgesichtspunkten angelegte Werk bezweckte in erster Linie die Veröffentlichung derjenigen Urkunden, welche die jahrshundertlange Verbindung Schlesiens mit Böhmen, sowie auch die zeitweise mit Ungarn bezeugen, mithin die der eigentlichen Lehnssurfunden. Tadurch, daß "diese Abhängigkeit der schlesischen Fürsten von einem Nachbarlande vielsach besonders in der Konstatirung der

Besitzwechsel der verschiedenen Herzogthumer und des Ginflusses, den der Oberlehnsherr darauf ausübt, zu Tage tritt", wurde gleich= zeitig die Aufnahme auch der "Besitzurkunden" der einzelnen Land= schaften in ihren Wechselgestaltungen bedingt. Eine derartige Sammlung, die, wie die gegenwärtig vorliegende, so recht eigentlich die wichtigsten Quellen für die äußere Geschichte Schlesiens im Mittelalter in über= sichtlicher Weise darbietet, wurde bisher schwer vermißt. Waren auch viele der hier in Frage kommenden Urkunden bereits in Werken aus älterer und neuerer Zeit (so namentlich bei Sommersberg, Scriptores rerum Silesiacarum) veröffentlicht, so erschwerte doch der fast durch= gebends in unkritischer Weise, nach späteren und mehr oder weniger fehlerhaften Abschriften erfolgte Abdruck eine ersprießliche Verwerthung derfelben in hohem Grade. Die Herausgeber der Schlesischen Lehns= und Besitzurkunden haben es sich daher zur besonderen Aufgabe gemacht. möglichst auf die Driginale, soweit solche überhaupt noch vorhanden, zurückzugehen, wobei sich freilich die Schwierigkeit in den Weg stellte. daß die Mehrzahl der Urkunden auswärts gesucht werden mußte, zumal in Wien. Erfreulicherweise sind nun die auf die Ermittelung dieser Documente abzietenden Bemühungen der Herausgeber von erwünschtestem Erfolge gewesen. Nicht weniger als 26 Archive und Bibliotheken des In- und Auslandes haben bereitwilligst die Benutung und Verwerthung ihrer urkundlichen Schätze im Interesse der Bubli= fation gewährt. So vereinigt die in beiden Bänden nahe an zwölf= hundert Rummern umfassende Sammlung in seltener Vollständigkeit das einschlägige Material.

Über die Grenzen des Mittelalters hinausgehend wählten die Herausgeber als Schlußjahr 1526, welches bekanntlich den Übergang der Oberherrlichkeit über Schlesien an die Habsburger und somit auch, wenn man will, die neuere Geschichte dieses Landes einleitet.

Wie im Vorworte (1, VI) mitgetheilt wird, war ursprünglich die Fortsührung des Werkes vom Jahre 1527 bis zur Gegenwart in einem zweiten Theile geplant, wurde jedoch vorläufig wieder aufgegeben, da die im Laufe der Arbeit außerordentlich angewachsene Zahl der älteren Urkunden allein schon die beiden für die Publikation bestimmten Bände ausfüllte.

Mit der Eintheilung des gesammten urkundlichen Materials in einzelne selbständige Gruppen nach den Territorien, welche in dem beregten Zeitraume Schlesien bildeten, wird sich wohl jeder mit den so eigenartigen Verhältnissen dieses Landes näher Vertraute einvers

standen erklären. Sehr erwünscht freitich wäre die Anbringung von Kopftiteln, zu der man sich erst für den zweiten Band verstanden hat, schon im ersten Bande gewesen.

Der politischen Gestaltung Schlesiens in früheren Zeiten entsprechend sind die Urkunden der österreichischen Herzogthümer Teschen, Troppau und Jägerndorf ebenso wie diesenigen der im 15. Jahrshundert von Schlesien losgetrennten Herzogthümer Auschwiß, Zator und Severien in die Sammlung mit aufgenommen. Die Urkunden des jetzt brandenburgischen Bezirks von Erossen haben ihren Platz bei dem Fürstenthum Glogau gefunden. Dagegen sind die erst in unserem Jahrhundert zu Schlesien geschlagenen Theile der Oberlausitz unberückssichtigt geblieben.

Was nun die Edirung der Urkunden selbst betrifft, so sind die von der kgl. Archiwerwaltung für die Publikationen sestgestellten allgemeinen Grundsätze, wie sie bereits in dem 1879 erschienenen hessischen Urkundenbuche durchgeführt worden sind, maßgebend gewesen; nur machte sich die Anwendung der Form der Regesten bei den schlesischen Lehns= und Besitzurkunden in verstärktem Maße nothwendig. Letzteres galt namentlich rücksichtlich der zahlreichen tschechischen Dokumente, von welchen nach einem früheren Vorgange Wattenbach's durch= gängig nur Auszüge, doch mit Angabe der Datumsbezeichnungen ipsissimis verbis mitgetheilt werden.

Große Sorgfalt haben die Herausgeber insbesondere auch auf die Ausschung und Feststellung der Ortsnamen, soweit sie Schlesien angehen, verwendet; so sei beispielsweise auf die Aussührungen in den Noten in 2, 486 ff. verwiesen. Durch die am Schlusse der einzelnen Nummern gegebenen Siegelbeschreibungen ist der schlesischen Siegelkunde ein neues reiches Feld eröffnet. Bezüglich des jedem der beiden Bände angefügten aussührlichen Personen= und Ortsverzeichnisses sei hervorgehoben, daß allen darin vorkommenden fürstlichen Persönlichsteiten gleichzeitig auch eine Verweisung auf Grotesend's Stammtaseln der schlesischen Fürsten beigegeben worden ist.

Codex diplomaticus Silesiae. XI. Breslauer Stadtbuch, enthaltend die Rathslinie von 1287 ab und Urkunden zur Verfassungsgeschichte der Stadt. Namens des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens herausgegeben von H. Markgraf und D. Frenzel. Breslau, Jos. Max u. Comp. 1882.

Nach einer längeren Reihe von Jahren bringt diese letzterschienene Bublikation des durch seine literarische Regsamkeit rühmlichst bekannten Provinzial-Geschichtsvereins wiederum werthvolle Mittheilungen aus dem reichen Stadtarchive von Breslau.

Das "Breslauer Stadtbuch", welche Benennung die Herausgeber der Kürze und Bequemlichkeit halben für das Ganze gewählt haben und die nicht im engeren und eigentlichen Sinne aufzufassen ist, enthält zwei Haupttheile: 1. Die Rathstinie von 1287 ab dis zur Gegenwart und 2. Urfunden zur Verfassungsgeschichte der Stadt Brestau, vertreten mit 102 Nummern, von ättester dis auf die Neuzeit. Nach Borausschickung einer auf Urfunden gegründeten Zusammenstellung der herzoglichen Schultheissen und Vögte von Brestau von 1214 dis 1326, sowie der Rathmannen und Schöffen vor dem Jahre 1287, solgt zunächst der Abdruck der ununterbrochenen Namenreihe der Beamten beider letzteren Kategorien von ebenerwähntem Jahre ab dis zu dem großen Entscheidungsjahre 1741, nach der (in der Einteitung p. LIX ff. genau beschriebenen) Originalmatriket, dem sog. Rathskatalog im Stadtarchive.

Zahtreiche, die Wahtvorgänge und Personatien behandetnde Nach= richten dieser Duelle sind gehörigen Orts miteingeflochten.

Hieran schließt sich dann die bis zur Gegenwart heraufgeführte Rathalinie, welche jedoch erft aus den Magiftrataaften muhfam fest= gestellt werden mußte. Durch eine von den Berausgebern beigegebene mustergültige Übersicht der alten Rathsfamilien (bis 1741) in alpha= betischer Reihenfolge wird die Benutung des für Genealogen besonders wichtigen ersten Abschnittes dieses ersten Haupttheiles außerordentlich erleichtert. Der zweite die Urkundensammlung enthaltende Haupttheil der Publikation beginnt mit der Einleitung des der Stadt Breslau im Jahre 1261 mitgetheilten Magdeburger Rechts und schließt mit ein= ichlägigen Auszügen der preußichen Städte=, rejp. Gemeinde : Ord= nungen aus den Jahren 1808, 1850 und 1853. Un die ersten 15 Nummern, bereits von G. Korn in dem Brestauer Urkundenbuch 1870 veröffentlicht und hier von neuem abgedruckt, reihen sich jene zahlreichen, bistang noch ungedruckten Brivitegien und Sandfesten der Raiser und Könige, welche die fast reichsstädtische Verfassung Breglau's gründeten und Jahrhunderte lang aufrecht erhielten, bis dann die preußische Besitzergreifung der alten Celbständigkeit ein Ende machte. Außerdem sind dieser Sammlung auch die städtischen Wahlordnungen, die mannigfachen Gidformeln und sonstige Lokalstatuten einverleibt. Ein sorgfättig ausgearbeitetes General-Namen= und Sachregifter bilden den Schluß des Buches.

Dadurch, daß Markgraf in einer 58 Seiten beanspruchenden Einleitung die Resultate seiner Forschungen über die alte Versassungssgeschichte der Stadt mittheilt und hierbei die hauptsächlichsten Fragen und Vorgänge auf diesem Gebiete eingehenderer Verücksichtigung und Vehandlung unterzieht, erwirbt er sich besondere dankbare Anerkennung.

Bur äußeren Zierde dient der vorliegenden Publikation das dem Titelblatte beigefügte, von bewährter Künstlerhand saksimilirte und lithographisch vervielfältigte Bild des Stadtwappens nach dem Drisginale in Kaiser Karl's V. Privileg d. d. Augsburg 10. Juli 1530 (gedruckt S. 201 ff.).

Geschichtsquellen der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete. Heraussgegeben von der historischen Kommission der Provinz Sachsen. XII—XV. Halle, Otto Hendel. 1880—1882.

Band XII: Die Kirchenvisitationen des Bisthums Halberstadt in den Jahren 1564 und 1589. Nebst einer Einleitung, enthaltend die Geschichte der Einsührung der Resermation im Halberstädtischen. Nach den Quellen bearbeitet von Gustav Nebe.

Es ist längst anerkannt, welchen hohen Werth für die Kenntnis der kirchlichen und sittlichen Verhältnisse in den der Resormation gewonnenen Ländern die ältesten Kirchenvisitationsprotokolle haben. Sie allein geben uns ein getreues Vild von den Zuständen der evansgelisch-lutherischen Kirche in der Mitte des 16. Jahrhunderts. Aus ihnen erfahren wir, wie es mit der wissenschaftlichen und sittlichen Vildung der lutherischen Pfarrer bestellt ist, welcher Geist in den ihnen anvertrauten Gemeinden herrscht, wie die Pfarren dotirt sind, wie es mit dem Schulwesen steht u. s. w., kurz, in ihnen haben wir die älteste und zuverlässigste Statistik über die Kirchen der evangelisch-lutherischen Konfession.

In Halberstadt ging die evangelische Bewegung wie auch anderswärts von den Augustinern auß; bereits 1523 hat sie in der Stadt ziemlich tiese Wurzeln geschlagen. Aber Kardinal Albrecht, Erzbischof von Magdeburg und Mainz, der auch zugleich Bischof von Halberstadt war, suchte die Ausbreitung der evangelischen Lehren mit Gewalt zu hindern. Ansangs mit Glück, später aber, seit durch den Tod des strengstatholischen Herzogs Georg von Sachsen (1539) die Länder der Albertisnischen Linie an seinen lutherischen Bruder, den Herzog Heinrich den Frommen, gefallen waren und seitdem gleichzeitig Kurfürst Joaachim II. pon Brandenburg die Reformation angenommen hatte, traten, zumal

in dem benachbarten Erzstift Magdeburg die lutherische Lehre voll= ständig die Oberhand gewonnen, auch für die Halberstädter Lutheraner günstigere Zeiten ein. Nach dem Tode des Kardinals (1545) breitete sich unter seinen Nachfolgern die evangelische Lehre immer mehr aus, wenn auch diese sich äußerlich noch zur alten Kirche hielten. Unter Bischof Sigmund, der gleichfalls das Erzstift Magdeburg inne hatte, einem Sohne Kurfürst Joachims II., wurde am 5. Dezember 1561 auf dem Landtage zu Calbe eine Generalkirchenvisitation für Magde= burg und Halberstadt beschlossen. Gine Justruktion wurde für die Bisitatoren verfaßt und danach zuerst die Pfarren im Erzstift Magde= burg, dann vom 8. Juni bis 3. Dezember 1564 die im Stift Halber= stadt einer eingehenden Untersuchung unterworfen. Nach fünfund= zwanzig Jahren fand unter Bischof Heinrich Julius, der sich offen zum evangelischen Glauben bekannte, eine zweite Bisitation in Halber= stadt statt. Die Instruktion, welche man für diese zweite Visitation ausarbeitete, lehnte sich in vielen Studen zwar an die frühere an, war aber in anderen Bunkten, so 3. B. in dem Abschnitte über die Lehre, viel ausführlicher. Diese, von durchaus evangelischem Geifte getragen, zeugt überall von wahrem Wohlwollen für die Kirche und ihre Diener.

So dankbar wir dem Herausgeber für die Veröffentlichung der Protofolle über diese beiden Kirchenvisitationen sind, so muffen wir uns doch gegen die Art und Weise seiner Edition ganz entschieden erklären. Über das der Ausgabe zu Grunde liegende handschriftliche Material erfahren wir absolut nichts. Wenn der Herausgeber in der Vorrede S. VI fagt, daß es nicht auf die Sprache, sondern auf den Inhalt ankommt, fo muß dieser Editionsgrundsat für die Geschichts= quellen der Provinz Sachsen bekämpft werden. Auch beim Abdruck von Aktenstücken aus dem 16. Jahrhundert soll man nicht willkürlich die Sprache ändern, dem Herausgeber ist nur gestattet, die allzu üppig wuchernde Orthographie dieser Zeit etwas zu beschränken, sonst hat er die Pflicht, den Text getreu wiederzugeben. Ganz konsequent ist übrigens der Herausgeber mit seiner Erneuerung des Textes nicht verfahren, einiges Sprachliche von der Vorlage hat er stehen lassen, aber dadurch nur eine gewisse Buntscheckigkeit hervorgebracht. Auch das Verhältnis der Protokolle von 1589 zu denen von 1564 ift nicht überall klar. Kurz, bei der Ausgabe tritt die Subjektivität des Herausgebers mehr hervor, als man im Interesse der Sache wünschen

kann. — Auf die Ausarbeitung des Registers ist nicht der nöthige Fleiß verwandt, man vermißt viele Namen.

Band XIII: Urkundenbuch der Kollegiat = Stifter St. Bonifacii und St. Pauli in Halberstadt. Bearbeitet von Gustav Schmidt.

Das Bonifaziusstift ist nach einem Berichte der Gesta episcoporum Halberstadensium von Bischof Brantog in einem unweit der Stadt Halberstadt nördlich gelegenen, längst ausgegangenen Orte Bogleben gegründet, dessen Namen der Chronist mit dem niederdeutschen busse (gleich Büchse) in Verbindung bringt, weil der Bischof in seiner busse (pixis) noch für die Gründung eines neuen Kollegiatstiftes Geld übrig gehabt habe. Es vergehen aber mehr als 100 Jahre, ehe uns eine Urkunde von der Erifteng des Stiftes Runde gibt, und auch diese erste undatirte, zwischen 1147-1149 fallende Urkunde gibt zu aller= hand kritischen Bedenken Veranlassung. Erft am Ausgange 12. Sahrhunderts werden die Urkunden etwas zahlreicher. Eroberung und Niederbrennung Halberstadts durch Heinrich den Löwen im Sahre 1179 mag auf den damaligen Urfundenschat des Stiftes zerstörend eingewirkt haben. Biele seiner Besitzungen sind auf Bischof Brantog und die Zeit bis 1200 zurückzuführen, ohne daß urkundliche Angaben darüber vorliegen; über die späteren Erwerbungen dagegen geben die Urkunden Auskunft. Die Lage außerhalb der Stadtmauern und der dadurch bedingte geringere Schutz gegen feindliche Heere, sowie ber Bug der Zeit, das gemeinsame Leben in den Stiften zu verlaffen und dafür den einzelnen Kanonikern besondere Kurien zu überweisen, war die Verantaffung, daß man das Bonifaziusstift 1240 in die Stadt Halberstadt verlegte, wo ihm die Moristirche nebst Grund und Boden zur Erbauung von Kurien überwiesen wurde. Von da ab fließen auch die Duellen für die Geschichte der Verfassung des Stiftes, das der Regel des hl. Augustinus folgte, reichlicher. An seiner Spike stand ein Propst, den das Rapitel aus den Halberstädter Domberren wählte, der aber zu dem Stifte nur eine mehr äußerliche Stellung einnahm. Später wurde der Dekan die einflufreichste Person. Reformation faßte er erst 1621 im Stifte festen Jug, in diesem Jahre wurde der erste evangelische Dechant gewählt. Eine größere Anderung in seiner Verfassung trat durch den Anfall des Bisthums Halberstadt an Kurbrandenburg ein. Der Herausgeber hat auf Grund der zahl= reich vorhandenen Aften des Stiftes aus dieser Zeit eine Stizze seiner Verfassung bis zu dessen Aushebung im Jahre 1810 gegeben, die um

so dankbarer ist, je weniger wir meistens über die späteren Schicksale der Stifter unterrichtet sind, die in der evangelischen Zeit mehr den Charakter von Versorgungsanstalten für Offiziere, Beamte und Bürger, als ein entschieden geistliches Gepräge tragen. Beim Bonisaziusstift ist außerdem noch sein Verhältnis zu der Pfarre St. Morit, deren Airche es inne hatte, höchst bemerkenswerth; mehrere Verträge regelten die Beziehungen zwischen Stift und Gemeinde.

Von weniger Belang ist das Stift S. Pauli, das von Bischof Burchard II. (1059 — 1088) und zwar gegen Ende seines Lebens gegründet und fundirt ist. Die Verfassung dieses Stiftes ist ähnlich der von St. Bonisazii, nur tritt der Dekan erst später auf.

Die Hauptmasse der erhaltenen Urkunden von beiden Stiftern befindet sich im Staatsarchiv zu Magdeburg, von St. Bonisazii besitzt die Bibliothek des Domghmassiums in Halberstadt ein Nekrologium und Kopiale, das vom Herausgeber gleichsalls herangezogen ist. Sine orientirende Sinleitung und sorgsam gearbeitete Register erhöhen den Werth der Arbeit des Herausgebers. — S. XVII ist "alle" statt "alte" zu lesen.

Band XIV: Die Hallischen Schöffenbücher. Erster Theil (1266—1400). Bearbeitet von Gustav Hertel.

Schon vor mehr als 130 Jahren hat v. Drenhaupt in seiner Beschreibung des Saalkreises (2, 449) auf die Hallischen Schöffenbücher aufmerksam gemacht, aber tropdem hat es niemand unternommen, diese wichtigen Handschriften für rechtswissenschaftliche, historische oder sprach-liche Zwecke in ergiebiger Weise auszunüßen; nur Lübben hat das dritte auf der gräftichen Bibliothek in Wernigerode befindliche Buch für sein mittelniederdeutsches Wörterbuch mehrfach herangezogen. Um so mehr sind wir dem Herausgeber zu Dank verpslichtet, daß er jetzt diese Schöffenbücher durch einen korrekten Abdruck der Wissenschaft zugänglich gemacht hat. Der jetzt vorliegende erste Band enthält die drei ältesten Schöffenbücher ganz und das vierte bis zum Jahre 1400, ein zweiter Band wird die andern bis zum Jahre 1500 bringen.

In Halle, der zweitwichtigsten Stadt des Erzstifts Magdeburg, galt natürlich Magdeburgisches Recht, und der ältere Magdeburger Schöffenstuhl war der Oberhof für den von Halle. Wann letzterer gegründet ist, läßt sich nicht genau feststellen, aber sicher zwischen 1215 und 1266, wahrscheinlich wohl ein bis zwei Dezennien vor letzterem Jahre. Mit der zunehmenden Macht der Städte und dem Wachsen des Verkehrs stellte sich das Bedürfnis heraus, für die verschiedenen

vor Gericht vorgenommenen Geschäfte, Kauf und Verkauf, Schenskungen und Testamente, Verpfändungen und Verlassungen, besondere Bücher anzulegen und darin jede gerichtliche Verhandlung einzutragen. Diese Eintragungen hatten urkundliche Rechtskraft. Das Gericht wurde gehegt vom Schultheißen, als dem Vertreter des Burggrafen, und den Schöffen, deren Zahl jedoch nicht überall dieselbe ist. Die Gerichtstage fanden alle vierzehn Tage statt, doch scheint ein bestimmter Wochentag für dieselben nicht sestgeset gewesen zu sein, da die Daten im ersten Schöffenbuche auf die verschiedensten Wochentage fallen.

Die von Hertel abgedruckten Hallischen Schöffenbücher enthalten nur Protokolle über die im Gericht verhandelten Dinge; sie geben ganz kurz die Sache selbst und, wenn nöthig, auch die Entscheidung des Richters.

Die Sprache in den Hallischen Schöffenbüchern ift vorwiegend die niederdeutiche, aber viele Partien sind doch ftark mit hochdeutschen oder richtiger mittelbeutschen Formen durchsett. Nach dieser Seite hin hat der sonst sorgsame Herausgeber den Text nicht genau genug durchforscht, er begnügt sich damit, auf Bl. 114 b des dritten Buches hinzuweisen. Bedoch bereits das erfte Buch zeigt ftarke Spuren des Mitteldeutschen. Der Anfang ift, abgesehen von einigen wenigen Formen, rein niederdeutsch, aber schon Nr. 541 hat die hochdeutsche Form swaz statt swat, Nr. 558 hat fast nur mitteldeutsche Formen, die von da ab immer mehr eindringen und viele Seiten hindurch vor= wiegen. Ebenso ift der Anfang des zweiten Buches ftark mit mittel= deutschen Formen durchsetzt, erst gegen Ende des Buches herrscht das Niederdeutsche wieder vor, ohne daß aber darum mitteldeutsche Formen gang verichwinden. Es wurde doch von Interesse sein festzustellen, inwieweit Diese Dialettischen Berichiedenheiten auf verschiedene Schreiber zurudzuführen find. Der Herausgeber bemerkt freilich (S. XXVII), daß dialektische Abweichungen oft nicht mit einem Wechsel der Handschrift zusammenfallen, da er aber diesen Wechsel nicht notirt hat, so ist es unmöglich, darüber ein sicheres Urtheil zu fällen. Nach seiner Ausicht (S. XXXI f.) wurde schwer sein, die einzelnen Hande aus einander zu halten, auch würde die Untersuchung ber Schöffenbücher in handschrift= licher Beziehung feinen Gewinn bringen. Dhne Ginficht der Driginale muß es dahingestellt bleiben, inwieweit diese Ansicht stichhaltig ift.

Sehr eingehend und überzeugend ist vom Herausgeber die Thatssache festgestellt, daß die Hallischen Schöffenbücher in der Form, wie sie uns vorliegen, keine Driginalaufzeichnungen sind. Zum Ausgangs=

punkte seiner Untersuchung dient ihm die Bemerkung Homeyer's in seiner Abhandtung über die Stadtbücher des Mittelalters, daß in ihnen "die Sprache der Einzeichnungen sich meist in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts aus der lateinischen in die deutsche verwandelt". Nun beginnt aber das erste Schöffenbuch nach der Vorrede allerdings mit dem Jahre 1266, das lette Jahr, das in demselben vorkommt, ist 1325. Die andern darin aufgeführten Jahre schwanken zwischen 1296 und 1321, und zwar geben diese Sahre ohne Chrono= logie durch einander. Uhnlich verhält es sich mit dem zweiten Schöffen= buche, es beginnt mit 1308, 1309 oder 1312 — alle drei Jahre werden in der Vorrede genannt — und geht ungefähr bis 1369. Das dritte gibt auf Bl. 51 b das Jahr 1365 an, aber man darf an= nehmen, daß die vorhergehenden 50 Blätter einen Zeitraum von wenigstens 10 Jahren umfassen. Daraus ergibt sich, daß das erfte Schöffenbuch neben dem zweiten, und das zweite neben dem dritten gleichzeitig gebraucht wurden, und zwar ohne ersichtlichen Grund, denn die in ihnen verzeichneten Verhandlungen sind durchaus gleichartig und die Anlegung mehrerer Bücher daher nicht durch die Verschiedenheit der Materien bedingt. Diese Verwirrung in der Chronologie läßt fich nicht anders erklären, als daß diese Hallischen Schöffenbucher feine Driginale find, sondern spätere Zusammenstellungen oder vielmehr Auszüge.

Sehr unterrichtend ift auch, was der Herausgeber über die Entsstehung dieser Schöffenbücher sagt. Aus seinen Aussührungen geht hervor, daß die Auszeichnungen in den Büchern nicht unmittelbar nach den gerichtlichen Verhandlungen selbst stattgefunden haben, sondern daß sie später versaßt und in ein Buch zu späterem Gebrauche einsgetragen sind. Der Herausgeber macht es außerdem wahrscheinlich, daß die ursprünglichen Hallischen Schöffenbücher, deren Übertragung setzt das erste und zweite Buch aussüllt, lateinisch geschrieben waren. Wann die deutsche Übersetzung stattgefunden hat, läßt sich vor der Hand nicht bestimmen. Zwischen der Verhandlung selbst und der hand nicht bestimmen. Zwischen der Verhandlung selbst und der jetzt vorliegenden Fassung möchte doch ein längerer Zeitraum liegen, als der Herausgeber (S. XXVI und XXXII) anzunehmen scheint. Diese Frage bedarf wohl noch einer eingehenderen Untersuchung.

Was die Ausgabe selbst betrifft, so hat sich der Herausgeber den jetzt allgemein geltenden Editionsgrundsätzen angeschlossen, nur hat er nicht wie in dem früher von ihm herausgegebenen Urkundenbuche des Klosters U. L. Frauen (S. XV) u und v nach der Aussprache,

fondern wie es die Handschrift bot, eingesetzt. Der Grund ist schwer zu erkennen. Dabei ist es ihm aber doch passirt, daß er, von der früheren löblichen Gewohnheit unwillkürlich beeinflußt, auf S. 45 Nr. 334 von gegen das handschriftliche uon gedruckt hat. — S. 1 ist, wie aus dem Faksimile hervorgeht, Leuung statt Lenung zu lesen. Es hätte hier auch wohl bemerkt werden können, daß die Namen in den beiden letzten Zeilen später nachgetragen sind. S. 23 Nr. 127 ist das statt da, S. 392 Nr. 1514 Borneken statt Borneneken, S. 60 Nr. 519 statt doden wohl donde (vgl. Nr. 573: to donde unde tolatende) zu lesen, S. 12 entsprechen die Zissern im Texte nicht denen in den Anmerkungen. Auf S. XXX sehlt die betreffende Anmerkung: Magdeburger Schöppenchronik S. 228.

Band XV: Urkundenbuch der Deutschordens=Kommende Langeln und der Klöster Himmelpsorten und Waterler in der Grafschaft Wernigerode. Bearbeitet und mit geschichtlichen Übersichten und Erläuterungen zu den Siegeltaseln versehen von Ed. Jacobs.

Die Vermuthung, daß das zehn Kilometer nördlich von Werni= gerode gelegene Dorf Langeln nach Lage, Namen und sonstigen Um= ständen eine der ältesten Ansiedelungen im Harzgau sei, hat jett ihre Bestätigung dadurch gefunden, daß der Ort "Langala", mit welchem Bischof Hermann von Bamberg 1073 das von ihm an seinem Bisthums= fite gegründete Augustiner-Chorherrenftift begabte, mit unserm Harzdorfe identisch ist. Da diese Schenkung aus den eigenen Gütern des Bischofs gemacht wurde, so darf wohl daraus der Schluß gezogen werden, daß dieser einem in der Harzgegend ansässigen Geschlechte entstammt. Aber das Stift konnte den weit entlegenen Besitz nicht nutbar machen. Deshalb veräußerte 1219 der Propst Poppo die Schenkung an den Deutschen Orden für 450 Mark. Die Verkaufsurkunde spricht allerdings von einem Dorfe Langeln mit Pfarrfirche, Wald, Wiesen, Adern und sonstigem Zubehör, aber diese Angabe entspricht nicht den thatsächlichen Verhältnissen, denn verschiedene andere Stifter und Herrschaften hatten gleichfalls nicht unbeträchtliche Besitzungen im Dorfe. Mit diesem Raufe gewann der Orden seinen ättesten Sit in der Ballei Sachsen. Bald darauf zogen die Brüder in Langeln ein und allmählich vermehrte sich ihr Besitz in und um Langeln, den sie als tüchtige Landwirthe zu kultiviren verstanden. Das erste Fahr= hundert ihres Bestehens ist die glücklichste Zeit der Rommende Langeln, mit der Mitte des 14. Jahrhunderts beginnt der allmähliche Verfall. In unserm Urfundenvorrath zeigt sich von 1349-1419 eine bedeutende

Lücke, die hauptsächlich wohl durch die Armuth und Bedeutungslosiakeit zu erklären ist, in welche die Kommende zurücksank, da feit Mitte des 14. Jahrhunderts nur noch von einem ritterlichen Gute, aber von keinem Konvente und gemeinsamen geistlichen Leben die Rede ift. Das 16. Jahrhundert brachte den Bauernkrieg, welcher die Ordensgebäude zerstörte, und zahlreiche unliebsame Frrungen mit den Grafen von Wernigerode, die durch den Bergleich vom 24. Juli 1589 ihr Ende erreichten. Der lette besondere Vorsteher des Langeln'ichen Komtur= hofes war der im Jahre 1678 gegen ein Jahrgeld von 600 Thalern abgesette Burchard von Cramm. Dann wurde Langeln von dem Landfomtur in Lucklum durch Bächter und Amtleute verwaltet. Durch Dekret Napoleon's vom 1. Juni 1809 wurde der Deutsche Orden im Königreich Westfalen aufgehoben und Langeln an den Hofrath Beun= bach für 60000 Thater verkauft. Nach dessen Tode (1839) erwarben die Grafen v. Stolberg-Wernigerode das unter ihrer Gerichtsbarkeit stehende adeliche freie Rittergut Langeln für 120000 Thaler und ver= einigten es mit ihrem Stammgut.

Von allgemeinerem Interesse ist die Geschichte des etwa eine Meile südöstlich von Wernigerode gelegenen Augustinerklosters Himmel= pforten, das aus einem kleinen um das Jahr 1230 angesammelten Einsiedlerkonvente hervorging. Unter den im Augustinerorden im 15. Kahrhundert überall sich Bahn brechenden Reformationen, welche in gewisser Beziehung die lutherische Reformation mit vorbereiten halfen, gewann die im Aloster Himmelpforten begonnene eine befondere Bedeutung, welche, durch den unermüdlichen Glaubenseifer dreier Männer, des Heinrich Zolter, Andreas Proles und Johann v. Staupit begründet und weiter geführt, als die privilegirte Kongregation der Observanz von Sachsen = Thüringen ausging und als die deutsche Kongregation fämmtliche Länder deutscher Zunge umfaßte. 6. August 1517 erschien in Himmelpforten Staupitz und in seiner Begleitung Doktor Martin Luther, der von hier aus im Auftrage seines Oberen an Doktor Lange, den nahe befreundeten Prior des Klosters zu Erfurt, schrieb. Als acht Jahre später der Bauernaufruhr sich auch über den Harz verbreitete, wurde das Kloster Himmelpforten zerftört. Die Mehrzahl der Brüder trat zum lutherischen Bekenntnis über und die nicht sehr gahlreichen Güter des Rlosters nahm der Graf v. Stolberg-Wernigerode unter seine Verwaltung. später unternommener Versuch, das Kloster wiederherzustellen, hatte feinen Erfolg. Bauliche Überrefte find nicht mehr vorhanden.

Das Cistercienserinnenkloster Waterler — jett heißt der Ort Bafferleben — verdankt seine Entstehung einem der vielen Beiligen= blutmirakel. Das Kloster wurde 1299 von Bischof Hermann von Halberstadt gegründet und mit Nonnen aus dem nahen Wöltingerode besett. Es stand zwar wegen seiner Heiligenblutreliquien in einem gewiffen Rufe ber Beiligkeit, aber es hatte keinen großen Ginfluß, auch sein Grundbesitz war, schon infolge seiner späten Entstehung, ein nur mäßiger. Alls der Bauernkrieg das Ktofter zerstört hatte, schloffen Abtiffin und Konvent mit dem Grafen Botho b. Stolberg als ihrem weltlichen Oberherrn einen Vertrag, wodurch ihnen die Rückehr in's Kloster gestattet und der Schutz aller Güter, soweit sie innerhalb des gräflichen Gebietes lagen, zugesichert wurden. Berließen die Nonnen auch faktisch die alte Kirche, so hielt sich doch noch lange im Kloster viel vom fatholischen Ritus. Als im Dreißigjährigen Kriege eine Zeit lang die kaiserlichen Waffen siegreich waren, wurde auch hier der Bersuch zu einer Rekatholisirung gemacht, der aber keine Dauer hatte. Die Ginfünfte des Rlosters wurden vom Großen Aurfürsten als Oberlehnsherrn am 1. August 1687 dem Grafen Beinrich Ernst von Stolberg-Wernigerode überlassen. Die lette Klosterjungfrau starb im Anfange des vorigen Jahrhunderts.

Der Herausgeber der Urkunden dieser drei geistlichen Stiftungen verdient wegen des auf seine Arbeit verwandten Fleißes alles Lob. Er hat sich keine Mähe verdrießen lassen, den urkundlichen Stoff in größter Vollständigkeit herbeizuschaffen und in möglichst korrektem Drucke wiederzugeben. Der dem Texte der Urkunden folgende, gleichsfalls sehr sorgfältig gearbeitete Überblick über die Geschichte von Langeln, Himmelpforten und Waterler überschreitet nach unserer Ansicht doch zu sehr den Rahmen einer orientirenden Einleitung zu einem Urkundenbuche. Sbenso ist in den Urkundens und Siegelabbils dungen des Guten etwas zu viel geschehen. Der Band hat dadurch eine Ausdehnung gewonnen, die auf seinen Preis und seine Versbreitung nur nachtheilig wirken kann.

Trop mancher Ausstellungen im einzelnen stehen wir doch nicht an, die von der historischen Kommission der Provinz Sachsen geleiteten und unterstützten "Geschichtsquellen" als ein in seiner Art vorzügliches und für andere Provinzen nachahmungswerthes Unternehmen zu erklären. Es ist eine erfreuliche Erscheinung, daß die Zahl der Mitzarbeiter von Jahr zu Jahr wächst und mit ihr die Mannigsaltigkeit der bearbeiteten historischen Materialien. Möge ihm die Theilnahme des Publikums, zunächst in der Provinz Sachsen, nicht sehlen. C. J.

Beschreibende Darstellung der älteren Bau = und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen und angrenzender Gebiete. Herausgegeben von der histo-rischen Kommission der Provinz Sachsen. Siebentes Heft: Beschreibende Darsstellung der älteren Bau = und Kunstdenkmäler der Grasschaft Wernigerode. Bearbeitet von G. Sommer und E. Jacobs. Halle a. S., O. Hendel. 1883.

Das vorliegende heft des von uns in diefer Zeitschrift mehrfach besprochenen Unternehmens weicht infolge eines Beschlusses der historischen Kommission in seiner äußeren Einrichtung darin von den früheren Heften ab, daß der historische Theil einem besonderen Bearbeiter übertragen ift, während die Darftellung und Beschreibung der Denkmäler selbst wie bisher ein mit der Kunstgeschichte vertrauter Architekt übernahm. Der Bf. der geschichtlichen Einleitung ist Archivrath Jacobs, beffen wissenschaftliche Thätigkeit schon seit vielen Sahren fast ausschließlich die Geschichte der Grafschaft Wernigerode zum Gegenstande hat: die Beschreibung der Kunstdenkmäter rührt wieder wie bei den vorigen Heften vom Bauinspektor a. D. Sommer her. Eine solche Theilung der Arbeit ift gerade diesem Hefte sehr zu statten gekommen. Die historische Ginleitung zeichnet sich durch eine Menge Ginzelheiten aus, ohne daß dabei eine zweckmäßige Anordnung vermißt murde. Nach einer kurzen Übersicht über den Gebirgsbau der Grafschaft, der auf ihre geschichtliche Entwickelung nicht ohne Einwirkung geblieben ift, gibt ung der 2f. sehr dankenswerthe Nachrichten über ihre Besiedelung und allmähliche Entstehung unter den Grafen v. Wernigerode, denen feit ihrem Erlöschen im Jahre 1429 die noch jetzt regierenden Grafen v. Stolberg folgten. Aln diese Ginleitung schließt sich die sehr ge= wissenhaft gearbeitete Darstellung und Beschreibung der Bau- und Runftdenkmäler in den einzelnen Ortschaften.

Wären die Baudenkmäler der Grafschaft Wernigerode in unverssehrtem Zustande auf uns gekommen, so würde dieser Theil von Nordsdeutschland besonders interessant erscheinen, namentlich wegen seiner frühromanischen Bauwerke. Die Zerstörungssucht im Bauernkriege, der mangelnde Kunstsinn späterer Tage und der Zahn der Zeit haben aber von diesen alten schönen Bauwerken nur geringe Überbleibsel auf uns kommen lassen.

Die Baugeschichte dieser Gegend knüpft sich wie auch anderwärts an die Einführung des Christenthums, die nach den historischen Überlieserungen bereits im 9. Jahrhundert und wohl von Bremen aus erfolgte. Auch die Gründung des ättesten Jungfrauenklosters Drübeck

fällt in dieses Sahrhundert, doch ist von dem ursprünglichen Bau keine Spur auf uns gefommen. Die nächstätteste firchtiche Bauanlage der Grafschaft ist das Benediktinermonchskloster Ilsenburg, welches. besonders in seiner Kirche, noch dem 11. Jahrhundert angehört. Das eigentliche Rloster, das jest theilweise wieder hergestellt ift, ist etwa fünfzig Jahre jünger. Wesentlich anders, jedoch nicht minder interessant ist die Klosterkirche zu Drübeck, von welcher mindestens die Thurmfagade noch gang vorhanden ift. Bon der den Doppel= thürmen angefügten, im Bauernkriege zerstörten Kirche ift zwar nur noch wenig, aber doch soviet vorhanden, daß man auf den Bau fethst schließen kann. Diese Kirche hat auch eine Krypta, welche der zu Ilsenburg fehlt. Die korinthischen Kapitäle stammen wie die ganze Rirche aus dem erften Drittel des 12. Jahrhunderts und find dadurch fast noch vollständig erhalten, daß ein anderer Geschmack späterer Zeit sie mit Stuck überzog, der mehrere Jahrhunderte ausgedauert hat. bis er allmählich abfiel und dann entfernt wurde. Beide Kloster= kirchen besaßen kein westliches Hauptportal, dafür aber ein zweites westlich angelegtes Chor, deffen Bestimmung in der Verehrung eines Lieblingsheitigen zu suchen fein durfte. Gine dritte romanische Rirche, aber ohne Rtoster, war die Liebfrauentirche in der Stadt Wernigerode aus dem Anfange des 12. Jahrhunderts, die 1751 abbrannte. andere frühromanische einfache Dorffirchen in Drübeck, Ilsenburg und Minsteben find nur noch in einzelnen Theiten als folche erkenntlich.

Den größten Raum nimmt die Darstellung der Baudenkmäler der Stadt Wernigerode ein. Zunächst wird die Baugeschichte des Schlosses besprochen, von dessen älterer Gestalt jett nur noch wenige Reste vorhanden sind. Mittelatterliche Bürgerhäuser sind zwar nicht erhalten, wohl aber einige sehr bemerkenswerthe aus dem 16. und 17. Jahrhundert, welche der Stadt noch immer ein eigenthümliches Gepräge verleihen. Sehr eingehend wird das dem Ende des 15. Sahr= hunderts angehörende Rathhaus behandelt, das allerdings der hervorragendste Profanbau der ganzen Stadt ist. Was die Kirchen betrifft. so gehört die Oberpfarrkirche dem frühgothischen Stile an und stammt etwa aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Die Johannis= oder Neustädterfirche hat noch eine Thurmanlage aus spätromanischer Zeit, sie selbst ist aber erst 1497 gebaut. Nicht unerwähnt bleiben darf der verhältnismäßig große Reichthum an erhaltenen alten, fünstlerisch werthvollen Teppichen, von denen eingehende Beschreibungen und Abbildungen gegeben werden. Gine kunfthistorische Übersicht, eine Glockenschau und eine Zeittafel der Wernigerodischen Bau= und Kunst= geschichte machen den Beschluß des splendid ausgestatteten Werkes aus. Der Text ist durch 115 Abbildungen illustrirt. C. J.

Geschichtsblätter sür Stadt und Land Magdeburg. Mittheilungen des Vereins für Geschichte und Alterthumstunde des Herzogthums und Erzstifts Magdeburg. 17. Jahrgang 1882. Magdeburg, Schäfer (Rüdiger). 1882.

U. Hagedorn gibt eine Fortsetzung seiner auf gründlichen Studien beruhenden, sehr lehrreichen "Verfassungsgeschichte der Stadt Magdeburg bis zum Ausgange des 13. Jahrhunderts". Das in diesem Band zunächst abgedruckte zweite Kapitel behandelt die "Berfassung der Stadt von 1125 bis 1192". Gerade für diese Zeit fehlt es an Urkunden, welche uns den wichtigen Prozeß des Übergangs der hörigen Bevölkerung der geistlichen Grundherrschaften in der Stadt zur vollen persönlichen Freiheit unter Beseitigung der Fesseln des Hofrechts in seinen einzelnen Stadien erkennen laffen. erörtert, soweit die Quellen es gestatten, die Besitzverhältnisse in der Stadt. Wichtig ift der Nachweis, daß ein Theil der Einwohner auf echtem Eigenthum angesessen, und daß die Leihe, das Überlassen von Grundstücken gegen eine bestimmte jährliche Abgabe, während dieser Zeit in Magdeburg nicht ungewöhnlich mar. Bu den Berufsftanden, welche der persönlich freien Bevölkerung zuzuzählen sind, gehören zunächst die Kaufleute, dann aber auch Handwerker, wie aus dem Priviteg Erzbischof Wichmann's für die Schuhmacher vom Jahre 1158 hervorgeht. In dieser Periode bildete sich für die Stadtgemeinde ein eigenes Recht heraus. Dieses in Magdeburg geltende Weichbildrecht wird in zwei Gerichten gehandhabt, in dem des Burggrafen und in bem des Schultheißen, jenes ist die obere, dieses die niedere Instanz. Einen wesentlichen Fortschritt in der Besserung der Rechtsverhältnisse feiner Unterthanen begründete Erzbischof Wichmann durch die Verleihung des fog. ersten Stadtrechtes von 1188, das freilich keine Rodifikation des gesammten in Magdeburg geltenden Rechtes enthält, sondern nur eine Mitterung dessetben in einigen Punkten ift. Die mancherlei Begünstigungen der städtischen Bevölkerung durch Erzbischof Wichmann, Magdeburgs größten Kirchenfürsten, haben ihren Grund in der wachsenden, namentlich finanziellen Bedeutung, welche diefe im Laufe des 12. Jahrhunderts zu erringen wußte. Neben der freien Bevölkerung gab es natürlich noch eine zahlreiche unfreie. Aus der hauptfächlich auf dem Lande anfässigen Ministerialität gingen die

Beamten für die städtische Verwaltung und den erzbischöflichen Hof hervor. Der erzbischöfliche Rath, der in dieser Zeit mehrfach erscheint, unter dem man sich aber nicht ein geschlossenes, mit gewissen Befug= nissen ausgestattetes Kollegium vorzustellen hat, besteht aus Mitgliedern der Geiftlichkeit und der Laienaristokratie; ab und zu werden auch die Schöffen und die angesehensten Bürger der Stadt genannt. Von dem dritten Ravitel: "Berfassung der Stadt vom Ende des 12. bis zum Ausgange des 13. Jahrhunderts" liegt erst der Anfang vor, welcher fich mit der Erweiterung der Stadt im Anfange des 13. Jahr= hunderts, die etwas eingehender hätte besprochen werden können, und den Eigenthumsverhältnissen der Bürger beschäftigt. In der eigentlichen Alt= stadt sind die Bürger im allgemeinen Grundeigenthümer; anders aber liegen die Verhältnisse auf dem Neuen Markte und dem neu hinzugekom= menen Stadttheile. Die Grundstücke der Bürger find entweder echtes Gigenthum ihrer Inhaber oder nur geliehener Besit. Letterer ift zwei= facher Art: einfaches Zinsaut oder Erbzinsgut. Auch in der Neustadt Magdeburg, sowie in den umliegenden Dörfern besitzen Magdeburger Bürger in dieser Zeit Grundeigenthum. - F. Bulge gibt die Fort= setzung und den Schluß seiner dankenswerthen "Beiträge zur Geschichte der Buchdruckerkunft in Magdeburg". Dieselben umfassen die Jahre von 1443 bis 1551. — H. Holftein berichtet über die Schicksale des Archivs des Klosters Berge, von dessen Aftenbeständen im Jahre 1836 der größere Theil, im ganzen über 800 Rummern, durch Mangel an Verständnis seitens der Behörden kassirt und dadurch der historischen Forschung für immer entzogen wurde. — Dersetbe publizirt die "Ordnung des großen und kleinen Ausschusses (der Landstände) bei dem Erzstift Magdeburg vom 30. September 1652". Wolter gibt "Auszüge aus dem im Stadtarchiv zu Burg befindlichen, 1495 angelegten Kopialbuche". — Ferner veröffentlicht derselbe "die drei ältesten Willfüren der Stadt Burg" aus den Jahren 1474, 1576 und 1588. — G. Hertel beschreibt das im Archiv der Stadt Calbe a. S. befindliche "Handelbuch des Raths der Stadt Calbe de anno 1486 usque ad annum 1560" und theilt daraus die "Ein= nahmen und Ausgaben des Jahres 1478" mit. 28. Zahn's Auffat: "Die Stadt- und Pfarrkirche zu St. Marien in Afen a. E." gibt eine Geschichte derselben, eine Beschreibung der Kirche, deren ältester Theil noch der romanischen Zeit, dem Ende des 12. Jahrhunderts angehört, und Notizen über die im Sahre 1879 begonnene und jest beendete Restauration dersetben. Ein zweiter Artikel von ihm: "Die

Grabgewölbe in der St. Marienkirche zu Aken" enthält aus den seit 1592 lückenlos geführten Todtenregistern die Namen der daselbst Bestatteten. Zacke's Arbeit: "Ehren, Ehrenstrasen, unehrliche Leute im Mittelalter bis zur neueren Zeit mit Beziehung auf Sachsen und Magdeburg" ist eine unkritische Sammlung von allerhand Notizen, die auf Wissenschaftlichkeit keinen Auspruch machen kann. — Ph. Wag ner veröffentlicht die von ihm gesammelten "Spiele aus dem Magdeburger Lande mit Beiträgen aus anderen Gegenden Norddeutschlands".

C. J.

Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen. Jahrgänge 1864 bis 1879. Hannover, Hahn.

Die Bestrebungen des historischen Vereins für Niedersachsen die Lokalgeschichte zu fördern durch Publikationen der verschiedensten Art sind schon sehr alt und reichen, wenn auch unter anderem Titel, bis weit in das vorige Jahrhundert zurück. Es verlohnt sich, nachdem es so lange unterblieben ist an dieser Stelle dieselben zu besprechen, auch weiteren Areisen ein kleines Referat zukommen zu lassen, das sich freilich nur auf summarische Aufzählung der einzelnen Abhandlungen und kurze Bengrkungen beschränken soll.

1864. Die wüsten Dörfer im Berzogl. Braunschweigschen Umts= gericht Voräfelde und in den in dasselbe einwinkelnden beiden fleinen preußischen Enklaven Wolfsburg und Hehlingen. Bon H. v. Strom= beck. 2f. hat Akten der Plankammer zu Braunschweig und urkund= liches Material aus Wolfenbüttel benutzt. Verdiente für größere Bezirke Nachahmung zur Ergänzung von Grote's "wüsten Dörfern". - Arnold v. Dorftadt und das Castrum Nonum. Reichsfreiherr J. Grote = Schauen. Notizen zur Biographische des eine Zeit lang unter Friedrich I. Podesta in Piacenza gewesenen Edelherrn A. v. D. Nachtrag von Grotefend. — Die Edelherren von Hohen= büchen. v. Alten. Behandelt die Frage über den Zusammenhang dieser Hildesheimer Dynastensamilie mit der Familie v. Rössing. — Die Kirche zu Meinersen. Von G. F. Fiedeter. Kirchenbeschreibung mit 28 größtentheils unbekannten Urfunden im Anhange. — Berthold v. Holle. Bon C. L. Grotefend. 2f. vervollständigt und ver= bessert die Nachrichten über das Leben des um die Mitte des 13. Jahr= hunderts lebenden, aus Niedersachsen stammenden Dichters B. v. H. unter Zuhülfenahme des Hannoverschen Staatsarchivs. — Die Be= lagerung von Stade im Jahre 1632. Von Horstmann. Aften=

stücke find in den Text eingefügt, über deren Herkunft nichts gesagt ift. - Briefe und Aftenstücke zur Ditfriesischen Succession im Jahre Von D. Klopp. Abdruck von 45 Alftenstücken aus dem Auricher Archive mit kurzer Einleitung und Schluß. — Soldatenbriefe aus dem Feldzuge von 1815. Bon R. Ufinger. Frisch geschriebene Briefe eines Göttingers. — Vorchriftliche Denkmäler der Landdroftei= bezirke Lüneburg und Denabrud im Königreich Hannover. Bon J. H. Mütter, Ausführliche Schilderungen mit Abriffen. - Inhaltsangabe der dem hiftorischen Verein für Riedersachsen überlieferten Beschrei= bungen vaterländischer Kirchen nebst Zubehör. IX Lutherische Kirchen und Rapellen im Fürstenthum Sildesheim. Bon Mithoff. - Bronze= fund zu Rehtingen. Von Mütter. - Fund von Thongefäßen aus der vorchriftlichen Zeit bei Bernerode. Von Müller. - Münzfund zu Bingum. Lon Grotefend (Kömische). — Funde von Alterthümern im Braunschweigischen. Von v. Strombed. - Burgftellen. v. Strombed. - Rlofter Scharnebed. Von Grotefend (Ver= zeichnis der Abte zum Theil mit Jahr und Todestag; Notizen über die Anfertigung eines Copiars). — Lage der durch Herzog Otto den Strengen von Lüneburg zerftörten hildesheimischen Burg Hude. Bon Buch holz. — Besitzungen der Merfeburger Bischöfe um Scheppenftedt und in und um Hamersteben. Bon v. Strombeck. — Nachtrag zur Abhandtung über die Edetherren v. Hohenbüchen. Bon v. Alten (Duedlinburger Urkunden von 1264 dabei). — Verzeichnis der in der Sammlung des hiftorischen Vereins für Niedersachsen befindlichen Dri= ginalurfunden. Kurze Regesten von 1325 bis 1641.

1865. Die Pflanzenwelt Niedersachsens in ihren Beziehungen zur Göttersehre und dem Aberglauben der Vorsahren. Von Rudolf Brockhausen. Unter diesem Titel stellte der historische Verein 1863 eine Preisaufgabe; der obigen Lösung wurde der Preis zuerkannt. Schon die Motive sagen, daß der Pf., welcher in Westfalen wohnt, Niedersachsen nicht genügend berücksichtigt hat. Es sind in der Arbeit viele mythologische Kenntnisse zusammengetragen, aber das Raisonnement ist viel zu allgemein, das Ganze nicht genügend, namentlich in Vezug auf Niedersachsen, verarbeitet. Was soll aber eine solche Arbeit in einer historischen Zeitschrift? — Zur Genealogie und Geschichte des Villungischen Herzogshauses. Von v. Heinemann. v. H. bringt aus Hossmann's Ehrenkleinod zwei Arkunden, welche die Genealogie des Villungischen Geschlechtes wesentlich ergänzen, aber für die Hyposthese, daß Hermann, der Stammvater des sog. Villungischen Herzogss

geschlechtes, auch wirklich ein Billunger mar, keinen Beweis liefern. Dümmler, Jahrb. Otto I. Exfurs III erwähnt diesen Beitrag v. H.'s nicht. — Schlof Thedinghausen und sein Gebiet. Bon v. Ompteda. Eine sehr eingehende Studie über dieses kleine, früher zum Erzstift Bremen gehörige Territorium mit Heranziehung ungedruckter Materialien und sehr sorgfältiger Ausbeutung der gedruckten Literatur. Die in den Text eingeflochtene, in's Hochdeutsche übersetze Urkunde hätten wir an dieser Stelle lieber verarbeitet und den übrigen Beilagen in der Ursprache angereiht gesehen. — Historische Nachrichten über die Glocken im Dome zu Hildesheim. Bon J. M Krat. -Inhaltsangabe der Beschreibungen vaterländischer Kirchen. XI. und XII. Lutherische und reformirte Kirchen und Kapellen im Fürsten= thum Oftfriesland. Von Vogell. — Vorchristliche Alterthümer. Von Müller. — Kleine Anmerkungen zu einigen neueren Ur= kundenbüchern. Von Grote = Schauen. — Agnes v. Lusignan, Abtissin von Bunstorf. Bon v. Reigenstein. — Zur Genealogie der Herren v. Holte. Von Graf Dennhausen. — Das älteste Archiv der Herzöge von Braunschweig in der Kirche zu St. Blasius. Von Lisch. — Die Verfertiger des Obentrautschen Denkmals bei Seelze. Von Mithoff. -- Epigramm auf die Vermählung Joseph's I. mit Wilhelmine Amalie von Braunschweig.

thum Calenberg. Van A. Ebert. Sine auf ministeriellen und Ümterakten beruhende, auf geologischen Grundlagen aufgebaute, für die Volkswirthschaft brauchbare Untersuchung. — Die Herschaft Hohenbüchen. Von v. Kössing. Polemik gegen v. Alten. (Jahrgang 1863). — Geschichte des Fleckens Hoha. Von Gade. Schr fleißige Arbeit, aber für die Zeit bis zur Reformation unbrauchbar; von da an viele statistische Notizen bringend, aber ohne Duellenangabe. — Inhaltsangabe der Beschreibungen vaterländischer Kirchen. XIV. und XV. Lutherische und katholische Kirchen im Fürstenthum Osnasbrück. Von Bogell. — Gräslich Hallermundscher Grabstein in Fischsbeck. Von Dehnhausen.

1867. Beitrag zur Feststellung der Diözesangrenzen des Mittelsalters in Nordbeutschland. II. Die Diözesangrenze des Bisthums Halberstadt. Von v. Bennigsen. Un der Hand von Rehmann's Karte von Deutschland zählt Vf. die verschiedenen Grenzorte zu den Bisthümern Havelberg und Brandenburg, Merseburg, Naumburg, Hildesteim, Verden, den Erzbisthümern Magdeburg und Mainz auf und

trägt fleißig das ihm bekannte urkundliche Material aus Drucken zusammen. Wie ist es aber mit den Wüstungen? — War der Adel in Sachsen bis zur Mitte des 13. Jahrhunderts zahlreich? Von Freiherrn v. Schele. — Über den Gau Gretenge oder Grete. Von Freiherrn v. Sammerftein. Aus einem Holzungsprotofoll in der Registratur des Umts Beedenbostel gewonnene Resultate, wonach die im Gan Grete belegene Holzmark der "Grete" dem Gan den Ramen gab und die Genoffenschaft der Hotzmark den Rern bes Gaues bildete. - Urkundliche Beiträge zur Geschichte des Klosters Jonhagen. Von Bodemann. Aus der älteren Zeit, der Reformationszeit ff. werden Urfunden und Altenftucke mitgetheilt; es ist auch hier zu bedauern, daß sie nicht im Unhang gegeben, sondern ganz in den Text geset sind, auftatt dort verarbeitet zu sein. — Meister Tilemann von Zieren= berge und seine Chefrau, die Wittme Olegard Junge Bothen. Bon Grotefend. Reue Nachrichten über diesen Berfasser der descriptio belli Brunswicensis (1492-1493), eines Einbeders. Auch hier sind die Originalurkunden in den Text eingefügt. Das Regest vom 7. Oktober 1485 (S. 156) erwähnt den Ort Einbeck gar nicht. -- Ergebnisse aus mittelalterlichen Lohnregistern der Stadt Hannover. Bon Mithoff. Ein interessantes Register der alle drei Wochen gehaltenen Löhnungen vom Jahre 1480 druckt Mt. ab, nachdem er in einer Gin= leitung eine Beschreibung und einige wesentliche allgemeine Resultate niedergelegt hat. - Alter braunschweigischer Stadtgeschlechter Erlöschen. Bon v. Strombed. - Berenprozesse im Gerichte St. Jurgen, Niederende 1550 und 1551. Von Krause. Nach Möhlmannscher Abschrift in Stade. — Die auf den General Grafen v. Baubecourt im Jahre 1761 auf dem Harze geprägte Medaille. Bon v. Salz. Beitrag zur Geschichte des Siebenjährigen Krieges. — Vorchriftliche Alterthümer im Lande Hannover. Von Müller. -- Baterländische Kirchenbeschreibungen. XVI. Lutherische Kirchen in Lüneburg a. Celle'scher Theil. Von Mithoff. — Miszellen. Das Hardenbergische Wappen und die Einbeckische Patrizier-Familie Hardenberg. Von Grotefend. - Bemerkung zum Urkundenbuche des Klosters St. Mi= chaetis. Urkunde 2. Von Grote. Heinrich Herzog zu Braunschweig, Dompropft zu Halberftadt. Von Grote. — Über die Unechtheit einer angeblich zu Anfang bes 16. Jahrhunderts im Guntel gefundenen Runeninschrift. Von Dietrich.

1868. Athetoid, Propst des Blasiusstifts zu Dankwarderode. Von H. Dürre. Eine der trefflichen kleinen Studien des Uf.s., in der er eine Reihe interessanter Nachrichten des um 1100 gestorbenen Propstes der alten Stiftstirche zu Braunschweig aus der Brunonenzeit verarbeitet. In einer bisher unbekannten Urkunde, die im Anhang mitgetheilt wird, bestätigt Pfalzgraf Heinrich 1197, also fast hundert Sahre später, reformatorische Maßregeln Athelold's gegen die Verwelt= lichung der Kanoniker. Interessant ist die Bestimmung für den Propst: prepositus si residentiam fecerit, libros ecclesiae debet emendare, quantum potest, worunter D. wohl mit Recht die spezielle Obhut über die Stiftsbibliothek versteht; emendare vielleicht soviel als vervollständigen. — Die Belehnung Adolf's v. Santersleben mit der Grafschaft Schaumburg im Jahre 1030. Von v. Campe. Gine Kritik Hermann's v. Lerbecke in Betreff der im Titel angedeuteten fabethaften Belehnung. — Urkundliches über die Edelherren von Depenau. Bon v. Alten. Gin schätzbarer, mit fritischer Methode auf unbekannten urkundlichen Grundlagen gearbeiteter Beitrag zur Geschichte dieses 1283 ausgestorbenen hildesheimischen Dynasten= geschlechtes. Einen Anhang bilden 34 meist unbekannte Urkunden von 1132 bis 1283, darunter eine interessante Urkunde Bischof Konrad's von Hildesheim von c. 1221—1246, in der einem Edelherrn (vielleicht ein Depenau) ein "Laufpaß" gegeben wird, um sich zur Abbüßung seiner schweren Sünden (sex viros interfecit, spoliis interfuit, predonibus a pueritia se miscuit etc.) dem Deutschen Orden anzuschließen (in transmarinas partes secum deferat ad domum Theutonicam, ibi semper mansurus, videlicet omnibus diebus vite sue, sine spe revertendi). Dazu Beilagen: 1. Die Edelherren v. Westen und ihr Erbe. (Die mit den Depenau's verschwägerten und theilweisen Erben.) 2. Die von Wanenberg, Bögte zu Verden. 3. Ludelmestorv bei Burtehude (zum Depenauer Gutsbesitz gehörig.) — Ergebnisse aus mittetalterlichen Lohnregistern der Stadt Hannover. Bon Mithoff. Vortreffliche, noch mehr im Detail durchgearbeitete Fortsetzung des Auffates im vorigen Jahrgang. — Die Reformation des Herzog= thums Braunschweig = Wolfenbüttel unter dem Regimente des Schmal= faldischen Bundes 1542-1547. Bon Roldewen. Die fleißige Ur= beit ist werthvoll für den eigentlich firchlich-organisatorischen Theil, wo Bf. die im braunschweigischen Consistorialarchive befindlichen Visita= tionsprotokolle benutt hat. Schade, daß er nicht auch noch barauf ein= gegangen ist, die Art und Weise zu schildern, in der Herzog Heinrich d. J. den Katholizismus restaurirte. Daß der Herzog nur nach der Ober= fläche die Erscheinungen zu beurtheilen gewohnt und fähig war (S. 247),

bezweifeln wir doch. — Vorschläge zu einer planmäßigen Sammlung der Mundarten und Ortsnamen. Von Freiherr v. Hodenberg. — Inhaltsangabe der Beschreibungen vaterländischer Kirchen. XVI. b) Harburg=Dannenberg'scher Theil. XVII. Lutherische Kirchen und Kapellen in der Grafschaft Hohnstein. Von Mithoff. — Aufsäte im "Braunschweigischen Magazin", die sich auf das Herzogthum beziehen, seit 1860. — Aleinere Mittheilungen über Alterthumssunde. Von Müller. — Miszellen. Pagus Nordagoe. Freiherr von Ledebur. — Altestes Privilegium der Stadt Celle. Brook. — Zwei Urkunden des städtischen Archivs zu Hannover. Grotefend. — Uelzensia Lisch. — Gelegentliche kleine Bemerkungen. v. Strombeck — Aus dem Kirchenbuche zu Ohsen.

1869. Bur Chronologie der Hildesheimischen Bischöfe Siegfried I. und Konrad II. und der zu ihrer Zeit erscheinenden Hildesheimer Dompropfte. Bon v. Alten. Wesentliche Ergänzungen namentlich auch zu Lüntel und Potthaft (Supplement). Anhang: Zwölf zumeist unbekannte Urfunden. — Die Wüstungen um Braunschweig. Bon Dürre. Studie über die Ortschaften, welche die Stadt Braunschweig allmählich absorbirte; mit kleiner Plankarte. — Bemerkungen über die Um= fangsgrenze des Bardengaues. Gegen Freiherrn v. Hammerstein von Böttger. — Zur Geschichte des Fledens Fallersteben von G. F. Fiedeler. Fallersleben ift einer der ältesten Orte Riedersachsens, gehörte vor 973 zum Erzstift Magdeburg. Das mit großem Fleiß zusammengetragene, meift unbekannte Material ist wohl verarbeitet, aber die ganzen Urfunden im Text schaden dem Zusammenhang. — Ergebnisse aus mittelatterlichen Lohnregistern der Stadt Hannover. Von Mithoff. Weitere Fortsetzung der nicht bloß für die han= noverschen Stadtalterthümer, sondern auch für städtische Alterthümer überhaupt wichtigen Arbeit. — Boiling's Monita. Lon Floto. Za= charias Boiling, Zeugherr der Altstadt Braunschweig von 1630 bis 1663, hat das Beergewätebuch und die monita hinterlassen. Von ersterem wird ein Theil, das zweite vollständig mitgetheilt. Beide enthalten Berzeichnisse der Ausruftung und Borschriften für Herstellung und Inftandhaltung berfelben. — Korrespondenz der Berzogin Cophie von Braunschweig mit dem Geheimen Rath B. v. Oberg in Berlin in Betreff der Verbindung der Sophie Charlotte mit Kurpring Friedrich von Brandenburg. 1683-1684. Vom Freiheren v. Löhnensen. Aus dem Oberg'schen Familienarchiv. — Die Wiftung Serlinge im Umtsgericht Fallersteben. Lon v. Strombeck. — Miszellen. Die

Schanzen bei Stift Levern. Horstmann. — Zu Lüntzel's Geschichte von Hildesheim. Grote. — Zwei Urkunden, die Hildesheimer Stiftsfehde betreffend. Graf Dehnhausen. — Grabsteine aus Epitaphien der Stiftskirche zu Bassum. Derselbe. — Auszug aus dem Kirchen-buche zu Parensen. — Das Amt Rethen im Jahre 1767.

1870. Nachtrag zum Urfundenbuche der Stadt Hannover. Von Grotefend und Fiedeler. Namentlich Heranziehung des Bürger= buches (1301—1369). Zum Schluß Orts= und Versonenregister. — Urkundliche Mittheilungen. Von Grotefend. I. Zur Soester Fehde. II. Bur Geschichte der "von dem Hagen". III. Bur Geschichte der Böcke von Nordholz. — Ergebnisse aus mittelalterlichen Lohnregistern der Stadt Hannover. Von Mithoff. Weitere Fortsetzung (f. oben). — Zur Verfassungsgeschichte der alten Sachsen. Rentfer. Untersuchung über eine fächsische Gesammtvolksversamm= lung namentlich auch in Bezug auf lex Saxonum c. 34. — Auf= zeichnung über die vom Abte Johann v. Werden im Jahre 1332 vor= genommenen Belehnungen. Von Crecelius=Fiedeler. — Das Geleitsrecht, wie auch die Hoch= und Botmäßigkeit auf der alten Heerstraße von Mehle nach Poppenburg, und die Tempelherren zu Poppenburg. Von Meefe. Streitigkeiten über dasselbe zwischen dem Pfandinhaber des Hauses Lauenstein, später Hannover und Hildesheim feit 1543. Früher soll den Tempelherren das Geleitsrecht zugestanden haben. — Der Rektor Wichmann Schulrabe zu Hannover und sein Streit mit den Geiftlichen der Stadt 1575-1576. Bon Bodemann. Mit Benutung von Akten des Stadtarchivs. — Geschichte des Fleckens Stolzenau. Von Gade. Eine ebenso fleißige Arbeit, wie die früher erwähnte (1866) über Hoya; das dortige Urtheil müssen wir wieder= holen. — Bericht über Alterthümer im Hannoverschen. Von Müller. Alte Umwallungen und Schanzen. Mit 10 Situationsplänen. — Berichtigungen zum Urkundenbuche der Stadt Hannover. Bon Grotefend.

1871. Der Streit zwischen dem Erzbischof Gerhard II. von Bremen und dem Bischof Iso von Verden wegen der geistlichen Gesrichtsbarkeit über das Schloß Ottersberg im Jahre 1226. Von Grotefend. Wesentlich zur Ergänzung von Hodenberg, Vremer Diöcese 1, 59—65 und mit Abdruck der merkwürdigen, 26 inserirte Urkunden und auch Notizen über das ganze Gerichtsversahren entshaltenden Urkunde nach einer Kopie des 15. Jahrhunderts. — Geschichte des Klosters Steina. Von Heiden und. Vf. hat bei dem Mangel

der wohl verlorenen oder irgendwo verborgenen Driginalurkunden ein Kopialbuch des Klosters forgfältig ausgebeutet, auch Driginalurkunden anderer geiftlicher Stifter herbeigezogen. Für die neuere Zeit ift die Bemerkung vielleicht am Plate, daß die Aften der Herrschaft Plesse und der Klöster Höckelheim und Steina sich im Staatsarchiv zu Hannover befinden. Im Anhang sind die fehlerhaft bei Wend, hessische Landesgeschichte wiedergegebene Stiftungsurkunde von 1102, eine Ur= kunde Adalbert's von Mainz von 1120 und andere abgedruckt. — Urkunden und Nachrichten, Stiftung und Dotirung der Kapelle und nachmaligen Pfarrkirche zu Bordenau betreffend. Bon Fromme. — Ergebnisse aus mittelalterlichen Lohnregistern der Stadt Hannover. Von Mithoff. Weitere Fortsetzung. — Einige bisher unbekannte Aktenstücke zur Geschichte des Fleckens Stolzenau in den Jahren 1582-1643. Von Bodemann. — Bericht über Alterthümer im Hannoverschen. Von Müller. Eine zweite längere Studie über alte Umwal= lungen und Schanzen. — Miszellen. Die Edelherren von Dorftadt. Grote. Zum Urkundenbuch des Klosters Jenhagen. Grote. — Im Jahrgang 1852, S. 34 dieser Zeitschrift. Grote. — Zum Marienroder Urkundenbuche. Derfelbe. — Aus den Kirchenbeschrei= bungen. Mithoff. — Chronologisches Verzeichnis der in den Jahr= gangen 1857—1871 der Zeitschrift abgedruckten Urkunden und Dokumente 811—1862. — Alphabetisches Register über die Jahrgänge 1857—1871.

1872. Bur ältesten Geschichte des Klosters Loccum. Bon Ahrens. Gine überaus detaillirte, mit feiner philologischer Kritik angestellte Untersuchung über die Stiftung des Klosters Loccum. — Über den ältesten Handelsverkehr der Stadt Hannover, vornehmlich mit Bremen, bis zum Jahre 1450. Bon Bodemann. Bf. schildert in auschaulicher Weise die auf Handel und Verkehr bezüglichen Ver= hältnisse der Stadt Hannover, namentlich mit Ausbeutung Sudendorf's und des Hannoverschen Urkundenbuches. — Der Ginfluß der Windes= heimer Kongregation auf die Reformation der niedersächsischen Rtöfter. Von Grotefend. Eine zum Vortrag bestimmte Abhandlung unter Zugrundelegung des Chronicon und libri de reformatione monasteriorum quorundam Saxoniae des Windesheimer Johannes Busch. — Bemerkungen über den Grenzpunkt Tigistege. Bon Böttger gegen Ahrens - Statuten bes Schmiedeamts der Stadt hannover von 1510, mit Nachträgen von 1542, 1594 und 1634. Lon Meyer. — Des Obriften Anton Mener Abdankung 1644 — 1645. Bon Horst = mann. — Die Beraubung des Altenauer Hüttenhauses in der Racht

vom 20. auf den 21. Oktober 1761. Bon v. Salg. - Berichte über die Schlacht bei Drakenburg. Bon v. Strombeck. Bier Be= richte an den Rath der Stadt Braunschweig; der letzte vom Grafen v. Mansfeld. Woher? — Über vorchriftliche Alterthümer im Hannoverschen. Von Müller. — Elisabeth v. Calenberg-Göttingen als Liederdichterin. Von Franz. Ein Manuffript in Gotha (Bibliothek) enthält geistliche Lieder dieser von so tragischem Geschicke beimgesuchten bedeutenden Frau, von denen Bf. einige mittheilt. Warum tritt derselbe nicht mit seinen Sammlungen über Corvin an die Öffent= lichkeit? — Zwei Gedichte auf Herzog Heinrich d. J. Von Rol= dewen. Das erste ift von Burthard Waldis. — Miszellen. Die Hartmann. — Der Wellenberg. Grote. — In-Babilonie. schriften niederfächfischer Edelteute im Stammbuche des Wilhelm v. Hodenberg. Dennhausen. — Aus dem Stammbuche der Johanna Elisabeth Hake auf Schevendorf und Bokel. Dennhausen.

1873. Beitrag zur Geschichte der geselligen Verhältniffe, ins= besondere der Familienfeste in der Stadt Hannover. Von Jugler. Ein interessanter Beitrag des um die Geschichte der Stadt Han= nover verdienten Verfassers zur Kulturgeschichte des 16. und 17. Jahr= hunderts. Beilage IV enthält Auszüge aus den städtischen Kämmerei= rechnungen über Aufführung von Schuls und anderen Dramen, auch musikalischen Sachen auf dem Rathhause von 1567 an. - Die Gin= nahme der Beste Calenberg durch Tilly am 22. Oktober 1625. Von Janide. Nach gleichzeitigen, als Beilage gegebenen Berichten. — Aufzeichnungen des Feldmarschalls v. Freytag. 2f. nicht ge= nannt. Vom Kriege 1741-1748. Zeit des Siebenjährigen Wird 1784 General der Kavallerie. — Die Erbämter im vormaligen Hochstifte Hildesheim. Von Meefe. Ift jest doch wohl wesentlich zu ergänzen. — Die jett wüsten Ortschaften Gilgen, Soersen, Holzheimer, Ankensen und Vewelschmehr. Bon Fiedeler. - Die Gefangennahme des französischen Maréchal duc le Belleisle nebst Gefolge 'zu Elbingerode am 21. Dezember 1745. Bf. ungenannt. - Gin gleichzeitiger Bericht über die Ginnahme Göttingens durch Tilly am 1. August 1626. Von Sanicke. - Die Chronik des Stifts ss. Mauritii et Simeonis zu Minden. Von Grotefend. Abdruck der jett in Münster befindlichen von 1464-1564 von zwei gleichzeitigen (bis 1523) Schreibern verfaßten Chronik, deren Autograph vorliegt. Vorher furze Notiz über Karl den Großen, die Gründung des Stifts 1042 und eine Abtereihe. — Beiträge zur

Rulturgeschichte Niedersachsens. Volksvergnügungen. Von Grotefend. - Die Bestechung des hildesheimischen Domkapitels bei der Wahl des Bischofs Friedrich Wilhelm von Westfalen 1763. Bon demselben. — Tilly's Schreiben an Herzog Christian von Celle über seinen Sieg bei Lutter am Barenberge. Von Janide. — Das Kloster Wülfing= hausen. Von Sostmann. — Gine Zusammenstellung und erweiterte Bearbeitung der im Calenberger Urkundenbuch abgedruckten Urkunden. — Excerpte aus Letzner's Beschreibung des Lebens der Bischöfe von Hildesheim. Von Graf Dennhausen. — Das alte Amt Calenberg. Bon Softmann. Rach einer alten ftatiftischen Beschreibung. - Bericht über vorchriftliche Alterthümer. Von Müller. Eine neue fleißige Arbeit des unermüdlichen Forschers. I. Der Urnenfriedhof bei Rebens= torf im Umte Lüchow. II. Bohlsen. III. Leichenfeld bei Pohle. IV. Armenfriedhof bei Dohren. V. Fund von Klein-Suftedt. VI. Alte Befestigungen. — Miszellen. Catalogus ecclesiarum parochialium diocesis Verdensis. Von Koppmann. — Rosten eines Böhlder Reli= quiariums. Von Grotefend. — Ungedrucktes Schreiben des Ur= banus Rhegius. Von Crecelius. — Zu dem Spruch von Herzog Heinrich von Braunschweig 1545. Von Latendorf. - Stiergefecht in Sannover im 16. Jahrhundert. Bon Bodemann. - Über Holzpreise u. s. w. in der Gegend von Elze. Von Sostmann. -Fliegendes Blatt aus Braunschweig 1631. Von Bodemann. -Schreiben des Paftors Walther an den Grafen von Oftfriesland, 1639. Von Bodemann. — Andreas Grimm, Buchdrucker zu Münden, † 1694. Von Grotefend. — Bericht des Stadtfämmerers Faustmann über das Siegelamt zu Hameln 1749. Von Grote= fend. — Das Statut der Altstadt Hannover gegen die Katholiken 1764. Bon Fiedeler.

1. Geschichte der Serwerbung der neunten Aur für die hannoverschen Lande. II. Geschichte der Erwerbung der Arone von England von Seiten des Welfischen Hauses. Von Schaumann. Diese aus den Briefschaften des Staatsarchivs zu Hannover geschöpften Aussätze sind zwar nicht abschließend sür die darin behandelten Begebenheiten, aber doch grundlegend. — Auszeichnung über die von Abt Johann II. (1345—1348) und Abt Adolf II. (1399—1436) von Werden (Helmstedt) vorgenommenen Belehnungen. Von Erecelius=Fiedeler. — Hans Porner's Meerfahrt. Von Hänselmann. Niederdeutscher Bericht des in den Jahren 1418/1419 in das heilige Land pilgernden Braunschweiger Bürgers Hans Porner. Leider ist das Autograph

des überaus interessanten Reiseberichtes nicht mehr vorhanden, sondern nur eine etwas jüngere Abschrift in Wolfenbüttel. Eine Menge von Nachrichten des an der Geschichte Braunschweigs lebhaften Antheil nehmenden Bf.s hat H. in der Einleitung verarbeitet. Porner's Tefta= ment, ein Verzeichnis der Ortsnamen und Porner's Reiseapotheke im Anhang. — Über das Berhältnis der vier gedruckten Mindener Chroniken zu einander, ihre bisher vermuthete Priorität und ihr wirkliches Alter. Von v. Alten. Bf. sucht in längerer Auseinandersetzung darzuthun, daß die uns bisher befannten, im Anfang des 15. Jahrhunderts entstandenen vier Mindener Chroniken auf älteren, bis in das 11. Jahrhundert zurückgehenden Unnalen, den Ur= kunden und anderen zum Theil zum gottesdienstlichen Gebrauche im Archiv und Bibliothek des Mindener Domkapitels vorhandenen Handschriften beruhten und daher eine gewisse Unabhängigkeit von einander bei ihnen konstatirt werden kann. — Noch einige Bemerkungen zu der streitigen Frage über die Stiftung des Klosters Loccum. Von v. Alten. Polemik gegen Ahrens. — Die Grafen v. Warpke= Lüchow. Versuch, die Identität beider Geschlechter nachzuweisen und ihre Stammtafel festzustellen nebst einem Unhange über das Wappen und die Besitzungen des Geschlechts, sowie eine Sammlung von Urkunden zu seiner Geschichte. Von Krüger. Im Anhang sind 85 Regesten aus gedruckter Literatur zusammengestellt. — Friedrich's des Großen Aufenthalt in Phrmont 1744 und 1746. Bon Janice. Nach bisher unbekannten, sehr interessanten Berichten, welche von den zur Überwachung des preußischen Königs auf Veranlassung der eng= lischen Regierung von Hannover aus bestellten Personen abgefaßt sind. — Bu: Das Statut der Altstadt Hannover gegen die Ratholiken. — Bur ältesten Geschichte des Klosters Loccum. Bon Uhrens. Polemik gegen v. Alten.

1876. Mittheilungen auß dem alten Bürgerbuche und dem alten Stadtbuche der Stadt Hannover. Von Fiedeler. — Zur ältesten Geschichte des Klosters Loccum. Von Ahrens. Fortsetzung von Jahrgang 1872. — Die Homburg. Von Dürre. Mit Benutzung ungedruckter Materialien in Hannover und Wolfenbüttel. Nach dem Aussterben des Geschlechtes der Edelherren von Homburg gelangte die Homburg 1409 in den Besitz der Braunschweiger Herzöge. — Beiträge zur Geschichte der Cisterzienserabtei Amelungsborn. Von Dürre. 1. Die Gründung des Klosters. 2. Die Erbauung der Klosterkirche. 3. Das Klosterarchiv (interessante Beschreibungen der Kopialbücher).

4. Die Klosterbibliothek. Im Jahre 1412 besaß das Kloster 440 Werke, dessen Katalog noch vorhanden ist, von dem uns D. aber zu wenig berichtet. — Der bremische Zweig der Familie Königsmark. Von Jobelsmann. — Nachrichten über die früheren Münzstätten im Fürstenthum Lüneburg. Ohne Verfasser. — Miszellen. Eine Fehde Braunschweisgischer Gelleute. Graf Dehnhausen. — Johann Jeep aus Dransfeld, ein niedersächsischer Musiker des 17. Jahrhunderts. Von Duants. — Kosten einer Lüneburger Gesandtschaft zum Hansatage nach Lübeck 1540. Von Vode mann. — Bestallung eines Hosperdigers im 16. Jahrshundert. Derselbe. — Die Salzburger in Rethmar. Von Nolte. — Nachträge.

1877. Anniversaria fratrum et benefactorum ecclesiae Amelungesbornensis oder das Nekrologium des Klosters Amelungsborn. Von Dürre. Abdruck nach dem Original, dessen ältester Theil eine Hand zwischen 1269—1291/2 geschrieben hat. In den als Anhang gegebenen Anmerkungen hat der Vf. nach Original-Urkunden in Hannover und Wolsenbüttel und nach verschiedenen in Wolsenbüttel vorhandenen Amelungsborner, Corveier zc. Kopialbüchern in sehr fleißiger und sorgfältiger Weise das reiche Material des Nekrologs chronologisch vermehrt und für die Geschichte ausgebeutet. — Systematisches Reperstorium der im Vatertändischen Archiv und in der Zeitschrift des historischen Vereins sür Niedersachsen enthaltenen Abhandtungen. — Auszeichnungen und Urkunden des Dompropstes Nikolaus Huot von Hildesheim 1382—1383. Von Döbner. — Miscellen. Festgedicht der Bergleute zu Clausthal für König Georg II. 1829. Holstein.

1878. Die Stadt Göttingen und Herzog Erich der Üttere im Anfang des 16. Jahrhunderts. Von Hasselblatt. Vf. verarbeitet die in den "Göttinger Urkunden" des 16. sec. niedergelegten Urkunden, soweit sie sich nicht auf die Reformation beziehen, und sucht darzulegen, wie die herzogsliche Politik darauf gerichtet ist, die Stadt mehr und mehr zur Landsstadt zu machen. — Denkwürdigkeiten der cellischen Herzogin Eleonore geb. d'Olbreuse. Von Köch er. Vf. weist nach, daß eine anonyme, 1679 in Paris erschienene Broschüre den Lebenstauf dieser intersessanten, in der Geschichte des Hauses Braunschweigs Lüneburg eine so große Rolle spielenden Französin enthält, welche dieselbe durch eine vertraute Persönlichkeit zu ihrer Rechtsertigung gegenüber den Anseindungen des Dsnabrückschen Hoses ansertigen ließ. — Hannosversche Stadtchronik von 1635 bis 1652. Von Köch er. Auszug aus dem Manuskript Chronologia Hannoverana in der kgl. Universitätss

bibliothek in Göttingen. In Hannover befinden sich mehrere Sandschriften, nicht bloß eine. — Geschichte der adelichen Familie von der Kettenburg im Kürstenthum Lüneburg. Von Grütter. — Sagen und Minthen aus dem Sollinge. Bon harland. Dieser Auffatz gehört wohl eigentlich nicht in eine hiftorische Zeitschrift. - Bierftreit ber Stadt Ginbed mit dem Berzog Philipp dem Jungeren von Grubenhagen 1574-1579. Von Sarland. - Mittheilungen aus dem Rothen Buche der Raufmanns-Innung der Stadt Hannover. Bon Fiedeler. Enthält auch Statuten des Raufmanns. — Die Schlacht bei Hastenbeck am 26. Juli 1757. Bon Deiter. Rach einer gleichzeitigen Handschrift. — Der Urnenfriedhof von Quelthorn. Bon Softmann. - Die Bustungen des Kreises Holzminden. Bon Dürre. 76 Stud; bei jeder ift der Versuch gemacht, die Lage zu bestimmen und ihr Vorkommen in Urkunden zu attestiren. 42 kannte man bisher nicht. — Acht bisher ungedruckte Briefe von Chr. G. Henne an J. G. Zimmermann. Von Bodemann. - Die Weihe und Ginführung des Herzogs Beinrich Julius von Braunschweig als Bischof von Halberstadt und die damit ver= bundenen Streitigkeiten 1578-1580. Bon Bodemann. - Miszellen. Volkslied auf die Schlacht bei Lutter am Barenberge. 1626. Von Bodemann. — Schulreformen des Herzogs August d. J. von Braunschweig = Wolfenbüttel 1646 und 1662. Von demselben. — Excerpte aus der Zimmerischen Chronik. Derfelbe. — Der braun= schweigische Soldatenhandel nach Amerika 1776. Derfelbe. - Jähr= liche Hoflieferung aus der Stadt Braunschweig nach Wolfenbüttel. Derselbe. — "Schreiben des Oberzehendtners zu Gostar wegen eines Gespenstes im Ramsberge 1589." Derselbe. — Zum Usseburger Ur= fundenbuch. Dürre, Bodemann. - Drei hiftorische Gedentzeichen an der hube bei Einbed. Bon harland. — Otto Siegfried Bar= nisch. Von Quant. War ein Musiker.

1879. Jobst Hermann v. Ilten. Ein hannoverischer Staats= mann des 17. und 18. Jahrhunderts. Von Vodemann. Ilten war ein gewandter, bei den fürstlichen Persönlichkeiten seiner Zeit in Gunst stehender Diplomat, der bei den verschiedenen Händeln gut gebraucht werden konnte. Lf. überschätzt jedoch offenbar seine Thätigkeit. Im Anhang sind in übersichtlicher Weise, nach Abthei= lungen geordnet, eine große Anzahl Briese aus der Korrespondenz des Diplomaten mit fürstlichen Persönlichkeiten (namentlich auch Kurfürstin Sophie) und anderen Staatsmännern abgedruckt, die man bisher noch nicht kannte. Schade, daß Bf. mit den den Text serreißenden Briefen und Aftenstücken nicht ähnlich verfahren ist; er wurde dann nicht größere Theile des Anhangs noch einmal im Text wiederholt haben. Die originale Auffaffung, welche aus den S. 95 f., 118 ff. mitgetheilten Auszügen aus der Biographie Ilten's, welche sein Sohn Th. E. verfaßt hat, spricht, läßt uns wünschen, das ganze Manuffript zu kennen. Bielleicht druckt Bf., der im Borwort die schlechte Herausgabe desselben beklagt, es später noch einmal ab. -Ausgaberegister vom Rathhausbau am Markte zu Hannover aus ben Jahre n1453. 1454. 1455. Von Mithoff. — Magnus, Herzog von Lauenburg und die Kirchenordnung des Landes Hadeln. Gerg. Wohl die lette Arbeit des im folgenden Jahre geftorbenen 21f.3, in der die interessante Streitfrage behandelt wird, ob bereits im Jahre 1526 in dem Lande Hadeln eine evangelische Kirchenordnung eingeführt sei. Wir erfahren, daß allerdings in diesen Jahren dort bereits eine Kirchenvisitation gehalten und aus deren Niederschlag bis 1529 die Kirchenordnung erwachsen ist. — Graf Ludwig v. Wall= moden-Gimborn, kaiserlich österreichischer General der Kavallerie. Lon Graf Rielmansegg. - Bur Geschichte des Kirchspiels Gehrden. Bon Lyra. — Miszellen. Aus einem Cenfual-Register der Stadt Goslar. 1381. Bon Bodemann. - 3mei Briefe der Pringen Mag, Wilhelm und Christian an ihre Mutter, die Kurfürstin Sophie. Derselbe. — Briefe zur Geschichte der Herzogin Cleonore d'Olbreuse. Derselbe. — Aufenthalt der Berzöge Georg Wilhelm und Ernst August zu Lüneburg 1667. Derfelbe. - Eine Maskerade zu Hannover 1727. Derfelbe. -Krönungsfeier Königs Georg II. 1727. Derfelbe. - Ein Brief Herzogs Erich II. von Calenberg an seine Mutter 1542. Derselbe. — Zur Mädchen-Frage im 17. Jahrhundert. Derselbe. — Excerpt aus der Sandichrift: Liber memorialis amplissimi senatus civitatis Luneborgensis 1409 - 1600. Derfelbe. O. M.

Urkunden der Stadt Göttingen aus dem 16. Jahrhundert. Beiträge zur Geschichte von Braunschweig = Lüneburg 1500 — 1533 von A. Haffelblatt und G. Kästner. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht. 1881.

Gin glücklicher Griff in die Briefschaften des 16. Jahrhunderts, den wir mit großer Freude begrüßen! Das nach den verschiedensten Richtungen hin so reiche Göttinger Stadtarchiv ist hier auch für diese dreißig Jahre des 16. Jahrhunderts gründlich ausgebeutet worden, und in diesem Niederschlag ist der Wissenschaft ein werthvolles Material darsgeboten, dessen Bedeutung vielfach über die Stadtmauern Göttingens

hinweg für die Geschichte von Niedersachten überhaupt, namentlich für die Einführung der Reformation, eine große zu nennen ist. Ahnliche Bewegungen, wie in Göttingen, finden wir in verschiedenen, besonders auch Calenbergischen Landstädten, wie in Hannover und Northeim, und überall wird durch die Einführung der Reformation in diesen Städten ein momentaner Sieg über die landesherrliche Gewalt davon= getragen. Allen dreien muß Herzog Erich, namentlich gedrückt durch seine schlechte finanzielle Lage, die Kirchenhoheit überlassen, wofür alle drei Städte ihm ein angemessenes Handgeld von mehreren tausend Gulden auszahlen (1533, 1534, 1539). Später ward die Sache aller= dings wieder anders. Im allgemeinen kämpfen gerade in diesen ersten dreißig Jahren des 16. Jahrhunderts unsere niedersächsischen Städte um ihre politische Selbständigkeit. Wir sehen am Beispiele Göttingens. wie sie doch mehr und mehr herzogliche Landstädte werden. So ergaben sich für die Herausgeber der "Urkunden" von selbst die Gesichtspunkte. nach denen der reiche Stoff des Stadtarchives gesichtet werden mußte. nämlich in Bezug auf 1. die innere Geschichte der Stadt; 2. die Beziehungen zum Landesfürsten; 3. die Beziehungen zum Reiche und zur Reformation. — Die Bewegungen innerhalb der Stadt, die man wohl als sozialpolitische bezeichnen kann, gedeihen im Zeitraum der vorgeführten dreißig Jahre zweimal zu einer solchen Stärke, daß der Rath über den Haufen geftürzt wird, nicht infolge der Wühlereien einer politischen Partei, die etwa Antheil am Stadtregimente begehrte, sondern hervorgerufen durch die schlechte Verwaltung der Obrigkeit. Mit den Finanzen ging es bergab; da erlaubte sich der Rath Mifgariffe in der Bermaltung der städtischen Güter, legte schwere Steuern auf, ließ die Widerspenstigen gefänglich beisetzen, migbrauchte die Justig und setzte nur ihm genehme Personen als Meister der Gilden ein. Es erhebt sich die gemeine Bürgerschaft gegen ihre oberen Stände "uppe dat wy unke stad nicht myt gewalt unde turchscher wyke, sundern alße eyne christlige overricheid in wegen des rechten regeren". (Mr. 438) So ist es 1529 und ähnlich 1514. Beide Male wird der Landesherr hereingezogen. Allein mährend im ersteren Sahre der Rath sich durchaus nachgiebig verhält und so eine gütliche Verein= barung ohne den Landesherrn zu stande bringt, der, weil man damals auch das Evangelium einführte, sich nunmehr gegen die wieder geeinte Stadt als solche wendet, ift im Jahre 1514 die Sachlage eine ganz andere. Hier haben aber gerade unsere Urkunden eine Lücke. Nach Mr. 96 — leider nur im Regest gegeben — hat Herzog Erich die

Umwälzung des städtischen Regimentes autgeheißen. Das gerade Gegentheil ist aber der Fall gewesen. Die Herausgeber haben, wie in der Vorrede ausgeführt ift, "beschränkter Mittel" wegen von einer suftematischen Ausbeutung fremder Archive Abstand genommen. Hätten sie sich anderswohin gewandt, so ware gang gewiß der Stoff bei der Masse der Korrespondenzen des 16. Jahrhunderts zu sehr angeschwollen. Wir sehen ja, wie reichhaltig das Göttinger Archiv allein schon ist. Dagegen muffen wir es beklagen, daß sie nicht wenigstens das Staatsarchiv zu Hannover benutt haben. Sie durften doch er= warten, daß bei den durch den ganzen Band sich hindurchziehenden, die verschiedensten Gegenstände betreffenden Korrespondenzen mit dem Landesfürsten sich dort Material vorfände. Dazu kommt, daß andere Duellen, welche die Herausgeber öfter in längeren Unmerkungen beran= gezogen haben, der liber antig. gestorum und das "rothe Buch", nachdem sie die Vorgänge, welche den Aufruhr betreffen, in interessanter Erzählung dargelegt, gerade im Jahre 1514 abbrechen. Wir dürfen daher wohl auf die im Staatsarchiv zu Hannover vorhandene Driginal= urkunde hinweisen, wonach Herzog Erich am 24. Oktober 1515 mit Verordneten der Städte Goslar, Braunschweig, Hildesheim, Hannover und Einbeck die Frrungen in Göttingen beilegt und zwar in reaktionärer Weise: die vier vertriebenen Rathspersonen werden wieder in die Stadt aufgenommen und sammt den 10 entsetzten Rathmannen wieder in den Rath eingesett; sodann sollen diesem Rathe 7 von den 14 des alten Rathes "on frundtschaft und magetschaft bys ungeverlichen in daz dritt glide sich aneinander nicht zuegehorende" hinzugefügt werden und die anderen 7 dem Rathe des zufünftigen Jahres ebenso. Schließlich soll fünftige Zwistigkeiten zu strafen dem Landesfürsten vorbehalten bleiben. Vielleicht hätte auch das Calenbergische Briefschafts-Archiv zu Sannover noch Manches gegeben, namentlich für den Huldigungsstreit, deffen Anfänge in das 15. Jahrhundert hineingehen und der mit dem Jahre 1511 endigt, (darüber hat Haffelblatt bereits im Jahrgang 1878 ber Zeitschrift des historischen Vereins für Niedersachsen S. 1 ff. eine kleine Studie veröffentlicht, in der er schon die Rummern des uns vorliegenden Urkundenbuches citirt) und für die Zeit von 1531 bis 1533. Nichtsdestoweniger ist das Bild, das wir von der ganzen städtischen Verwaltung gewinnen, ein recht anschauliches. Dasselbe wird wesentlich gefördert durch die zahlreichen trefflichen sachlichen Anmerkungen der Beraus= geber unter dem Text, in denen auf die frühere Literatur, namentlich auch auf die früheren Bände des Urkundenbuches, ausgiebig hingewiesen und nach den verschiedenften Seiten hin etwaige Fragen oder Zweifel forgfältig gelöft und beantwortet werden, fo 3. B. die Unmer= fung zu S. 322, wo sogar das dort nur erwähnte Fest tabernaculorum der Muhamedaner, das kleine Bairamfest, und der Tag, auf den es im Jahre 1532 fiel, besprochen und festgestellt wird. Mit größter Sorgfalt sind auch die Auszüge aus den Rammerrechnungen gemacht, welche der nun ja leider auf eine so furchtbare Beise beim Brande seines Sauses in Dorpat um's Leben gekommene G. Räftner für die Reformationsperiode in den Anmerkungen niedergelegt hat. Von allgemeinem Interesse dürfte die Anmerkung zu Nr. 516 sein; darin meldet Luther der Stadt, daß er die Kirchenordnung habe drucken lassen, und dazu sagt der Auszug aus den Kämmereirechnungen: "71/2 fl. 4 fl. geschenket Doctori Martino Luther, unse Ordinancien to besichtigen unde de, wore das von nodem, to corrigerende. Actum die conceptionis glor. Marie v. (1530 Dez. 8)." Daß nicht auch die Kammerrechnungen der ersten Zeit ausgezogen sind, ift schade. Wenn es zu viel wurde, konnten sie ja, vielleicht zugleich mit den Auszügen aus dem liber antig, gestorum, als Anhang gegeben werden. Gerade dann ware der Einblick in die Finanglage der Stadt vollständig ge= mesen.

Ein ziemtich deutliches Bild erhalten wir von der Reformations= bewegung in der Stadt, wie man zuerst von der neuen Lehre erfährt, wie sie Boden zu gewinnen scheint, wobei wohl Prädikanten aus dem Hessischen betheiligt waren, und dann plötzlich 1529 die gegen den Rath sich erhebende Volksmasse als erste Forderung die Ginsetung eines lutherischen Predigers verlangt ("unde is darboven doch von ennem hupen des gemennen volkes by uns am nehift vorgangen sondage vor acht dagen — hirbynnen unße stad ein frommet prediger bersulven secten ingebracht"). Es würde zu weit führen, hier näher darauf einzugehen, wie man anfänglich die Klöster verschonen, den Ritus unverändert taffen will und dann doch fäkularifirt. 1531 erfolgt der Eintritt der Stadt in den Schmalkaldischen Bund und erst 1533 die oben erwähnte bedingte Anerkennung Herzog Erich's. Von großem Interesse sind die Berichte von Speier und Nürnberg 1526 und 1532 (Nr. 349 und 640). — Schlieflich möchten wir noch auf die Theil= nahme Göttingens an der Hildesheimer Stiftsfehde, auf seine Beziehungen zu andern niederfächsischen Städten hinweisen und dabei allerdings mehrere Rummern, in denen Göttingen gar nicht vor= fommt, als entbehrlich, bezeichnen (Nr. 327, 329, 330, 331, 467.)

- Mit den bei der Behandlung der Urkunden angewandten diplo= matischen Grundsätzen, welche die Einleitung angibt, können wir uns im gangen einverstanden erklären. Die richtige Mitte zu treffen ist gewiß recht schwierig gerade bei der unregelmäßigen Orthographie des 16. Sahrhunderts. Einzelne häufig wiederkehrende Wörter, 3. B. die Bartifel unde, die Pronomen unser und syner, die Zahl twen hätten vielleicht, wenn sie im Driginal in derselben Urkunde ver= schieden geschrieben waren, nach einheitlichen Grundsätzen im Druck wiedergegeben sein können; Nr. 93 (142), 293, 338 und andere haben unde und und; 145: twe und twey; 65: unfer und unßer, sogar unsers und unßes; 4: senner und syner. Für die Nummern 4, 18, 19 und 65, welche nach den im Staatsarchiv zu Hannover vorhandenen Eremplaren kollationirt werden konnten, muffen doch in Göttingen von gang anderen Händen geschriebene Urkunden vor= gelegen haben; die ersteren sind eigentlich durchgehends von einheit= licher Orthographie und sehr sorgfältig abgefaßt, während im Druck mehrere Unregelmäßigkeiten vorkommen und sogar kleine Sattheile fehlen. — Noch nach einer andern, der sprachlichen Seite dürften die Urfunden der Stadt Göttingen im 16. Jahrhundert eine kleine Ausbeute geben. Es ist lohnend, die Sprache der verschiedenen Kangleien zu beobachten. Immer eine hochdeutsche Kanglei haben die Lüneburger Berzöge, natürlich Sessen, dann Berzogin Ratharine und Elisabeth von Calenberg. Bei Herzog Erich ift die Sache anders. Bis zum Jahre 1512 etwa sind alle Briefe an Göttingen niederdeutsch abgefaßt. Dann folgen im Urkundenbuch bis 1518 lauter Regesten, aus denen sich kein Anhaltspunkt ergibt. Die Urkunde von 1515, von der oben die Rede, ist schon hochdeutsch, ein Vertrag von 1519 (Nr. 165) ist noch niederdeutsch, von da an schreibt die Calenbergische Kanglei Herzog Erich's stets hochdeutsch (Nr. 338 Vertrag mit andern sächsischen Städten etwa ausgenommen). Das Merkwürdige dabei ift nur, daß nicht unmittelbar von da an, aber seit 1522 (Nr. 260) auch Göttingen fast konsequent (nicht Nr. 443) an Herzog Erich hochdeutsche Briefe konzipiren läßt. Dagegen wird im Verkehr mit anderen Städten, Adelichen und Anderen das Niederdeutsche auch in Göttingen beibehalten. An Philipp von Heffen wird dann natürlich auch hochdeutsch geschrieben. möchten daraus schließen, daß die Kanzleien viel zur Verdrängung des Niederdeutschen beigetragen haben. — Der Anhang enthält Raths= statuten und eine vollständige Ratherolle, in der fogar, wohl nach den Rammerrechnungen, die Jahre in den Unmerkungen aufgezählt find,

an denen einzelne der Rathmannen andere Würden, Gildemeisteramt, Vormundschaft der Hospitäler u. s. w. bekleideten. — Gut gearbeitete Orts- und Personen-, Sach- und Wortregister gewähren dem Benutzer eine treffliche Handhabe. Möchte sich die Stadt Göttingen entschließen, zur Herstellung eines neuen Bandes, der die wichtige, die Landes- resormation durchführende und eben in die Kirchenhoheit Göttingens wieder eingreisende Regierungszeit der Herzogin Elisabeth, etwa bis 1555, dem Vertrage des Herzogs Erich II. mit den Ständen über die Vollendung der Resormation, umfassen könnte, die geeigneten Schritte zu thun!

Geschichte des Großherzoglichen Gymnasiums in Oldenburg. Bon Karl Meinardus. Oldenburg, G. Stalling, 1878.

Seit v. Halem's Oldenburgischer Geschichte (1795 und 1796) haben wir nur wenige Arbeiten zur Geschichte bes Herzogthums zu ver= zeichnen. Schumacher's Stedinger ist eigentlich der einzige Beitrag für das Mittelalter, wenn wir nicht das ostfriesische Urkundenbuch mit heranziehen wollen; für das 16. Jahrhundert wäre vielleicht v. Alten's Graf Chriftoph und die Grafenfehde zu nennen, die lette Zeit des 18. Jahrhunderts behandelt die treffliche Schrift Jansen's, "Aus vergangenen Tagen. Oldenburgs literar= und gesellschaftliche Bustande 1773-1811", eine Schilderung der mannigfachen geistigen Thätigkeit des um den Geschichtschreiber v. Halem sich gruppirenden literarischen Kreises in dieser von Weimar und Jena so weit abliegenden kleinen Dase. Die obige Schrift, zur Säkularfeier des Gym= nasiums ausgearbeitet, gibt auf Grund eines größeren archivalischen Materiales zunächst ein Bild von der Entwickelung dieser ersten höheren Lehranstalt des Landes, die ganze Behandlung des reich= haltigen Stoffes weicht aber wesentlich von diesem rein den lokalen Interessen dienenden Gesichtspunkte ab. Infolge der steten Ber= bindung, in welcher der Bf. mit der Landesgeschichte geblieben ift, welche ihn auch Momente der deutschen und allgemeinen Geschichte hereinziehen ließ, ift die Geschichte des Gymnasiums auch ein Beitrag zur Kulturgeschichte und zur Geschichte der inneren Verwaltung des Herzogthums geworden. Abschnitt I behandelt die gräfliche Zeit bis 1667, II die dänische Zeit bis 1773, III die herzogliche (großherzog= liche) Zeit (die Bedeutung des Herzogs Peter Friedrich Ludwig wird gebührend hervorgehoben). Zahlreiche Anmerkungen und Aktenauszüge find am Schluß zusammengestellt worden.

Landgraf Wilhelm IV. von Heisen, genannt der Weise, und die Besgründung der Bibliothek zu Kassel im Jahre 1580. Bon Albert Duncker. Kassel, Th. Fischer. 1881.

Am 20. November 1880 waren es 300 Jahre, seitdem Philipp's des Großmüthigen ättester Sohn, Landgraf Wilhelm IV., zugleich mit der Einweihung eines neuen fürstlichen Kangleigebäudes zu Raffel auch den Grund zur Raffeler Bibliothek legte. Die Feier des letztgenannten Greigniffes im "Berein für heisische Geschichte und Landeskunde" bewog, wie aus dem Vorwort hervorgeht, den Bf. zur Abfassung dieser Schrift, welche von dem Eifer des Landgrafen für die Förderung wissenschaft= lichen Sinnes rühmliches Zeugnis gibt. Ginige werthvolle Handschriften, die sich schon seit Stiftung der Cassellana in derselben befinden, werden S. 25 ff. näher beschrieben. Zwei der in den Anlagen enthaltenen Schreiben find von Mitgliedern des hoffischen Fürstenhauses an Magister Johann Buch, den vormaligen Erzieher der Kinder Philipp's, gerichtet, der zuerst, von 1580 bis 1599, das Amt des Bibliothekars inne hatte. Da noch keine Geschichte der Kasseler Landesbibliothek existirt, können die Hinweise auf die allmähliche Entwickelung des Instituts, welche sich an mehreren Stellen der Arbeit finden, in fachmännischen Kreisen einer guten Aufnahme sicher sein. oa.

Die Gegenresormation in Westsalen und am Niederrhein. Aktenstücke und Erläuterungen von Ludwig Keller. Erster Theil (1555—1585). A. u. d. T.: Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. IX. Leipzig, S. Hirzel. 1881.

Den Stoff zu dem vorliegenden Werke hat der Lf., wie er in der Vorrede betont, fast ganz aus den Archiven geschöpft, und zwar stammt der größte Theil der Aktenstücke aus den kgl. Staatsarchiven zu Münster, Düsseldorf und Marburg, sowie aus dem kgl. baierischen allgemeinen Archiv in München; Ergänzungen lieserten die Staatsarchive von Wesel und Soest, sowie die Manuskriptensammlung des Vergischen Geschichtsvereins zu Elberseld. Gedruckte Vorarbeiten konnten nur in geringem Umsange benutzt werden, da die bisherige Geschichtschreibung die sich damals am Niederrhein und in Westsalen abspielenden Ereignisse nur in ihren Hauptmomenten berührt hat. Somit nehmen auch die Urkunden, die größtentheils in Regestensorm, nur in besonders wichtigen Fällen dem vollen Wortlaute nach mitgetheilt werden, im Ganzen 618 Nummern, den größten Raum in dem stattlichen Bande, ein. Ihren wesentlichen

Inhalt hat Keller in einleitenden Übersichten verarbeitet, im engen Anschluß an die Zeitsolge der Aktenstücke, wobei er allerdings darauf verzichtet hat, zusammenfassende Bilder der Zustände, auf deren Grundslage die Ereignisse sich entwickelt haben, zu geben. Der Ton der Darstellung selbst ist der Anlage des ganzen Unternehmens entsprechend ein durchaus leidenschaftsloser und objektiver. Da von sachlichen Aussstellungen im übrigen der Natur der Dinge nach nicht wohl die Rede sein kann, andrerseits das hier zusammengebrachte Material zum ersten Male überhaupt über die innere Entwickelung dieser niederrheinischswestsälischen Gebiete im Zeitalter der Gegenresormation helles Licht verbreitet, so mag ein näheres Eingehen auf die Hauptpunkte des Inhalts gerechtsertigt erscheinen.

Wenn der Bf. in drei Abschnitten Cleve-Mark und Ravensberg, das Bisthum Münfter und das Bisthum Paderborn zusammenftellt, so ist diese Verbindung keineswegs nur eine äußerlich geographische. Bielmehr ftanden die clevischen Lande mit Münster seit den Wiedertäufer= unruhen und besonders seit 1574 in den engsten Beziehungen, Lader= born und Münster hatten gelegentlich (1568 — 1574) denselben Bischof. vor allem aber zeigt die Entwickelung der firchlichen Berhältniffe in allen diesen Gebieten übereinstimmende Züge. Überall waren um die Mitte des 16. Jahrhunderts die Stände, d. h. der Adel und die Städte, wesentlich protestantisch, die Institutionen der katholischen Kirche im Zusammenfinken, und das wurde eher gefördert als gehemmt durch eine vermittelnde, "erasmische" Richtung, die nicht aufhören wollte katholisch zu sein und noch immer auf eine Regelung der kirch= lichen Frage von Reichswegen hoffte. Ließ man der Bewegung ihren freien, d. h. ihren natürlichen Verlauf, bemächtigte fic fich der Regierungsgewalt, dann beseitigte fie die Reste der alten Kirche, faßte die bis dahin vereinzelten protestantischen Gemeinden in eine landes= kirchliche Ordnung zusammen, entschied die Zukunft dieser Lande in protestantischem Sinne. Diesen Gang hatte die Reformation überall genommen, wo sie zum Siege gelangt war, sie nahm ihn eben damals in zahlreichen norddeutschen Stiften. Um Niederrhein und in Westfalen hemmte ihn fremde Gewalt, eine streng katholische Richtung sette sich in Besitz der Regierung, und so wurde der größte Theil Dieses Gebietes der katholischen Kirche nicht erhalten, aber zurück= erobert. Daß Spanien und Rom hier entscheidend eingegriffen haben, war längst bekannt, noch niemals aber ist die Einwirkung beider Mächte und der Zusammenhang der niederrheinischen Kämpfe mit dem

welthistorischen Ringen in den Niederlanden so hell beleuchtet worden als in K.'s Buche. Mehr als je tritt namentlich die entscheidende Bedeutung hervor, welche für die Behauptung der spanischen Herrschaft in den Niederlanden die Verhältnisse am Niederrhein besaßen.

In Cleve-Mark bemühte sich Herzog Johann Withelm (1539 bis 1592), der Zögling des Erasmianers Konrad v. Heresbach, lange Zeit, eine vermittelnde Richtung zu behaupten, er schärfte deshalb Die Kirchenordnung von 1533 ein, gestattete Laienkelch und Priester= che, ließ Anfangs 1567 den Entwurf einer "neuen Reformation" in erasmischem Sinne ausarbeiten. Derweil aber breitete fich ein entschiedener Protestantismus calvinischer Färbung vornehmlich durch die Einwanderung flüchtiger Niederlander und begünftigt durch die ausgedehnten Kollaturrechte der Stadträthe und der adelichen Grund= herren reißend schnell im Lande aus. Schon im November 1568 hielt die evangelische Kirche des Niederrheins ihre erste Synode in Wejel ab, im Jahre 1571 die von Jülich in Bedbur; noch raicher drang die Neuerung in der Grafichaft Mark ein, und die Stände forderten schon 1554, dann mehrmals wieder eine Regelung in refor= matorischem Sinne. Da griff Herzog Alba, seit August 1567 in den Niederlanden, maßgebend ein. Er sette die Alusweisung der nieder= ländischen Flüchtlinge aus Cleve durch (Oktober 1567), sandte Unfang 1568 einen stehenden Vertreter Spaniens nach Tüffeldorf, und obwohl der Herzog felbst wie viele im Lande voll Abneigung gegen Spanien war, auch sich weigerte, im Einvernehmen mit seinen Ständen, dem fog. Landsberger Bunde beizutreten und nicht hinderte, daß im Jahre 1568 Wilhelm von Dranien in seinem Lande Unterstützung fand, jo überwog doch allmählich am Hofe die katholische Gefinnung, zumal zunehmende Beistesschwäche die Widerstandstraft des Fürsten zerstörte. Oftern 1570 brachte ber eifrig katholische Haushofmeifter Werner v. Gymnich den Herzog dazu, das Abendmahl nach römischem Ritus zu nehmen und setzte burch, daß der Eropring Karl Friedrich zur Erziehung nach Wien gesandt wurde, wohin er ihn selbst begleitete (Dtt. 1570); furz barauf forderte die Curie, daß ber jüngere Bruder desselben, Johann Wilhelm, in Rom erzogen werde, wenngleich zunächst vergeblich. Jedenfalls begann mit dem Jahre 1570 die clevische Regierung eine Reihe von Repressivmaßregeln gegen die Protestanten, ließ sogar burch militärische Exekution die niederländischen Flüchtlinge aus Emmerich verjagen. Der lebhafte Wunsch des Herzogs, seinen jüngeren Sohn zum Coadjutor des Bischofs von Münfter, des damals schon kränkelnden

Johann v. Hoya erhoben zu sehen, trieb ihn auf der eingeschlagenen Bahn weiter, denn nur unter diefer Boraussetzung verhieß Alba, die mächtige Verwendung seines Königs in Rom zu erwirken; ja er forderte Ende März 1572 Garantien für eine streng katholische Erziehung der beiden Bringen. Die beginnende Erhebung der Nieder= lande ließ ihn dann eine römisch-spanische Haltung Cleves als noch viel nothwendiger erscheinen. Aus diesem Grunde stellte denn auch der päpstliche Nuntius Kaspar Gropper weitgehende Forderungen, welche die völlige Wiederherstellung der alten Kirche in den clevischen Landen bezweckten (Jan. 1574). Noch vor Abschluß dieser Verhandlungen starb Johann v. Hoya am 5. April 1574 und das Rapitel postulirte Johann Wilhelm zum Bischof von Münfter, aber Rom zögerte mit der Konfirmation, und ehe sie erfolgte, zerstörte der Tod alle Berech= nungen, denn im Februar 1575 verschied der Erbprinz Karl Friedrich in Rom und als nunmehriger Thronfolger wurde Johann Wilhelm unfähig für das Bischofsamt.

Un der kirchlichen Haltung des Düffeldorfer Hofes änderte sich deshalb allerdings nichts, vielmehr begann feit Anfang 1574 überall die Herstellung der alten Kirche unter Gropper's Leitung, soweit sie nicht an der Selbständigkeit starker Stadtgemeinden wie Wesel und Soest scheiterte; die evangelischen Pfarrer und Lehrer wurden entfernt, aus Mulich fogar fammtliche evangelische Ginwohner ausgewiesen. Anfang des Jahres 1575 war der protestantische Rultus unterdrückt, nicht aber die Organisation der reformirten Kirche am Niederrhein zerstört. So unvollständig das Resultat im Lande, so unvollständig blieb es am Hofe. Denn wenngleich der alte Erasmianer Konrad v. Heresbach sich dazu bewegen ließ, in Rom um Absolution wegen seiner Berheiratung (1536) nachzusuchen (f. Nr. 174a, Breve Gregor's XIII. vom 24. Aug. 1574), eine auch seinem neuesten Biographen Ennen (in der Allgemeinen Deutschen Biographie 12, 103 ff.) noch unbekannte Thatsache, die beiden Töchter des Herzogs, Magdalena (geb. 1553) und Sibylle (geb. 1557), blieben ihrer evangelischen Überzeugung treu trot allen Bekehrungsversuchen und dem leidenschaftlichen Borne des Baters, ja sie überreichten Anfang 1576 schriftlich ihr Glaubens= bekenntnis.

Im Lande selbst aber regte sich der Widerstand, denn mit leidensschaftlichem Antheil versolgte man hier das Ringen der stamm= und glaubensverwandten Niederländer, und als die vom Reichstage 1576 ausgeschriebene Türkensteuer die Regierung zur Berufung des clevisch=

märkischen Landtages nach Essen zwang (Sept. 1577), so knüpften die Stände an die Bewilligung der Steuer die Forderung, daß die angeskündigte "Examination" sich auf "Wiedertäuser und Sakramentierer" beschränke und der Religionskriede gewahrt werde, ja Adel und Städte verpflichteten sich sörmlich auf die Augsburgische Konsession. Der Landtag von Duisdurg (Aug. 1580) ging noch weiter, verlangte die "Freistellung des Bekenntnisses" und erreichte wirklich die Zusicherung des Herzogs, er wolle die Augsburgischen Konsessionsverwandten "in ihrem Gewissen nicht beschweren", aber öffentlichen Kultus könne er ihnen nicht verstatten. Damit wahrte er sich seinen Standpunkt, gleich darauf erneuerte er die Religionsmandate und gewährte auch dem Landtage von Dinslaken im September 1583 die abermals gesorderte Freistellung nicht. So standen sich Fürst und Stände unversöhnt gegenüber.

Wie eng die Beziehungen Cleves zum Stift Minfter waren, ergibt sich schon aus dem oben besprochenen Plan des Herzogs Johann Wilhelm, seinen jungeren Cohn auf den dortigen Bischofssit zu bringen. Auch die kirchtichen Verhältnisse sind in beiden Territorien einander sehr ähnlich: auf der einen Seite in den Städten (mit Ausnahme Münsters) und unter dem Adel der Protestantismus gang überwiegend, die alte Kirche im Zusammenbrechen, auf der andern die Regierung in den Händen von Männern, die entweder, wie Wilhelm v. Rettler (1553 — 1557) erasmisch gefinnt waren, oder wenigstens wie Bernhard v. Raesfeld (1557 — 1566) der Religionsfrieden behaupten wollten. Als der eine wie der andere durch die römische Partei im Kopitel, die von der Eurie kräftig unterstützt wurde, zum Verzicht gebracht worden, bestieg nach heftigem Wahlkampfe Johann v. Hona den Bischofsstuhl (1566-1574). Mit ihm, der in Wiborg geboren, in Paris und Rom gebildet, dann am Hofe Karl's V. emporgekommen und durch seinen Einfluß im Jahre 1553 Bischof von Osnabrück geworden, durchaus in römisch-spanischen Vorstellungen lebte, begann sofort eine Zeit nachdrücklicher Repressionagregeln, aber ehe sie noch wirklich ihr Ziel erreicht hatten, starb Johann (5. April 1574), und da der postulirte Nachfolger Johann Withelm von Cleve durch den Tod seines älteren Bruders zur Thronfolge in seiner Heimat berufen wurde, so folgte ein elfjähriges Interregnum voll bitteren Haders und schwankender Verhältnisse. Mit zäher Beharrlichkeit verfolgten Rom und Spanien den Plan, Ernst von Baiern, den Sohn Herzog Albrecht's V., schon Bischof von Freising und Hildesheim, auch auf

den Stuhl von Minfter zu bringen, aber dem widersetzte sich die Mehrheit des Kapitels, die Junioren, und unterstütt vom Kölner Erzbischof Salentin v. Jenburg, wie von dem Bremer Heinrich von Sachsen-Lavenburg, von denen jener zwar katholisch, aber nicht spanisch. dieser notorisch protestantenfreundlich war, verhinderten die Junioren vorläufig jede Neuwahl und konnten sich dabei auf die Weigerung Cleves berufen, das Postulationsdekret auszuliefern, d. h. auf die Unsprüche Johann Wilhelm's zu verzichten. Erft als in dem lang= wierigen sog. Erbmännerprozeß das vom Kapitel negirte Recht der "erbmännischen" Familien des Münsterschen Stadtadels, zu den Domherrenpfründen zu gelangen, von der Rota Romana gemäß dem bisherigen Brauche anerkannt wurde und die Ausführung dieses Urtheils nur durch den mächtigen Ginfluß Baierns verhindert werden konnte, eröffnete das Kapitel unter Bermittelung Cleves die Berhand= lungen mit dem Münchener Hofe (Nov. 1576) und setzte den Wahltag auf den 23. Februar 1577 an. Doch im letten Augenblicke scheiterte Die Wahl, denn unter der Sand hatten sich die Junioren mit Beinrich von Bremen verständigt und sprengten damit die Wahlversammlung. Die Dinge trieben der Krisis zu, denn bald kam es zwischen den Parteien des Kapitels zu offenem Konflikt über die Person des Statt= halters, Konrad v. Westerholt, des Hauptes der Junioren. Gestütt auf die ganz überwiegende Mehrheit der Stände und gefördert durch den glänzenden Sieg, den in Köln die antispanische Partei durch die Wahl des Gebhard Truchseß v. Waldburg ersocht (5. Dez. 1577), weigerte Westerholt dem papstlichen Breve, das ihn zur Verantwortung nach Rom berief, den Gehorsam und beantwortete die darauf folgenden Mandate des Papstes, der ihn erst suspendirte (19. Jan. 1579), dann entsette (7. März), mit der Erklärung, daß Rom die Stiftsprivilegien verlett habe, und mit der Anrufung bremischer Hülfe. Da übertrug die Curie am 20. September 1579 gegen das Reichsrecht und die Ron= kordate die weltliche Verwaltung des Stifts an Cleve und verhing über Westerholt den Bann. Indem nun dieser an den kaiserlichen Hof eilte, um dort Hulfe zu erbitten, beraubte er im Moment der Entscheidung die antirömische Partei ihres Hauptes und erleichterte den Gegnern das Spiel. Cleve versicherte sich der Hülfe Spaniens (Anfang 1580) und die Senioren des Kapitels bestimmten den 26. April 1580 als Wahltag. Noch schien ihr Sieg verhindert werden zu können, denn von den Ständen aufgefordert, traf Heinrich von Bremen am 24. April mit starkem reisigen Gefolge in Münfter ein,

zugleich erschien Johann von Nassau in der Stadt und niederländische Truppen besetzten Rheine. Während nun einerseits das Kapitel mit den kaiserlichen Kommissaren verhandelte, die Einstellung des Wahleversahrens aber ablehnte, andrerseits die Bürgerschaft drohend unter Wassen trat, marschirten clevische Truppen im Stiftsgebiet ein und die Stadt, die keine Neigung hatte, es auf einen Kampf ankommen zu lassen, der den Krieg am ganzen Niederrhein entsesselt haben würde, öffnete am 7. Mai dem Herzog ihre Thore. Die nun solgende clevische Verwaltung (1580—1585) hatte nun freilich keinen Boden im Lande und es blieb deshalb auch jetzt noch bei schwachen Versuchen zur Gegenresormation, aber sie bahnte ihr doch den Weg, denn als der kölnische Krieg mit dem Siege Ernst's von Baiern geendet hatte (1583), war die Wahl desselben zum Vischof von Münster nicht mehr zu hindern (18. Mai 1585) und damit bekam die römischsspanische Partei das Heft in die Hand.

In demfelben Jahre geschah dasselbe im benachbarten Stift Paderborn. Größer als anderwärts waren hier die Schwankungen bes kirchtichen Zustandes gewesen.' Bischof Hermann v. Wied, zugleich Erzbischof von Köln, unterdrückte zunächst im Jahre 1532 die Bewegung, um dann nach seinem eigenen Abertritt zum Protestantismus die entgegengesetzte Richtung einzuschlagen (1545). Sein Nachfolger, Rembert v. Kergenbroick (1547 — 1568), führte anfangs das Augsburger Interim konsequent durch, aber seit den Jahren 1552-1555 nahm die protestantische Sache einen neuen Aufschwung, gefördert durch den Abfall der umliegenden kleinen weltlichen Berr= schaften wie Lippe und Rietberg und unterwarf sich namentlich die Hauptstadt. Auch die Wahl Johann's v. Hona, den seine Wahl= fapitulation ausdrücklich zur Wiederherstellung der alten Kirche ver= pflichtete (1568 — 1574), führte zu einer solchen keineswegs. War doch die Mehrheit des Kapitels dem nicht geneigt, und der Bischof selbst wollte mit Gewalt nicht vorgehen. Erst auf das Drängen der römisch gesinnten Minorität unter den Domherren, die Rom in dem erbitterten Streit um die Wahl eines Domdechanten fräftig unter= stütte, entschloß sich Johann zu einer Kirchenvisitation (1570) und zur Einführung des Tridentiner Katechismus (1572). Dies Werk sette dann Salentin von Köln fort (1574-1577), der besonders dem pänstlichen Nuntius Gropper die Wahl verdankte: nach langen Verhandlungen mit dem Domkapitel gründete er das Ihmnasium Salentinianum (1577), seitdem die Hochburg des restaurirten Ratholi= zismus in Paderborn. Eine Wendung nach der entgegengesetzten Richtung schien die Erhebung Heinrich's von Bremen und Osnabrück einleiten zu müssen (1577—1585), allein eben unter seinem duldsamen Regiment setzen die römisch gesinnten Domherren die Berusung der Jesuiten nach Paderborn (Ost. 1580) und die Wahl eines ihrer entschiedensten Parteigänger, Michael von Nortwyk, zum Weihbischof und Vicarius generalis in spiritualibus durch. Die Erregung auf beiden Seiten stieg infolge des Kölnischen Krieges (1582—1583); während die Stände im Herbit 1582 sich zu gemeinsamem Vorgehen verbündeten, um die freie Religionsübung zu verlangen, trat das Kapitel immer herausfordernder gegen den Bischof auf, und Anfang 1585 übertrug es den Fesuiten das Gymnasium Salentinianum. Wenige Monate später führte der Tod Heinrich's (22. April 1585) einen entschieden römisch Gesinnten, Theodor v. Fürstenberg, auf den Vischofsstuhl (1585—1618).

So wurden die Jahre, in denen die Krisis im Geschick des west= europäischen Protestantismus heranzog, entscheidend für ihn auch im nordwestlichen Deutschland. Und als mit dem Scheitern der spanischen Armada die Unterwerfung Englands aufgegeben werden mußte, da hielt Spanien um so gaber an dem Gedanken fest, die römische Partei in Frankreich und am Niederrhein zur völligen Herrschaft zu bringen. Wie die Ereignisse hier zum julich-clevischen Erbfolgekriege bin fich entwickelt haben, das zu zeigen wird die Aufgabe der Fortsetzung des K.schen Werkes sein, der wir mit Spannung entgegensehen. Schon das jest Vorliegende aber darf als ein bedeutsamer Beitrag zur Lösung ber Aufgabe gelten, welche einst Ranke der deutschen Geschichtsforschung stellte: die Darstellung der Gegenreformation in Deutschland. Bringt doch das Buch auch für die Kenntnis der Kulturentwickelung werthvolle Beiträge. Wir machen befonders aufmerksam auf die Verhandlungen über die Ratholifirung der Schulen in Jülich-Cleve (Dr. 164. 165) und über die Gründung des Gymnasium Salentinianum (Nr. 590 ff.), auf die Visitationsprotokolle und Berichte der Archidiakonen im Stift Münster (Nr. 287 — 292), endlich auf den merkwürdigen Erlaß Gregor's XIII. vom 27. Juli 1584, welcher die Vergünstigungen, die der Besuch frangösischer Universitäten den Münsterschen Domherren gewährte, auch auf das Studium im Collegium Germanicum zu Rom ausdehnt O. K--l. (Mr. 521).

Die Königinhofer Handschrift als eine Fälschung nachgewiesen. Von Alois Schembera. Wien, C. Gerold's Sohn. 1882.

Die Echtheit der Königinhofer Handschrift war lange Zeit ein Gegenstand bes heftigften und leidenschaftlichsten Streites, der immer noch nicht zur Ruhe kommen will. Auch deutsche Gelehrte betheiligten sich an der Fehde, so Pert im "Archiv der Gesell= schaft für ältere deutsche Geschichtstunde", 9, 465; Wattenbach in "Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter" S. 447, u. f. w. Auch in Diefen Blättern erhoben sich Stimmen wider die Echt= heit der Handschrift: Max Büdinger (Bd. 1 und 3) und Watten= bach (Bd. 3); dem ersteren entgegenzutreten gestattete die Redaktion dem bekannten Historiker Palacky in Prag (3, 89-111). Im all= gemeinen kann man wohl sagen, daß die Anschauung sehr vieler Tichechen noch heute ihren Ausdruck findet in dem Ausspruch des sonft sehr nüchternen böhmischen Literarhistorikers Hanusch: "daß diesen herr= lichen Denkmaten (sc. der Königinhofer Handschrift) wohl kein anderes europäisches Bolk etwas ähnliches an die Seite seten kann" ("Das Schriftwesen und Schriftthum der böhmisch-flovenischen Bölkerstämme", Prag 1867, S. 61). — Den Hauptschlag gegen die Königinhofer Handschrift führte Feifalik in seiner Schrift: "Über die Königinhofer Handschrift" (Wien, 1860), dem 1862 die Gebrüder Jireczek in Prag antworteten, indem fie zugleich alle anderen bisher erhobenen Ginwände in Betracht zogen und zu widerlegen sich bemühten. Man meinte, dem erschütterten Unsehen der Königinhofer Handschrift aufhelfen zu können, indem man fie bom Anfang bis zum Ende, Blatt für Blatt, Seite für Seite photographieren ließ (1862); allein das Sonnenlicht decte erbar= mungslos eine solche Menge von Korretturen und Rasuren auf, daß die Verfechter der Fälschung nur neue und gewichtige Gründe für ihre Überzeugung erhielten. Wenn es nach bem Stande ber heutigen Forschung nun fest steht, daß die Tichechen mit vielen ihrer so hoch gepriesenen alten Handschriften entschieden Unglück hatten, so wird man von vornherein vermuthen dürfen, daß die so heftig angefochtene Königinhofer Handschrift um so verdächtiger ift, als ihre Geschichte mit dem Ramen des bekannten Glawisten Sanka auf's engste ver= knüpft ist, dessen Gedächtnis nun einmal durch thatsächlich nachgewiesene und ihm felbst imputirte Fälschungen anderer Handschriften beflect bleibt. Bu diesen gefälschten Handschriften gehören: das Lied unter dem Wyschrad, das Gericht Libusa's (die Grüneberger Handschrift!), das Minnelied des Königs Wenzel, der Salbenkrämer, der 109. Pfalm (im lateinischen Museums: Pfalter), 850 Gloffen in Salomon's Mater verborum, das Fragment des Evangelisten Johannes und die Prophe= zeiung Libusa's. Zu diesen gesellt sich nun auch die Königinhofer Sandschrift. Gegen die Echtheit derselben tritt mit der größten Ent= schiedenheit der böhmische Literarhistoriker Schembera, bis zu seinem Tode Professor an der Wiener Universität, auf. Geine Berur= theilung ist um so durchschlagender, als er, der gründliche Renner des Alt=Tschechischen, ehemals gegen Feifalik für die Echtheit der Königinhofer Handschrift eingetreten war und erst durch seine unaus= gesetzten Untersuchungen zu dem negativen Resultate kam, welches in ber uns zur Besprechung vorliegenden Schrift dem deutschen Lese= publikum vorgelegt wird. Rach einer Einleitung, welche die als bekannt vorauszusepende Geschichte der Königinhofer Handschrift behandelt, tritt der Bf. den Beweis für den "neuen Ursprung der Königinhofer Hand= schrift" an, d. h. er sett die Entstehung der Handschrift ungefähr in das Sahr 1816; aus der Schrift des Manuffripts, aus der Orthographie, der Sprache, bzw. den Sprachsehlern, den eigens für die Königinhofer Handschrift gebildeten oder aus anderen flawischen Sprachen entlehnten Wörtern, aus dem Metrum, den in den einzelnen Liedern der Königinhofer Handschrift vorausgesetzten geschichtlichen Ereignissen holt Sch. die mehr oder minder gewichtigen Momente seiner Beweis= führung, daß niemand anderer, als Hanka selbst der Verfasser der Königinhofer Handschrift sei. Wir gestehen, daß der Nachweis jener Quellen, aus denen Hanka altböhmische Worte und Redensarten ent= lehnt haben soll, einen zwingenden Eindruck auf uns nicht hervorgebracht hat. Sch. ist während bem Druck seiner Studie über die Königinhofer Handschrift gestorben, und sein Cohn besorgte die Vollendung des Druckes und Herausgabe des Buches, in deffen furzer Vorbemerkung er mittheilt, daß, wie nicht anders zn erwarten, sein Bater "von den Tschechen, mit gang geringen Ausnahmen, in der erbärmlichsten und niederträchtigsten Weise verfolgt wurde". Der Sohn fügt die befremdlichen Worte bei: "Ich werde das allen jenen, die das Leben meines Baters verkürzten, so lange ich athme, mit dem bittersten Hasse heimzahlen. Das habe ich mir zugeschworen, als mir ber Sterbende zum letten Male die Hand gedrückt." — Soll bie Herausgabe bes Buches ein erfter Ausdruck diefes haffes fein, so wird man allerdings zugeben mussen, daß damit ein wuchtiger Dr. Cz. Schlag geführt wurde.

Die böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an bis auf die Neuzeit. Herausgegeben vom fgl. böhmischen Landesarchiv. II. 1546—1557. Prag, Verlag des fgl. böhmischen Landesausschusses. 1880.

Wir haben es hier mit einem ebenso großen als für die Geschichtssforschung höchst werthvollen Unternehmen zu thun, wobei natürlich vorausgesetzt ist, daß alle in den bereits erschienenen zwei und in den noch zu erwartenden Bänden enthaltenen Publikationen in möglichst vollständiger Zahl und mit vollkommenster Treue zum Abdruck gebracht sind. Beides ist selbstverständlich nicht zu kontroliren, muß aber nach den Berichten bei Buchholt (Geschichte Ferdinand's I.) vermuthet werden.

Die in dem vorliegenden (2.) Bande enthaltenen Dokumente find verschiedenen Archiven, namentlich denen von Wien und Prag ent= nommen; nur ein Theil dieser Publikationen, nämlich derjenige, der sich auf den "böhmischen Aufstand" vom Jahre 1547 bezieht, ist schon 1548 unter dem Titel "Afta aller Handlungen 2c." im Druck erschienen und hier um der Vollständigkeit willen neuerdings veröffentlicht. Die Anordnung der einzelnen Aktenstücke ist eine streng chronologische, die Sprache theils tichechisch, theils deutsch, theils in beiden Idiomen: nur sehr weniges ist lateinisch geschrieben. Der Inhalt bezieht sich hauptfächlich auf jene Angelegenheiten, die dem Schmalkaldischen Kriege unmittelbar vorausgingen oder nachfolgten oder gleichzeitig mit dieser unglückseligen Episode deutscher Reichsgeschichte verliefen; die dies= bezüglichen Aktenstücke nehmen weitaus den größten Theil des Bandes in Anspruch, von S. 1-618. Königliche Mandate, Beschwerden, Vorstellungen, Entschuldigungen und weitläufig motivirte Beschlüsse der Stände, Berichte über Rüftungen und Stellung der Heeresabtheilungen. Verhandlungen mit dem Aurfürsten Johann Friedrich und dem Berzog Morit von Sachsen, Resolutionen der dem König nicht willfährigen Stände, Städte und Kreise, Kriegsberichte und sonstige "Zeitungen" wechseln mit einander ab, alle in dem breiten Kurialstyl jener Zeit geschrieben. Den Abschluß der Kriegsgeschichte bilden die Prozegakten (S. 308 ff.), welche einen genauen Einblick in die Tragweite und die schweren Folgen des Schmalkaldischen Krieges gewähren. ein eigener Gerichtshof gebildet, deffen Mitglieder von dem König Ferdinand berufen worden waren. "Freitags den Tag Kiliani (8. Juli)" des Jahres 1547 nahm der Prozeß seinen Anfang mit der Unter= werfung der Prager Städte auf Gnade und Ungnade; dann folgen Die Prozegakten inbetreff einzelner Personen und Städte, das Berzeichnis der zum Tode und anderer zu sonstigen Strasen Berurtheilten, sowie der konsiszirten Herrschaften und Güter. Das Werk gibt nicht bloß Ausschlässer Politik und Pläne des Hoses, sondern auch Beiträge zur Kirchengeschichte, so in tschechischer Sprache die 12 Arztikel, welche unter Zustimmung des faktiösen Administrators des utrasquistischen Konsistoriums, Mistopol, dem Landtage vom 4. Dezember 1549 vorgelegt und theilweise sehr heftig angesochten wurden; sie sollten den Utraquismus mit Kom aussöhnen, d. h. nach Kom zurücksführen. Dies geschah nicht; der Utraquismus wurde vielmehr durch das Lutherthum völlig zersetzt und absorbirt, bis endlich unter den Gewaltthätigkeiten der Gegenresormation die Fahne des Komanismus auf den Trümmern des evangelischen Kirchenthums in Böhmen aufgepflanzt wurde.

Der vorliegende Band schließt mit den Landtagsverhandlungen von 1557. Es ist kaum zu besorgen, daß die Landtagsverhandlungen und Beschlüsse für die folgende, in stets höheren Wogen gehende Zeit nicht weiter veröffentlicht werden könnten; im Gegentheil, wir trauen es den Männern des böhmischen Landesarchivs zu, daß sie mit der Herausgabe der folgenden Bände nicht allzulange zögern werden.

Dr. Cz.

Übersicht der historischen Literatur Ungarns im . Fahre 1882.

Publikationen der ungarischen Akademie. (Alles Folgende erschien, wenn nicht anders bemerkt, im eigenen Verlag der Akademie: Budapest, Knoll.)

Monumenta Comitialia Regni Hungariae<sup>1</sup>) (Magyar Országgyülési Emlékek). Herausgegeben von Withelm Fraknói. VIII. 1588—1597. Der tette, 1587 im März geschlossene Preßburger Reichstag hatte die Gemüther mit patriotischen Hoffnungen erfüllt. Die Regierung hatte dem vierteljährlichen Sitzungsprojekte des unsgarischen "Staatsrathes" zugestimmt, die Eintheilung des Landes in vier Distrikte und die Untersuchung der Finanzs wie auch Vertheidigungssungelegenheiten durch eigene Kommissionen genehmigt, ferner zugesagt, daß König Rudolf den nächsten Reichstag in Person eröffnen werde, allwo die Stände "die Herstellung der Freiheit" versuchen wollten.

<sup>1)</sup> Sonderbarerweise finden diese Publikationen seit einer Reihe von Jahren nicht einmal in den Fachzeitschriften die gebührende Würdigung.

Alle diese Zusagen erwiesen sich als eitel. Jene Kommissionen deckten zwar eine lange Reihe Unterschleife und Gesetzwirtzsteiten auf; da aber Erzherzog Ernest, der Stellvertreter Rudolf's, ihre Beschlüsse weder sanktioniren konnte noch wollte, blied Alles beim Alten. Die oberungarischen Komitate beschickten nun 1591 die Prager Hosburg mit einer Deputation, welche auf's dringlichste um Abhülse der Mißstände ersuchte. "Ansonsten wären die Stände zum äußersten entschlossen." Selbst der päpstliche Nuntius bemerkt 1592, "König Rudolf's Lage sei schwerlich eine derartige, daß sie ihm die Einberufung der Stände unmöglich mache". Obwohl aber die Stände die Steuer vorsichtshalber nur auf ein Jahr votirt hatten, weigerte sich Rudolf sünf Jahre hindurch, den Reichstag auf's neue zu berusen.

Die steigende Noth und der allgemeine Unwille zwang ihn endlich zu diesem Schritt. (Januar 1593.) Statt des mißliebig gewordenen Erzherzogs Ernest wurde Erzherzog Matthias mit der Eröffnung des Reichstages betraut (12. Febr.). Noch vorher flehten die Vertreter ber froatischen Stände Rudolf "bei allem, was ihm beilig sei" um Hülfe an. Ihr Jammer war vollauf begründet; hatte doch der Bascha von Bosnien innerhalb zweier Jahre 26 Kastelle erobert und 35000 Menschen in die Stlaverei geschleppt. — Um Reichstag kam es nach der lateinisch gesprochenen, durch den Raaber Bischof Johann Ruthassn in's Ungarische übersetzten Eröffnungsrede des Erzherzogs sofort zu erregfen Debatten. Die Opposition erklärte ein längeres Fernbleiben Rudolf's für ungesetzlich und forderte die Herstellung der Ronstitution, benn "wer nicht frei sei, sei zugleich kampfunfähig". Ihre Redner drohten wiederholt mit dem "äußersten Mittel", da Tapferkeit doch nichts nütte. Der Erhaltungstrieb überwog die Gefühle der Lonalität. Nach langwierigen Unterhandlungen, wir kennen vier Adressen und sechs Restripte, bewilligten die Stände die Steuer in der Höhe von 3 Gulben (per portam), ferner eine Reihe von Befestigungsarbeiten im Wege des Frohndienstes und eine neue Konstription der steuer= pflichtigen Gehöfte. Zugleich petitionirte man um einen ungarischen Kommandanten für Ober-Ungarn und um die Besetzung der Banus= würde. — Mathias änderte den Tert der zur Sanktion unterbreiteten Vorlagen an einigen Stellen zu Gunften ber königlichen Prarogative, nachdem der Reichstag schon am 20. März in gedrückter Stimmung auseinander gegangen war.

Theillandtage von Tarczal 1593 und von Gran 1594. — Mittlerweile war der Türkenkrieg auf's neue entbrannt. Sissek wurde

umzingelt und schon nahte auch der Großvezir Sinan mit 150000 Mann. Auf diese Nachrichten berief der Rommandant Ober-Ungarns, Kristof Teuffenbach, die Komitate diesseits und jenseits der Theiß zu einer Verhandlung nach Tarczal, deren Resultat die Bewilligung einer bewaffneten Hülfe war. Die Kückeroberung Fülek's krönte die Opfer-willigkeit der Stände.

Im nächsten Jahre versammelte Matthias im Lager von Gran die Vertreter der Komitate jenseits der Donau. Nach sangen Untershandlungen willigten endlich die Stände in die Einberufung des Landsturmes. Tropdem sich aber in kurzer Zeit 16000 Mann im Lager einfanden, zog sich Matthias, ohne eine Schlacht zu wagen, vor Sinan zurück.

Reichstag zu Preßburg 1595 (Januar und Februar). — Der Miß= muth über das Verhalten des kaiserlichen Heeres nahm derartig über= hand, daß selbst die königlichen Räthe, besonders der Personal Joo König Rudolf um einlenkende Maßregeln ersuchten, "falls er überhaupt seine Krone und seine Länder behalten wolle". Auf diese Vorstellungen berief Rudolf den Reichstag auf den 10. Januar und ernannte Mathias zu seinem Vertreter. Dieser Reichstag verlief gegen alle Erwartung ruhig und schnell. Die Stände bewilligten die Steuer mit 15 Gulden (davon 6 Gulden zu Lasten der Grundherren selbst unter Suspendirung jedwelcher Steuer-Immunität), und freirten ferner das Amt der 3 justitiae capitanei zur Verhütung von Erzessen und Bedrückungen der kaiserlichen Soldateska. Zugleich wurde beschlossen. daß die im Lager aufgegriffenen Dirnen in einen Sack genäht und ertränkt werden sollten. Endlich schickte man an den polnischen Hof eine Gesandtschaft wegen der Türkenhülfe. — Noch ist zu bemerken daß in Bezug auf die zwischen dem Prager Hof und Sigismund Bathory (Fürst von Siebenbürgen) angeknüpften Verhandlungen betreff der Bereinigung der beiden Kronen Siebenburgen in diesen Geset= artikeln bereits als inkorporirter Theil Ungarns erscheint.

Reichstag zu Preßburg 1506 (Februar und März). — Das Jahr 1595 brachte die Rückeroberung von Gran und Visegrád, sowie den Sieg Sigismund's über Sinan. Auf die Kunde, daß Sultan Mohammed im nächsten Frühjahr persönlich in's Feld zu ziehen gedenke, berief Matthias im Namen Rudolf's die Stände auf den 15. Januar nach Preßburg, um die zur Fortsetzung des Krieges nöthigen Mittel zu gewinnen. Die Stände bewilligten zu Lasten der misera plebs contribuens 9 Gulden, besteuerten aber den Klerus und Adel in gleicher

Höhe. Slawonien wurde wie üblich die Hälfte der Steuer erlassen. Der geplante Maximal-Tarif der Lebensmittelpreise scheiterte dagegen am Widerstand der Regierung. — An Papst Clemens VIII., der das Jahr zuvor dem Lande mit 10000 Söldnern zu Hülfe geeilt, wurde

ein Dankschreiben gesendet.

Reichstag zu Prefiburg 1597 (Februar und März). — Die Schlacht bei Mezö-Kövesd machte allen, in das vereinigt kämpfende ungarisch= siebenbürgische Heer gesetzten Hoffnungen ein Ende. Die allgemeine Nothtage und Erbitterung bewog denn auch Rudolf zur Berufung des Reichstages, den Matthias am 23. Januar eröffnete. Diesmal ent= wickelte die Opposition regen Gifer. Rudolf's Abwesenheit wurde neuerdings getadelt, die im heere eingeriffene Buchtlofigkeit aber dem Erzherzog-Oberkommandanten in die Schuhe geschoben; ebenfo harte Worte mußte sich ob seiner geringen Opferwilligkeit der hohe Klerus gefallen laffen. Die oberungarischen und flawonischen Vertreter über= reichten eine besondere Beschwerdenliste. Der berechneten Nachgiebigkeit Mathias' gelang es trot alledem, wenn auch nicht die mit 22 Gulden vorgeschlagene Steuervotirung, so doch die Bewilligung eines ausgiebigen Truppenkontingents zu erwirken. — Die von den Ständen energisch geforderte Errichtung eines ausschließlich ungarischen Heeres blieb auch diesmal auf dem Papier. Ihrerseits verweigerten die Stände jede Hulfe zur Unterdrückung des oberöfterreichischen Bauernaufstandes. — Auch diese Gesetze wurden gelegentlich der Sanktion auf Rudolf's Geheiß willfürlich geändert.

Im Anhang dieses Bandes theilt Fraknoî die Beschlüsse der zwischen 1588—1597 abgehaltenen 20 Landtage von Kroatien=Slawo=nien mit. Die Verhandlungen drehten sich in erster Reihe um die Besestigung von Sissek und Petrinia. Die Banuswürde bekleidete bis 1595 Thomas Erdödy, dann Johann Draskovich und Vischof Gaspar Stankovächki gemeinsam, vom November 1596 angefangen der

Erstere allein.

Monumenta Comitialia Regni Transylvaniae. Hers ausgegeben von Alexander Szilághi. (Erdélyi Országgyűlési Emlékek.) VIII. 1621—1629.

Szilágyi hat sich auch diesmal nicht verdrießen lassen, in der Einleitung auf Grund des jüngster Zeit so zahlreich erschienenen urkundlichen Materials eine eingehende, den Stand der heutigen

Forschung getren widerspiegelnde Stizze der siebenbürgischen Geschichte im Zeitatter Bethten Gabor's zu geben.

Reichstag von Weißenburg 1622. — Die auf den 1. Mai berufenen Stände genehmigten den Frieden von Nikolsburg, ermächtigten Bethlen zur Fortsetzung der Verhandtungen mit Ferdinand II. behufs Abschluß eines Schutz und Trutzbündnisses (ausgenommen gegen die Pforte) und bewilligten die Steuer mit 12 Gulden per portam. Die Vesesstigung von Kartsburg wurde gleichfalls beschlossen. Auf die Initiative Bethlens votirte man einen Baugrund zur Errichtung einer Akademie, und zahlreiche böhmisch=mährische Bergleute ("Exulanten") wurden in Alvincz angesiedelt.

Reichstag zu Bistrit 1623 (29. Sept. bis 27. Okt.). — Die Vershandlungen dieses Reichstages sind nur lückenhaft auf uns gekommen. Als das wichtigste Moment erscheint die Nachgiebigkeit der Szekler, welche die Konskription ihrer militärpflichtigen Hörigen zugestanden. Die Steuer wurde mit 10 Gulden bewilligt.

Reichstag von Weißenburg 1623 (14. Mai). — Inzwischen hatten sich die Begiehungen zum Wiener Sof getrübt und Bethlen alle Schritte zu Wiedereröffnung der Feindseligkeiten vorbereitet. Ferdinand die Herausgabe von Oppeln und Ratibor verweigerte, galt als willkommener casus belli. Mit den oberungarischen Ständen hatte Bethlen schon Anfang 1623 ein Übereinkommen getroffen. Die Pforte ertheilte gleichfalls die Erlaubnis zum Kriege. Um Vorabend desfelben fette nun Bethlen auf dem Reichstag eine völlige Umwälzung bes Heerwesens durch. Die Stände bewilligten die Aufstellung eines stehenden Heeres anstatt des bisherigen unzuverlässigen und ungeschulten Bauernkontingentes. Je zwei portae follten einen bewaffneten Infanteristen stellen, der dann von den Hörigen-Berpflichtungen befreit, beständig unter Waffen bleiben sollte. - Fernere Gesetze bezogen sich auf das in großer Menge zirkulirende falsche Geld (poltura oder potra). Bu bemerken ift noch, daß die Stände von jest an die Steuer nicht mehr für ein Halbjahr, sondern für das ganze Jahr votirten, dies= mat in der Höhe von 20 Gulden. Es folgten nun die üblichen letten Pagman und Efterhagy wollten gunächst Beit ge= Friedensberfuche. winnen; Bethlen seinerseits baute auf das siegreiche Auftreten bes Mansfelders. Auf die Kunde, daß dieser von Tilly geschlagen, brach Bethlen eilends alle Verhandlungen ab, eroberte im Flug gang Ober= ungarn und drängte Caraffa über die March zuruck. Aus fattsam bekannten Ursachen willigte er tropdem in einen Waffenstillstand und später in den Frieden. Es folgte nun die bekannte Umwandlung von Bethlen's Politik. Er näherte sich Ferdinand und bat um die Hand der Erzherzogin Cecilia Renata. Diese mannigsach verschlungenen Verhandlungen führten indes nicht zum Ziel.

Reichstag von Weißenburg 1624. — Die für den 23. Juni berufenen Stände acceptirten den Friedensschluß, bewilligten die Steuer mit 22 Gulden und bestimmten als Abhülse gegen die herrschende Theuerung die Preise der Lebensmittel. Ein weiteres Gesetz untersfagte den Grundherren, die Kinder ihrer Hörigen am Schulbesuch

zu hindern.

Reichstag von Weißenburg 1625. — Dieser, den 1. Mai eröffnete Reichstag statuirte, daß die Sachsen-Städte von nun an den Fürsten und dessen Nachsolger jederzeit in ihre Mauern aufnehmen müßten, da es dem Fürsten frei stünde, seinen Aufenthalt zu nehmen, wo es ihm beliebe, und daß von nun an Truppen des Fürsten gemeinsam mit den städtischen die Sachsenstädte bewachen sollten; endlich, daß es dem ungarischen Abel erlaubt sein sollte, sich in sächsischen Städten und Märkten anzusiedeln und Besitz zu erwerben. (Der Königs-richter der Sachsen, Kosoman Götzmeister, bewog später Bethlen zu einem Kompromiß in dieser Angelegenheit.) Die Stände bewilligten seinem Käuser, der seine Einkäuse in Gold oder Silber bezahlt, 1/4 Nachlaß des Preises. Das Agio wurde gleich 25% gesetzt.

Nachdem Bethlen's Gesandte in Wien in Betreff jenes Heiratssprojektes endgültig abschlägig beschieden worden, erwarben sie für ihren Herrn die Hand der Prinzessin Katharina von Brandenburg 1). Zusgleich begannen die Beziehungen Siebenbürgens mit den protestantischen Höfen sich inniger zu gestalten. Die anmaßende Sprache des zum Palatin gewählten Eszterhazy am Ödenburger Reichstag trug gleichs

falls zur Verschärfung der Gegenfätze bei.

Reichstag zu Weißenburg 1626. — Die für den 24. Mai berufenen Stände erwählten die junge Fürstin zum Nachfolger Bethlen's, votirten die Steuer mit 20 Gulden und schusen eine Reihe Gesetz gegen die Unsicherheit im Lande und bezüglich der durch die Posteinrichtungen verursachten Übelstände.

Bethlen hatte fich umfonft bemüht, den Schwedenkönig (seinen

<sup>1)</sup> Bgl. die Abhandlung "Gabriel Bethlen und die schwedische Diplosmatie" von Alex. Szilágyi (Ungar. Revue 1882 S. 457).

Schwager) an die Spitze der deutschen Protestanten zu bringen. Christian von Dänemark wurde geschlagen, und so blieb auch Bethlen nichts übrig, als den kaum eröffneten Krieg durch den Frieden von Preßburg zu beendigen (Dezember). Dadurch wurden die einen Monat zuvor mit England und Holland abgeschlossenen Verträge hinfällig.

Der Reichstag von Weißenburg 1627 (4. April) ratifizirte den Frieden, bewilligte die Steuer und beschloß, das Regentenschloß in Weißenburg würdig auszubauen. — In Anbetracht der sich für die Protestanten ungünstig gestaltenden europäischen Lage vermittelte Bethlen zwischen Ferdinand und der Pforte den Frieden von Szönn. Im Winter von 1627 auf 1628 war dann Siebenbürgen der Schauplatz großer Hoffeste, zu welchen die lebenslustige Fürstin den Anstoß gab. Zusgleich forderte Bethlen den Bau der Akademie und eine Reorganisation des Schulwesens, bezüglich deren er schon früher mit Opitz und Krell Unterhandlungen gepslogen hatte.

Die Reichstage von Weißenburg 1628 (9. April bis 5. Mai) und 1629 (8.—24. April) bieten außer der Steuerbewilligung kaum besmerkenswerthe Momente. Die Stände verurtheilten den in Konstantinopel zum Verräther gewordenen Szombathelhi und seinen Gesnossen Hongen Georg Haller zum Tode, letzteren in contumaciam.

Inmitten der durch Wolmar Fahrenbach und Paul v. Straßburg vermittelten Verhandlungen mit Schweden erfolgte der Tod Bethlen's. Sein letzter Erfolg war die Einwilligung der Pforte zur Inkorpos rirung der sieben oberungarischen Komitate in Siebenbürgen.

Aus dem Jahrgang der Századok, dem Organ der Historischen Gesellschaft hebe ich hervor:

Franz Salamon, Roch ein verschwundenes Komitat (S. 89). Salamon sucht an der Hand der Ortsnamen nachzuweisen, daß Prisvina's Reich nicht jenseits der Donau, sondern in Steiermark oder Kärnten gelegen haben müsse').

Johann Mircze, Erinnerungen an das vorletzte Jahr Mathias Corvinus' (S. 18). Der um die ungarische Geschichte verdiente, unlängst in Benedig gestorbene Bf. behandelt in diesem Aufsatz die Sendung des Bischofs von Ortano an den ungarischen Hof (1489). Der Legat war beauftragt, die Befreiung des Bischofs Peter Bárday durchzusetzen, ferner Mathias zu einem Kreuzzuge gegen die Türken

<sup>1)</sup> Siehe das Referat in der Ungarischen Revue 1882 S. 206.

zu überreden und die Stadt Ancona seinem Schutze zu entfremden. Er erreichte aber sein Ziel nicht. Mathias hielt ihm in harten Worten die Undankbarkeit und Treulosigkeit des heiligen Stuhles vor, über welche er gelegentlich des Krieges gegen Podiebrad, dann in der Angelegenheit des Prinzen Oschem bittere Erfahrungen gesammelt. Innocenz VIII. mag von dieser Programmrede nicht sehr erbaut geswesen sein.

Jos. Stessel, Die Ahnen der Hédérvari's in Kärnthen (S. 57). Diese eingewanderte Familie stammt von den in der Kärnthnischen Wark angesessen Grasen von Starhand und Hainburg. — Bisher haben alle Historiker die Einwanderung der Grasen Wolger und Hedrik in die Zeit Stephan's des Heiligen gesetzt. Julius Pauler hat indes nachgewiesen, daß selbe erst unter Géza II. vor sich gegangen.

Ludwig Szádeczky, Die historischen Publikationen der Krakauer Akademie. Ein Referat über Codex Diplom. Civitat. Cracoviens. von Pickosinski (1879) und Codex epistolaris saeculi XV. von Sokoslowski und Szujski. Die auf die ungarische Geschichte Bezug nehmenden

Urkunden werden zusammengestellt.

Roloman Demfo, Die Chronif Rasp. Hain's (S. 132 u. 222). Die "Zipserische oder Leutschauer Chronik" (1526-1680), eine der werthvollsten Quellen für die Geschichte Oberungarns, insbesondere im Zeitalter ber Religionsverfolgungen, hatte zuerst Wagner (in feinen Analecta Scepusii) im Auszug mitgetheilt. Demkó weist nun nach, daß der Stadtrichter Raspar Hain der Berfaffer Diefer Chronik ift, ein tüchtiger, den schwierigen Verhältnissen gewachsener Mann. Als orthodoxer Lutheraner beschrieb er auf Grund der amtlichen Aufzeich= nungen, insbesondere der Leutschauer Rathsschreiber, die Erlebnisse seiner engeren Heimat. Bon seinen Quellen ift aber, von Sperfogel's Chronik abgesehen, nichts weiteres aufgefunden. Die von ihm be= nutten sonstigen Quellen hat schon Wagner zusammengestellt (1, 2). Bon späteren hat er insbesondere Ortelius, Istvanffi und polnische Chronisten benutt. Db er auch aus der Chronik des Jerael Lei= biger (gest. 1646) geschöpft, ift fraglich. Zu bemerken ist ferner, daß Wagner gerade die wichtigften Partien nicht in sein Werk aufgenommen. Die ungarische Akademie wird demnächst die ganze Chronik heraus= aeben.

Withelm Fraknói, Ungarn und die Liga von Cambrah (S. 177. 705. 799). Der Aufsatz schildert auf Grund der venetianischen Gessandtschaftsberichte die Bemühungen Frankreichs und Maximilian's I..

Unfähigkeit Watadistaus' II. und die elende Lage des Reiches ließen es aber zu keinem entscheidenden Austreten Ungarns kommen. Die königlichen Näthe, insbesondere Primas Bakocs und Bischof Szakwáry, versuckten zwar Benedig zur freiwilligen Verzichtleistung auf Dalsmatien oder wenigstens zur Bezahlung eines Jahreszinses zu besitimmen. Der Gesandte Pasqualigo wich indes allen Versprechungen wie Trohungen geschickt aus. Darauf schloß Wtadislaus in Totis mit Maximitian einen Bund, aber weder dieser noch der formelle Einkritt Ungarns in die heilige Liga hatte mehr als negative Beseutung. Nebenbei erhalten wir Mittheilungen über die Vestrebungen Vakocs' um die Tiara').

Franz Salamon, Die Hunen und Avaren in Pannonien2).

Roloman Thaly, Die Familie Rálóczy und die Dynastie der Átrpáden. Thaly weist auf Grund Rehm's ("Geschichte beider Hessen") die Abstammung und Verwandtschaft der Mutter Franz Rákóczy's von der hl. Etisabeth, Tochter Andreas' II. von Ungarn und Gemahtin Ludwig's IV. von Thüringen nach.

Julius Lánczý, Paul Széchénni, Erzbischof von Kalocja, und die nationale Politik 1642—1710 (S. 273). Ein von der historischen Gesellschaft preiszekrönter Essay. Faßt in gewählter Sprache die unszweiselhaft hohen Verdienste des leider zu einer undankbaren Versmittlerrolle verdammten Paul Széchénni zusammen. Das allerdings "aulisch" angehauchte Charaktervild vot Thaty Gelegenheit zu einer seiner allerschärssten Kritiken vom streng nationalen Standpunkte (S. 479).

Karl Tagányi, Szolgagyör (S. 312 u. 388). Tagányi weist nach, daß die 1280 zuletzt erwähnte Burg Szolgagyör bei Neustadtl an der Waag gelegen habe. (Heute Prsten-Ring — gyürü). Dem entsprechend bedeutet Szolgagyör — Ning der (Burg) Knechte.

Wolfgang Deak, Franz Wesselényi (S. 253). Ein gleichfalls preisgekrönter Essan über den Palatin Wesselényi.

Koloman Thatn, Nachrichten über den "Feurigen Gabriel" (S. 145). Gelegentlich der Rückeroberung Ofens zeichnete sich ein Franziskaner, Namens Gabriel (Gábor), als geschickter Artillerist rühm= lich aus. Thath stellt die auf ihn bezüglichen Nachrichten zusammen

<sup>1)</sup> Bgl. die deutsche Ausgabe (Budapest, Kilian. 1883).

<sup>2)</sup> Siehe Philologische Wochenschrift 1882 Nr. 22 (Berlin, Calvaru).

und weist zugleich in einem Nachtrag (S. 852) den wahren Namen des fühnen Priesters nach. Er lautet: Gabriel Raphaeli.

Allexander Marki, Neunundzwanzig kurze Charakteristiken (aus der in der Orczy = Bibliothek des Arader Ghunnasiums ausbewahrten, "Handbuch des Zauberers vom Unglücksthal" betitelten Handschrift). Beziehen sich auf adeliche Persönlichkeiten aus der Zeit des Josephinums und der folgenden Zeit.

Paul Jedlicska, Held Nikolaus Pallfy (S. 448). Eine zumeist nach urkundlichem Material der Pallfy'schen Senioratsbibliothek bearbeitete biographische Skizze des Befreiers von Raab.

Ludwig Szádeczky, Ein geheimer Plan Stephan Páthory's (S. 197). Im Wiener Geheimen Staatsarchiv befindet sich (Varia Turcica 1601) eine eigenhändige Aufzeichnung des Polenkönigs Básthory, aus der hervorgeht, daß er seinem Bruder Sigismund, Fürst von Siebenbürgen, zur ungarischen Krone verhelfen wollte, Siebensbürgen aber seinem Kanzler Johann Zamoijski zudachte.

Koloman Thaly, Graf Simon Forgách als Geschichtsforscher (S. 529 u. 617). Graf Forgách, geb. 1669, gest. im Crit 1730, der berühmte Reitergeneral Ráfóczy's, war auch ein vielseitiger Schristssteller. Unter seinen Werken sind zu nennen: eine Sentenzensammslung, verschiedene mititärische Schristen, darunter ein Memoriale über die Wehrkraft des Landes (dat. 1705). Ferner ein "Zur Geschichte der Ungarn" betiteltes Werkchen, dessen ersten Theil Franz Császár 1848 edirte; endlich religiöse Schristen und eine "Occasio et necessitas optimi consiliarii" betitelte politische Flugschrift aus der Zeit des Niederganges Kásóczy's, worin Forgách die Allianz mit Rußland befürwortet. Der Autor erweist sich in allen seinen Schristen als unentwegter Anhänger Kásóczy's, als ehrlicher, offener Haudegen und als außerordentlich belesener Mann.

Samuel Weber, Aberglauben in der Zips (S. 769).

Jahrgang 1882 des gleichfalls vom historischen Berein heraus= gegebenen Történelmi Tár ("Historisches Archiv").

Karl Szabó, Die politische Korrespondenz Stephan Vockkan's (S. 1 u. 209 ff.). Die hier mitgetheilten 77 Briese Bockkan's aus der Zeit vom 26. Oktober 1605 bis 29. November 1606 beziehen sich auf die Verhandlungen des Wiener Friedens, sowie auf die Reichsetage von Karpsen und Kaschau. Insbesondere aber verbreiten sie Licht

über das intime Verhältnis Bocskay's zu Sigismund von Polen und dessen Räthe, in erster Reihe Matthias Pstrokonsky, Bischof und Vizeskanzler, dann Nikolaus Zebrzidovsky, Palatin von Krakau, und Georg Minisek, Palatin von Sandomir. — Zehn von diesen Briefen sinden sich schon bei Wolfgang Bethlen und Katona, einen gab Stobäus heraus (Epistolae ad diversos. Viennae 1758).

Alexander Szilághi, Bethlen Gábor und die Pforte (S. 34). Fortsetzung aus dem Jahrgang 1881 und Schluß. Briefe, Instruktionen und Berichte aus den letzten Jahren Bethlen's, insbesondere über sein Verhältnis zum Großvezier und den ungarischen Paschas. Von der Instruktion für den Gesandten Apassi (datirt 4. Sept. 1629) waren bisher nur die ersten 25 Punkte bekannt; hier werden Punkt 26—29 ergänzt. Szilághi hat das hier gewonnene Material in den Siebenbürgischen Reichstagsakten bereits verwerthet.

Wilhelm Fraknói, Unedirte Briefe von Paul Tomori (S. 78). Es handelt sich um Briefe Tomori's, welche er als Besehlshaber des Kastells Fogarasch an die Städte Hermanstadt und Eperies richtete, deren Zwistigkeiten er schlichtete. Ferner um Briefe aus der Zeit uns mittelbar vor der Katastrophe von Mohács, aus denen man die gänzsliche Zersahrenheit des Landes, die allgemeine Apathie deutlich erkennen kann. Die letzteren Briefe hat Burgio seinen Berichten an die Eurie beigeschlossen.

Arpád Károlyi, Bruder Georg (S. 96). Ein Nachtrag zu der in den vorigen Jahrgängen publizirten Korrespondenz Martinuzzi's. Unter anderen ein Brief Soliman's, der ihn seines Schutzes gegen die Deutschen versichert (1542), Briefe Martinuzzi's an die hohe Pforte, in welchen er sein Verhalten betreffende Verdächtigungen der Partei Isabella's zu rechtfertigen sucht. — Erst jetzt wird es möglich sein, eine wirkliche Geschichte Martinuzzi's zu schreiben, welcher Aufgabe

Karolni wohl selbst sich unterziehen dürfte.

Samuel Gergely, Briefe Bethlen Gábor's an seine Frau (Sussame Károlyi). Eine Ergänzung zu der von Karl Szabó im Jahrsgang 1879 mitgetheilten Korrespondenz Bethlen's. Inmitten der Strapazen des Feldzugs von 1621 erweist sich Bethlen als zärtlicher und aufmerksamer Gatte, der seiner Frau über die Scharmützel mit den Kaiserlichen getreulich Nachricht gibt. Wir erfahren Einzelheiten über die Belagerung von Preßburg, über den Zug des Mansfelder gegen Tilly, sowie über den Herenprozeß der Frau Bánffi.

Anton Beke, Korrespondenz Pazmany's, Lippai's und Eszter=

házy's mit Georg Rákóczy I. (S. 134 u. 279). Briefe aus dem Jahre 1636, welche Szilágyi in seinem auch deutsch erschienenen Aufsatz') bereits verwerthet hat.

Heinrich Marczali, Regesten aus ausländischen Archiven (Fortsetzung und Schluß, S. 149 u. 348). Beziehen sich auf den Aufstand Räköczh's und dessen diplomatische Beziehungen zu Preußen, an dem er, schon im Untergang, einen Kückhalt, eventuell einen Zusluchtsort für sich und seine Getreuen suchte.

Koloman Thaly, Die Burg Szilágh Somlhó 1668 (S. 178). Enthält eine Beschreibung der Armirung dieser Burg.

Ludwig Szádeczky, Briefe der "Zsebráken" an die Stadt Bartsfeld. Der berühmte Käuberhauptmann Axamit, einer der von Giskra in's Karpathenland gebrachten Gesellen, fordert im ersten Drohbrief die Stadt Bartseld zur unverzüglichen Erlegung von 400 Dukaten auf. Das Original ist in böhmischer Sprache geschrieben und mit den Abseichen des Galgens, Schwert und Ruthe, verziert. Die zweite Erspressungsaufforderung ist in deutscher Sprache abgesaßt: "Geben unter einem grünen thannen, ben einem kirlen bach, in einem tyssen thale." (Aus dem Bartselder Archiv.)

Joseph Steffel, Aktenstücke aus dem Archiv zu Forchtenstein. Enthalten Beiträge zur Genealogie der Familie Kanizsai (insbesondere zur Zeit der Anjou).

Dionys Mednyánszky, Briefe Georg Rákóczy's I. an Jonas Mednyánszky (S. 326). Briefe aus dem Jahre 1646. Wenig erhebsliche Nachrichten betreffs der Landesgeschichte; doch geschieht des Feldzuges von Wrangel öfters Erwähnung.

Joseph Lénárt, Ein unbekannter Gesandtschaftsbericht von David Rózsnyai (S. 332). Im Auftrag Peter Brinyi's ging Rózsnyai 1670 nach Kandia, wo er sich mit Ibrahim Pascha über die von Seite Brinyi's der Pforte gestellten Bedingungen betreffs des bevorstehenden Ausstandes besprach.

Aufzeichnungen Ladislaus Banffi's. Der Bf. dieser Autobiographie, geb. 1671, war Augenzeuge der Eroberung Siebenbürgens durch Karl von Lothringen, von Apaffi's Sturz und dem Einfall

<sup>1)</sup> Ungarische Redue Jahrgang 1883 Heft 4. Bgl. das auch in deutscher Übersetzung erschienene Wert Szilágni's: Georg Rátóczy im Dreißigjährigen Krieg. 1630—1640. Budapest, Kilian. 1883. (Mit Urfunden aus schwesbischen und ungarischen Archiven.)

Töfölhi's. Später wurde er generalis perceptor, hielt es dann mit Rákóczh, erlebte noch den Türken= und Tatareneinfall (1716) und den Reichstag von 1730. Die Aufzeichnungen reichen bis 1740. Geslegentlich des Feldzugs von 1737 gegen die Türkei konstatirt auch Bänffi die Korruption der kaiserlichen Generäle.

Ludwig Némethy, Biographie Andreas Szirmay's (S. 401). 1656—1706. Bon Szirmay kannte man bisher nur drei Werke: eine (noch unedirte) Zeitgeschichte, ein Tagebuch über das Preßburger Blutgericht und die Eroberung Kaschaus durch Tökölhi. Seine 209 Seiten betragende Biographie schrieb er als Vermächtnis für seine Familie. In der Einleitung sinden wir Erbauungssprüche, späterhin Erbansprüche u. dgl.; daneben aber eine große Menge Details über die Jugendzeit Tökölhi's, seines ehemaligen Schulkollegen und späteren Wassenbruders. Szirmay starb um das Jahr 1754.

Michael Zsilinszky, Die Korrespondenz Stephan Illesházy's an Georg Thurzó 1602-1608 (S. 417). Diese Briefe enthalten Nachrichten über die Anfänge Bocskay's, über die Unbotmäßigkeit der Haiduken und den Reichstag von Kaschau. Illesházy, schwer von der Gicht geplagt, mußte eben damals die Bäder von Pistyán gebrauchen.

Alexander Szilághi, Zur Geschichte der Gesandtschaft des Michael Tholdalaghi 1619. Ergänzt das im vorigen Jahrgang publizirte Tagesbuch dieses Diplomaten Bethlen's (S. 470).

Derselbe, Die Gesandtschaft Franz Ghulai's an Carasa 1685 (S. 482). Die in Rede stehenden Verhandlungen sanden in Szatmár statt und bezogen sich auf die Besetzung Siebenbürgens durch die Raiserlichen.

Franz Mikulik, Protokoll der Murányer, später Gömör-Alein-Honter evangelischen Fraternitas. 1594—1642 (S. 482). Ein Beitrag zum Schul- und Kirchenwesen der ungarischen Reformation.

Johann Óvári. (S. 499). Óvári war 1678 in Weißenburg Prosesssor, später Gesandter Michael Apassi's an der Pforte, dann Rektor in Miskolcz. 1682 ging er in's Austand, wo er insbesondere auf der Universität Lenden Studien betrieb. 1705 starb er in Miskolcz. Als Schriftsteller war er bis jetzt unbekannt. Unlängst wurde indes von seiner Hand ein medizinisches Rezeptirbuch, dann eine Beschreibung seiner Reise nach Holland, sowie seiner Gesandtschaft in Konstantinopel ausgefunden.

Ludwig Abafi, Ein sensationeller Prozeß. (S. 507). Bezieht sich auf den Prozeß des Oberstlieutenant Ladislaus Székely der

ungarischen Leibgarde, welcher zur Zeit Joseph II. 97 000 Gulden unterschlug.

Karl Szabó, Konstription der Klausenburger Bürgerschaft 1453. (S. 525). Aus diesem Beitrag erhellt, daß um das genannte Jahr das ungarische und deutsche Element in Klausenburg sich das Gleichsgewicht hielten, daß aber der vornehmere Theil der Stadt, die sog. Altstadt und der Neue Markt ausschließlich von Sachsen bewohnt war.

Alexander Szilághi, Briefe Johann Kemény's und der Gesfangenen in der Krim. 1657—1664. Die hier mitgetheilten Briefe geben ein trauriges Bild der im polnischen Feldzuge in die Gefangensschaft der Tataren gerathenen Ungarn. Zugleich ergänzen sie die

Schilderung Remeny's, welche nur bis 1657 reicht.

Gustav Wenczel, Attenstücke zur Geschichte der ungarischen Unternehmungen der Fugger. (Aus dem Archiv der Familie Pallsy zu Bibersburg). Die hier mitgeteilten Dokumente enthalten das Material zu jenem Vortrag, den Wenczel unter dem Titel: "Über die Bedeutung der Fugger" in der ungarischen Akademie hielt'). Sie ergänzen zugleich den Aussigt Dobel's über den Bergbau der Fugger') in wünschenswerther Weise. Das Emporkommen dieses Hauses, seine, durch sürstliche Geschenke an Königin Anna und Vorschüsse an König Ludwig erkauste bevorzugte Stellung und Privilegien, ihr Prozeß mit den sog. unteren Vergstädten (Neusohl, Hermannstadt, Jaicza) und Ludwig's Urtheil in dieser Angelegenheit bilden die Hauptpunkte dieser Albhandlungen.

Arpad Karolyi, Die auf den Hochverrathsprozeß Stephan Ilés= házy's sich beziehenden Alten. 1600—1611. Diese Publikation hat doppelte Bedeutung. Zunächst charakterisirt sie die Regierung Rudolf's in einer Weise, wie sie drastischer nicht gedacht werden kann. Sodann wirft sie auf die Persöntichkeit des ob seines Charakters und seiner Objektivität vielgerühmten Historikers Nikolaus Istvanksi einen gewaltigen Schatten. Der schmuzigen Rolle, die derselbe in diesem Prozeß spielte, ist in seinem Geschichtswerk nicht mit einem Wort gedacht. — Aus den mitgetheilten Dokumenten ergibt sich deutlich solgendes. Das ungeheure Vermögen Illésházy's, den Erzherzog Mathias mit seiner Gunst beehrte, reizte König Rudolf zu einem skandalösen Gesetz-

<sup>1)</sup> Lgl. Ungarische Revue 1883 S. 199.

<sup>2)</sup> Erschienen in der Zeitschrift des historischen Bereins für Schwaben und Neuburg, Jahrgang 6.

bruch: aus Raubgier, man kann es füglich nicht anders nennen, ließ Rudolf durch seine Rathe Illeshazy des Hochverraths anklagen. Städte Bösing und St. Georgen, welche in der Schuld Alleshan's standen, ließen nämlich verlauten, sie waren geneigt, Rudolf ein Dar= leben von 50 000 Gulden vorzuschießen, falls er sie aus ihrer Schuldlage befreite und in den Rang der königlichen Freistädte erheben würde. Diefer Antrag genügte. Emrich Suhaj, Bischof von Erlau und zugleich Bräsident der ungarischen Straffammer, ein Mensch, der Alleshazh Alles verdankte, erhob gegen seinen Wohlthater auf Befehl Rudolf's die Anklage. Und obwohl die 10 Punkte derselben gar kein gravirendes Moment enthielten, faßte die durch Drohungen und Versprechungen eingeschüchterte Majorität der Kammerräthe einen Illeshazh belastenden Beschluß. Leider erhielt der neue Präsident der Wiener Strafkammer, Friedrich Unverzagt, Kenntnis von der schmutigen Geschichte und betrieb nun auch seinerseits die Verurtheilung, um eines der schönften Güter Illeshazh's für sich zu gewinnen. 1603 trat eine außerordent= liche Kommission in Preßburg zusammen, welche aber, aller Pression zum Trot, kein Urtheil, sondern nur eine Meinungsäußerung zu Protokoll gab. Ileshazy schöpfte nun neuen Muth, eilte nach Prag und versuchte sich Rudolf gegenüber persönlich zu rechtsertigen. wochenlangem Sinhalten schickte man ihn nach Wien. Sier erhielt er die Kunde, er sei mittlerweile als Hochverräther zum Tode verurtheilt Suhaj hatte nämlich unterdessen den Stellvertreter des Balatins, Istvanffi, gegen hohe Belohnung dazu vermocht, jene Infor= mation willfürlich in Urtheilsform zu bringen und dies falsche Urtheil mit seinem Umtäsiegel zu versehen. Hätte nicht Erzherzog Mathias, der den Anschlag durchschaute, Illeshazh Gelegenheit zur Flucht nach Polen geboten, so wäre dieser zweifelsohne geköpft worden. So hielten fich die Schergen an sein Vermögen, während die Frau des Entflohenen, eine Tochter des Helden Nikolaus Pallfy, am Hungertuche darbte. Alle Gegenklagen waren umfonft. Erft nach dem Aufstand Bocs= kay's konnte Illeshazy heimkehren, und mit der Hülfe Mutthias' seinen Prozeß erneuern, der mit seiner Rehabilitirung endigte. aber mußte, schon todkrank, sein betrügerisches Borgeben eingesteben.

Ludwig Szádeczkh, Briefe zur siebenbürgischen Geschichte 1599—1601. Briefe von König Rudolf und Matthias und Erlasse des Woiwoden Michael.

Drei Briefe von Johann Hendel. Aus denselben geht hervor, daß König Ferdinand I. die Erlaubnis zum Bau einer städtischen

"Akademie" in Leutschau von dem Nachweis abhängig machte, daß die zu errichtende höhere Schule der immer mehr um sich greifenden Res formation verschlossen bleiben müsse.

Summarifch nenne ich folgende kleinere Beiträge: Instruktion für den Schloßhauptmann von Sarospatak 1666 (S. 374). — Briefe aus bem Bartfelder Archiv (S. 388. Über den Fall Lippa's, die Ermor= bung Martinuzzi's, über die von Schwendi über das Romitat Saros verhängte Brandschatzung). - Rüchenordnung Georg Rafoczy's I. 1634. (S. 395). — Der Bergbau von Rosenau um die Mitte des 17. Jahr= hunderts. (S. 399. Schildert den Verfall des einst blühenden Baues). -Streit wegen eines goldenen Ringes. (S. 476. Handelt von einem Streit zwischen Georg Rakoczy I. und Gabriel Mogila, Woiwoden der Moldau und Wallachei. 1634). - Kulturhistorische Daten zur Hofgeschichte Franz Ratoczy's (S. 555). - Die vaterländische Industrie, Runft, Baffenfabrikation und Hauswirthschaft am Sofe Ratoczy's. (Beide Artikel von R. Thalp.) — Zwei Instruktionen. (Die erste galt Raspar Befes, der beauftragt war, zwischen Johann Sigismund und Ferdinand I. eine Familienverbindung herbeizuführen. Die zweite Johann Giczh, der 1572 Kommandant von Großwardein wurde). — Ein Beitrag zum Tobe Iftvanffi's. (S. 582. Gin furzer Brief von Michael Czobor, der belanglose Nachrichten über den Tod des Historikers enthält). — Beiträge zur Lebensgeschichte Matthias Bel'3. (S. 589. Diese Beiträge erschienen übrigens schon einmal im Drud. Siehe: Wöchentliche Postzeitung von gelehrten Neuigkeiten. Leipzig 1718. 3. November.] Sie enthalten das Sachregister von Bel's "Notitia Hungariae Antiquae", welches er irgend einem seiner Leipziger Freunde gesandt hatte.

Lon Einzelwerken und Vorträgen in der Akademie nenne ich:

Monumenta Hungariae Historica. XXXI. Bd. Ungarische Annalen und Tagebücher des 16.—18. Jahrhunderts. 1) Aufzeichnungen von Lestar Ghulafi. 2) Memoriale des Emer. Martonfalvai. 3) Tagebuch der Familie Horváth-Palóczi. (Verlag der ungarischen Afademie. Budaspest, Knoll.) — Die erstgenannten, von Karl Szabó edirten Aufzeichen ungen rühren von einem Mitglied des siebenbürgischen Gelehrtenstreises zur Zeit der Bathorh und Bethlen's her. Im Gegensatzu dem breitspurigen Pathos seines Vorgängers Brutus zeichnet sich Chulafi durch ungekünstelte, natürliche Darstellungsgabe aus. Szabó

weist in der Vorrede, entgegen den Angaben von Bod, Benkö und Haner nach, daß Gyulasi kein größeres Werk geschrieben und daß die in Maros «Vásárhely besindliche, sehlerhaste Abschrift einer "Gesta Sigismundi Báthory" nicht von ihm herrühre. — Die an 2. und 3. Stelle genannten Duellen hat Emerich Nagy edirt. Märtonsalvai schrieb sein Werk im Greisenalter. Es bietet in guter Prosa interessante Elnzelheiten über das Privatleben des 16. Jahrhunderts. Aus keinem zweiten Autor können wir z. B. über das Leben und Treiben in einer kleinen abelichen Burg ein so anschauliches Vild gewinnen, wie aus diesem Memoriale. — Das Tagebuch der Familie Horváth, an dessen Redaktion sich fünf Mitglieder der Familie betheiligten, reicht von 1622 bis 1790. Neue Daten von Wichtigkeit bietet es nicht, doch sinden sich zuverlässige Angaben insbesondere über den polnischen Feldzug Georg Rákóczy I. und die Ausstände Tökölhi's und Franz Rákóczy's.

Ludwig Kossúth, Meine Schriften aus der Emigration. Bd. III. 1860—1862. (Athenäum. Budapest.) Erschien auch in deutscher Übersfetzung.

Ludwig Thalloczy, Reise in die Levante (Budapest, Pfeisser). Enthält viel mehr als der Titel verspricht, nämlich eine Geschichte des Orienthandels in Ungarn. Eine auf urkundlichem Material sußende, tüchtige Arbeit.

Joseph Szinnhei, Das Land der tausend Seen. (Budapest, Franklin-Gesellschaft.) Eine Geschichte und Beschreibung Finnlands. Der Autor ist der finnischen Sprache mächtig und hat seine Aufgabe gründlich gelöst.

Roloman Demkó, Das bürgerliche Familienleben und Hochzeitzgebräuche in Leutschau während des 16. und 17. Jahrhunderts. (Aus dem "Leutschauer Album"). Der sehr verdienstvolle Archivar der Stadt Leutschau bietet kulturhistorische Skizzen aus dem Leben einer kleinen, aber wohlhabenden Stadt.

Johann Foltenhi, Die Abtei Zázty. (Aus dem Erlauer Diözesan= blatt. 1882). Das Resultat dieser Studie läßt sich dahin zusammen= fassen, daß die genannte vielgesuchte Abtei im Komitat Szabolcs, bei Halász gelegen ist.

"Führer in der Bücherausstellung" und "Erinnerung an die Bücherausstellung" (Kilian, Budapest.) Diese beiden, auch typographisch hervorragenden Werke, deren einzelne Abschnitte die Herren Karl Szabó, Gustav Emich, Franz und Karl Pulszty, Johann Csontosi, Aladár

Ballagi'), Arpád Hellebrandt und Ludwig Szádeczky zu Verfassern haben, erschienen gelegentlich der vorjährigen Bücherausstellung. Domsherr Joseph Dankó hat anläßlich dieser Ausstellung eine Studie über die Ornamentik der in seiner reichhaltigen Bibliothek befindlichen settenen Werke herausgegeben. — Die Universitätsdruckerei ließ aus demselbem Anlaß ein "Verzeichnis der DrucksErzeugnisse der königlichen ungarischen Universitätsdruckerei" erscheinen, welches alle während des Beitraumes 1777—1877 daselbst erschienenen Werke enthält. Als Versfasser nennt sich Stephan Baloghi.

Ferdinand Anauz, Monumenta Ecclesiae Strigoniensis. Bd. 2. 1273—1321 (Gran). Enthält 927, sämmtlich auf das Graner Biszthum sich beziehende Urkunden, darunter 265 ungedruckte, dann treffzliche, insbesondere auf Chronologie Bezug nehmende Untersuchungen, die Biographien von sieben Erzbischöfen der Graner Kirche, endlich mehrere Siegel Faksimile. Un der Hand dieser Publikation ersieht man so recht die slüchtige Arbeit der Fejér'schen Urkundensammlung. — Die Ausstatung des Werkes ist der Munisizenz des jetzigen Primas würdig.

Peter Görömbei, Geschichte ber reformirten Kirche von Nagh= Källó. (Sárospatak).

Joseph Kádár, Geschichte der reformirten Gemeinde von Dées. (Tées). Bf. leitet den Namen Dées mit dem Anonymus vom "Deus"=Geschrei der einziehenden Ungarn ab. Die eigentliche Refor=mationsepoche ist besser geschildert, als man nach dieser Probe er=warten durfte.

Ludwig Schilling, Julius Cäsar. Catilina. (Sonderabdrücke aus dem "Siebenbürgischen Museum." Klausenburg, Stein.) Zwei fleißige, wenn auch nichts Neues bietende Studien aus dem sonst sehr vernachlässigten Gebiet der Universalhistorie.

Robert Kun, Jahrbuch des historisch-archäologischen Vereins des Hunhader Komitats. (Budapest, Athenäum). Die drei ersten Abshandlungen beziehen sich auf die Funde der Frau Sophie Torma bei Tordos. Die hier ausgegrabenen Thongesäße zeigen nach der Meinung

<sup>1)</sup> Bgl. über diese Ausstellung den Bericht Sziläghi's in Petholdt's Bibliographischem Anzeiger (1882). Ferner über die ausgestellten Corvina den Artifel von Abel in der Philologischen Wochenschrift (1882).

der Finderin, Gooß' und Schliemann's eine nahe Verwandtschaft mit den Funden von Hissarlik').

Sigmund Fekete, Das alte Flußnetz Ungarns bis zum Ende des 13. Jahrhunderts. (Budapest). Dieses Werk muß trotz einzelner gelungener Partien als ein mißglücktes Unternehmen bezeichnet werden. Bf., der sich über Mommsen's und Torma's Forschungen lustig macht, hat die ganze neue Literatur vernachlässigt. Nicht einmal das Corpus Insc. ist benutzt. Dabei begegnet man auf Schritt und Tritt ganz außerordentlich originellen Ansichten. Die Avarenringe z. B. sollen ursprünglich als Wasserregulatoren gedient haben. (Egl. die eingehende Kritik Ortvan's in Századok. 1883. S. 154.)

Johann Milet, Der Feldzug Bem's in Süd-Ungarn. (Budapest, Wodianer).

Lev Beöthy, Die Anfänge der Gesellschaft. Bd. 2 (Budapest, Berlag der ungarischen Akademie). Das Werk eines selbständig denkenden Kopfes, doch aus dem Rahmen dieser Zeitschrift fallend.

Martin Szentimrei, Das Leben der Königin Christine von Schweden. (Budapest, Verlag des Stefan-Vereins.) Eine den frommen Zwecken des Vereins angepaßte Apologie.

Arpád Károlhi und Joseph Szalah, Die Familien-Korresponbenz des Palatins Thomas Nádasdh. (Budapest, Verlag der Akademie. Knoll.) Nur für das Privatleben des Palatins von Wichtigkeit. Die Edition verdient im übrigen schon wegen der Einleitung und des Inder Lob.

Béla Czobor, Die Restauration des Domes von Fünffirchen. (Sonderabdruck aus den "Blättern zur kirchlichen Kunstgeschichte").

Thomas Bécfen, Luc. Ulpianus Marcellus. (Budapest, Berlag der Akademie.) Eine Biographie des großen Juristen<sup>2</sup>).

Derfelbe, "Über den Stand der Rechtswissenschaft zur Zeit der Arpaden (Berlag der Akademie)<sup>3</sup>).

Julius Schwarcz, Über den Ursprung der Ministerverant= wortlichkeit. (Verlag der Akademie, Budapest.) Ein Vortrag des

<sup>1)</sup> Bgl. den Vortrag der Frau Torma auf der Versammlung des Vereins für Anthropologie und Ethnographie zu Frantsurt (1882). Erschienen im Korrespondenzblatt des Vereins (München 1883) Nr. 9. — Vgl. das Reserat in H. 3. 48, 349.

<sup>2)</sup> Bgl. Philologische Wochenschrift 1882 Ar. 17.

<sup>3)</sup> **B**gl. Ungarische Revue 1882 S. 202.

auch in Deutschland bekannten Berfassers der Geschichte der Demo-

fratie1).

Wilhelm Fraknói, Über das von Johann Mircse in Venedig aufgefundene Testament Herzogs Stephan von Ungarn. (Verlag der Akademie.) Mircse fand im venetianischen Staatsarchiv der Procuratori di San Marco die Abschrift dieses Testamentes, welches schon deshalb von Werth ist, weil es das einzige von Arpáden stammende, auf uns gekommene Aktenstück dieser Gattung ist. Herzog Stephan gedenkt in diesem, vom 10. April 1271 datirten Testament auch seiner zwei unsehelichen Söhne. — Sosort erhob sich auf's neue die alte Streitsrage, vb die Croup-Chanel wirklich von den Arpáden abstammten?<sup>2</sup>)

Béla Majlath, Zur Geschichte der flawischen Ortsnamen. (Berlag der ungarischen Akademie). Dieser Vortrag warnt vor übereilten Schlüssen auf dem Gebiet der Ethnographie. Nicht immer dürse man aus den Ortsnamen auf die Nationalität der ersten Ansiedler schließen. Im Komitat Liebtau z. B., das heute völlig flawisirt ist, gab es noch zu Ende des 13. Jahrhunderts unter 90 Ortschaften 41 ungarische<sup>3</sup>).

Michael Zsilinszky, Der Keichstag von Preßburg 1609. (Verlag der Akademie.) Bisher glaubte man allgemein, die Wahl des Georg Thurzó zum Palatin sei einstimmig erfolgt. Mit nichten. Es kam zu einem harten Wahlkampf, bei dem der Kandidat der Kathosliken, Graf Erdödy 51 Stimmen (von 150) erhielt.

Alexius Sakob, Bur Geschichte der siebenbürgischen Journalistik

bis 1840. (Verlag der Akademie4).

Armin Lamberi, Über die Reise Julian's in Groß-Ungarn. (Verlag der Akademie.) Ein Bruchstück des großen Werkes über die Abstammung der Magyaren. Le. erhebt gegen die Zuverlässigkeit Julian's lebhaften Zweisel<sup>5</sup>).

Derselbe, Die Abstammung der Ungarn. (Verlag der Akademie.) Da dies wichtige Werk bei Brockhaus auch in deutscher (wie auch in englischer und französischer) Übersetzung vorliegt, kann ich mich einer

<sup>1)</sup> Siehe den Auszug in der Ungarischen Revue 1883 S. 311.

<sup>2)</sup> Bgl. Ungarische Revue 1883 S. 63. Siehe Feßler-Klein, Geschichte von Ungarn 1, 458.

<sup>3)</sup> Vgl. Ungarische Revue 1882 S. 202.

<sup>4)</sup> S. Ungarische Revue 1882 S. 205.

<sup>5)</sup> Bgl. Ungarische Revue 1882 S. 444, wo auch die Einwendungen Paul Hunvalsn's abgedruckt sind.

eingehenderen Anzeige enthalten. Das Buch hat begreiflicherweise bei den Vertheidigern der finnisch-ugrischen Abstammung, in erster Reihe bei Paul Hunvalfy und Budenz lebhafte Opposition gefunden und auch sonst einen ganzen Flugschriftensturm veranlaßt<sup>1</sup>).

Stephan Gharfas, Über das staatliche Leben der Jazygen und

Rumanen. 1400-1442. (Berlag der Afademie2).

Stephan Bartalus, Beiträge zur Geschichte der ungarischen Musik. (Akademie 3).

Eugen Szentklárah, Über die Rolonisation von Süd-Ungarn (Akademie 4).

Bar Béla Radvánszky, Über die ungarische Goldschmiedekunst. (Akademies).

Emrich Bogisich, Cantionale et passionale Hungaricum Societatis Jesu, residentia Turocensis. (Berlag der Akademie<sup>6</sup>).

Ludwig Thallóczh, Paul Basvári und die Universität: Jugend 1848—1849. Basvári war eine der feurigsten und beliebtesten Persfönlichkeiten der studirenden Jugend, eine idealistische, aufopserungsstähige, edle Natur. Er starb den Heldentod in Siebenbürgen. — Sein eigentlicher Name lautete Paul Fehér.

Ödön Tokody, Sammlung der auf religiöse Angelegenheiten Bezug nehmenden ungarischen Landesgesetze und Regierungserlasse. (Reicht nur von 1741 bis auf die Gegenwart).

Friz Pesth, Geschichte der ungarischen Burggespannschaften. (2 Bde. Akademie.) Nachdem Pesth durch seine "Berschwundenen Kosmitate" seine Vertrautheit mit diesem Gebiet dokumentirt, beschenkt er uns mit einer Geschichte der Komitate, mit besonderer Berücksichtigung auf deren militärische Bedeutung. Im ganzen vermag er 82 Butgsespannschaften als Elemente der Vertheidigung nachzuweisen. Im Süden und an der Westgrenze erscheinen sie am dichtesten. Als Ursheber dieser Institution gilt ihm entschieden der hl. Stephan.

Géza Czirbus, Die Bulgaren Unter-Ungarns. Ein die Angaben

<sup>1)</sup> Die deutschen Vertreter der vergleichenden Sprachwissenschaft haben sich, so viel ich weiß, noch nicht geäußert. Bgl. die Kritiken von Howorth und Fairfield in der Academy 1883, Nr. 560. 561 u. 562.

<sup>2)</sup> S. Ungarische Revue 1882 S. 447.

<sup>3)</sup> Ebenda 1882 S. 446.

<sup>4)</sup> Cbenda 1882 S. 448.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Ebenda 1882 S. 453.

<sup>6)</sup> Bgl. Ungarische Revue 1882 S. 201.

Firecet's und Kanity' ergänzendes Werk, welches die Ansiedlung der Bulgaren in chronologischer Reihe verfolgt. Die erste größere Einswanderung geschah 1393. (So das Kirchenbuch von Krassova). Die letzte größere Ansiedlung ersolgte 1737. Heutzutage sind die Bulgaren um Bessenhösung und Krassova geschart. Ihr Wandertried ist indes noch immer rege. Ihre Frauen haben vorwiegend rumänischen Thpus angenommen.

Theodor Pauler, Geschichte der königlich ungarischen Universität Budapest. (2. Heft. Verlag der Universitäts-Druckerei.) Das Werk des jetzigen Justizministers entspricht durchaus nicht den Erwartungen, ist vielmehr eine Sammlung von Protokollen und Erlässen, aus denen man die eigentliche Geschichte der Universität nicht erkennen kann. Eine Schilderung der Bewegungen in den 90 er Jahren ist noch nicht gesschrieben.

Alladir Ballagi, Die Arkebusiere Wallenstein's. (Franklinsesellschaft, Budapest.)<sup>1</sup>) Unter des Friedländers Truppen erwarben die kroatischen Arkebusiere besonderen Ruhm. Ballagi weist nun nach, daß die Reiterregimenter Brinni, Gál, Isolano und Orehoczy sich aus Ungarn rekrutirten und daß ihre Bewassnung jener der ungarischen Haidusenkavallerie nachgeahmt war. Wallenstein lernte diese Truppe während des Feldzuges gegen die Uskoken kennen (1617). Die zuerst angeworbenen "Arvaten" (unter Philipp Lobkowiz) waren wirkslich kroatischer Abstammung; späterhin überwog aber das ungarische Element in ihren Reihen entschieden. Georg Frinhi war der berühmsteste Ansührer dieser gefürchteten Truppe, derselbe, den Wallenstein angeblich vergisten ließ. — Dies der Inhalt des Buches, welches auf Grund archivalischer Studien außerdem eine Fülle anregender taktischer Beobachtungen enthält.

Aron Kiß, Die Beschlüsse der reformirten Synoden des 16. Jahrshunderts. (Verlag des ungarischen Protestantenvereins.) Enthält die Beschlüsse aller Synoden, angefangen von der Synode zu Erdöd (1575) bis zu jener von Tasnád (1579).

Gustav Beksics, Die ungarischen Doktrinäre. (Athenäum, Budaspest). Eine Schilderung der Bestrebungen Csengeri's, Eötvös', Kesménh's und Tresort's, den westeuropäischen Resormideen in Ungarn Bahn zu brechen.

Michael Boros, Meine Erlebnisse (2 Bände, Stuhlweißenburg). Diese Memoiren schildern die Ereignisse der Revolution innerhalb des

<sup>1)</sup> Bgl. Ungarische Revue 1883 S. 710.

Komitats Stuhlweißenburg. Boros betheiligte sich lebhaft an allen Kongregationen und seine Mittheilungen sind um so erwünschter, als die Reaktion die Protokolle der Komitatssitzungen zumeist vernichtete. Die Memoiren Pulszky's und B. Fiáth's erfahren mannigsache Bezrichtigungen. Von Interesse ist, daß B. für die Unschuld des Grasen Eduard Zichy eine Lanze bricht, den Görgei als Verräther auf der Csepel-Insel hängen ließ.

Wolfgang Deak, Briefe des Grafen Tökölyi (Budapest, Verlag der Akademie.) Die hier mitgetheilten Briefe datiren vom Jahre 1668 bis 1686. Sie widerlegen die landläufige Ansicht, als hätte die allsgemeine Begeisterung Tökölyi an die Spize der Ausständischen gehoben. Im Gegentheil: es kostete ihm harte Mühe, dahin zu gelangen. Zugleich erhalten wir über das Verhältnis Tökölyi's zum allmächtigen Minister Apassi's, Teleki, erwünschten Ausschluß. Teleki begünstigte Tökölyi's Streben nur insofern, als er in ihm einen Rivalen des streng republikanisch gesinnten Paul Wesseleinzi erkannte. Wesseleinzi unterlag, doch Teleki mit ihm. Später söhnte sich Wesseleinzi mit Tökölyi aus und diente ihm viele Jahre hindurch mit Hingebung. — Die Briefe, 283 an der Zahl, beweisen ferner auf's neue, wie sehr Tökölyi selöst inmitten des Niederganges seiner Sache dem Optimismus zugängslich war.

Géza Barga, Beschreibung des Haiduken-Komitates. (Debreczin). Der historische Abschnitt hat Gabriel Sillhe zum Versasser. Die Entstehung der Haidukenstädte ist allbekannt, ebenso ihr späteres Geschick. Trop aller Bedrängnisse blieben indes die Haiduken der freiheitlichen Sache stets getreu.

Daniel Zelizh, Beschreibung der Stadt Debreczin. (Daselbst 1882.) Eine, gelegentlich der in Debreczin stattgefundenen Versamms lung der Natursorscher erschienene umfangreiche Monographie. Debreczin hat insbesondere zur Zeit der Gegenresormation und der nationalen Erhebungen viele wichtige Ereignisse in seinen Mauern sich vollziehen sehen.

Michael Szádeczkh, Der Woiwode Michael in Siebenbürgen. (Budapest, Athenäum). Obgleich die Herrlichkeit Michael's als Fürst von Siebenbürgen nur zwei Jahre (1599—1601) dauerte, hat dennoch der Lebenslauf dieses ebenso herrschsüchtigen wie verschlagenen Emporskömmlings schon wiederholt eine eingehendere Beschreibung erfahren. Erst unlängst schilderte denselben Teutschländer in deutscher Sprache. Von den rumänischen Historikern beschrieb Balcescu Michael's Leben

auf Grund der von B. Hormuzaki edirken Urkundensammlung. Szásbeczky's Monographie ergänzt beide Arbeiten, indem der Bf. auch solche Dokumente zu verwerthen in der Lage war, welche jene von der Bukarester Akademie herausgegebene Quellensammlung entweder nur im Auszug enthält oder gänzlich ignorirt.

Roloman Géresi, Codex Diplomaticus comitum Károlyi de Nagy-Károly. (Bd. 1. 1253—1413. In Kommission bei Pfeisser.) Diese, durch die Liberalität der Familie Károlyi ermöglichte Publikation hat im obgenannten Zeitraum für die Landesgeschichte noch keine wirkliche Bedeutung.

Franz Puläzkh, Mein Leben und meine Zeit (Bd. 4. Im Exil und Heimkehr. 1865). Auch in deutscher Übersetzung erschienen. (Preßeburg, Stampfel.)

Akusius Radich, Die staatsrechtliche Stellung Fiume's. (Buda= pest, Franklin=Gesellschaft1).

Roloman Thaly, Archivum Rakoczianum. I. Abth. Rrieg&= wesen. Bd. 8. Briefwechsel und sonstige Schriften des Grafen Nikolaus Bercfenni, 1705—1711. (Budapest, Verlag der Akademie.) Der erste Theil enthält die militärische Korrespondenz; der zweite die diploma= tischen Aktenstücke aus den Jahren 1709 — 1711. Mit ungebeugter Hoffnung versuchen Beresenni und Ratoczy in schier endlosen Berhandlungen die Allianz mit Schweden, Polen und Rufland zum Abschluß zu bringen. - Der dritte Abschnitt enthält ein Verzeichnis der beweglichen Habe Bercfenni's. Sein Haushalt in Ungvar muß fürst= lich gewesen sein. Der lette Theil bezieht sich auf die Befestigung von Ungvar. — Auch aus diesem Band ergeben sich Beweise, daß Bercfenni keineswegs bloß ein ungebildeter, rücksichtsloser Haudegen gewesen sei; vielmehr zeigt er sich als ein Mann von nicht gewöhn= licher Bildung, dessen Respekt vor der Wissenschaft am besten die Ant= wort charakterisirt, welche er der Tyrnauer Universitätsjugend gab. Im Lager führte er ftets eine Handbibliothek mit sich.

Erinnerung an Stephan Gorove. (Budapest, Athenäum.) Ein Gedenkblatt an den verstorbenen Kommunikationsminister<sup>2</sup>).

Karl Rácz, Geschichte der Reformation in Ungarn. (Arad.) Kann als brauchbare Vorarbeit für die noch immer nicht geschriebene Ge=

<sup>1)</sup> Bgl. den ausführlichen Bericht in der Ungarischen Revue 1883 S. 81, allwo auch die ältere Literatur über diese Frage gestreift wird.

<sup>2)</sup> Bgl. Ungar. Revue 1883 S. 79.

schichte der ungarischen Reformation gelten. Als deren Vorläuser schildert der Bf. den Primas Johann Vitéz, Bischof Janus Pannonius, Propst Ladislaus Geréb u. A., ob mit Recht, möchte ich bezweiseln. Denn obwohl diese Männer als die eifrigsten Vorkämpfer des Humanismus hier zu Lande gelten können, so richtete sich die Spitze ihrer Bestrebungen, gleich jener ihrer italienischen Genossen im Gegensatzu den deutschen Humanisten, nicht gegen die Kirche.

Johann Danielik, Die Staatslehre des Mittelalters. (Erlau, erzbischöfliche Druckerei.) Eine Apologie des mittelalterlichen Geistes

und seiner Institutionen.

Im Zusammenhang behandelt die ungarische Geschichte die "Prag=matische Geschichte der Ungarn" des Ref. (Budapest, Franklin=Gesellschaft.) Ich erlaube mir an dieser Stelle nur darauf hinzu=weisen, daß auch den Quellen entsprechende Beachtung zu Theil wurde<sup>1</sup>).

Aus der Zeitschrift "Budapesti Szemle" ("Revue") hebe ich hervor:

Emil Concha, Die Reformideen um das Jahr 1790 (Heft 4). Charakterisirt an der Hand zahlreicher Flugschriften die Bestrebungen der Resormparteien.

Aus dem "Archäologiai Értesitö" (Archäologische Anzeiger):

Emrich Henszlmann, Die Kirche von Topuszko. Unser aussgezeichneter Kunstgelehrter führt in diesem Aussach den Nachweis, daß Ungarn die Gothik aus Frankreich und nicht aus Deutschland empfangen habe. Die im gothischen Stil erbaute Kirche von Topuszko in Kroatien war schon vollendet (1212), als man in Deutschland an den Bau des ersten gothischen Domes (Trier 1227) schritt. — Freunden einer schlagenden Kritik empsehle ich die deutsch erschienene Besprechung<sup>2</sup>), welche Julius Pauler dem mit so vielen Ansprüchen auftretenden Werk von Pič, "Der nationale Kampf gegen das ungarische Staatsrecht" (Leipzig, Duncker & Humblot. 1882) angedeihen ließ.

Schließlich muß ich der großen Tagesfrage gedenken, in welchem Jahre die Feier des tausendjährigen Bestehens des ungarischen Reiches

<sup>1)</sup> Ein deutsches Referat erschien im Pester Lloyd 1882 Nr. 234.

<sup>2)</sup> Ungarische Revue 1883 Heft 2 S. 107. Bgl. auch die polemische Antwort Paul Hunvalsu's (Teschen, Prochaska. 1883).

stattfinden sollte. Der Kultusminister wandte sich deswegen an die ungarische Akademie; diese beauftragte ihrerseits die philosophische historische Klasse mit Ausarbeitung einer Denkschrift. Es zeigte sich indessen, daß die Mitglieder der gewählten Kommission sich über das Jahr der Eroberung nicht einigen konnten, welcher Umstand in Anbetracht des Widerspruchs der wenigen gleichzeitigen Quellen begreissich erscheint.

L. Mangold.

Handbuch der Geschichte der Buchdruckerkunst. Bon Carl B. Lord. Erster Theil. Erfindung, Verbreitung, Blüte, Verfall. 1430—1750. Leipzig, J. J. Weber. 1882.

Die Anzahl der Bücher schreibenden Buchhändler ist in unserem Vaterlande nicht gering; es sind glänzende Namen: Breitkopf, Perthes, T. D. Weigel, Sal. Hirzel, Fromann, Hase, deren Träger nach ver= schiedenen Richtungen literarisch thätig waren. Auch C. Lord schließt sich ihnen an, indem er es unternimmt, das gewiß nicht bloß von ihm gefühlte Bedürfnis nach einem Handbuch zu befriedigen. Gin ein= faches, knappes, für den praktischen Bedarf hinreichendes Buch will er liefern, wie ein solches, trot aller Monographien, "seit seiner Jugendzeit" fehlt. Wir dürfen deshalb auch L.'s Arbeit nicht vom Standpunkt ge= lehrter Forschung aus betrachten; ihrer Absicht — dies zeigt schon dieser erste Band — ist sie mit Glud und Erfolg nachgekommen. Es ist eine sehr fleißige, sorgsame und umsichtige Zusammenstellung, die, ohne unnöthige Worte zu machen, doch so Manches in ein helleres Licht gesett, das von der eigentlichen Gelehrsamkeit in Dunkel gelassen wurde. Besonders in den Partien, in denen der Fachmann von dem Tech= nischen zu sprechen hat, bietet das Buch auch den weitesten Kreisen Lehrreiches und Interessantes. L. beginnt mit einer Betrachtung über bie ältesten Spuren der Vervielfältigung, also mit einer gedrängten Vorgeschichte der Buchdruckerkunft und hält Revue nicht bloß über die typographischen Hervorbringungen der europäischen Lande, sondern auch Nordamerikas, der Türkei und oftasiatischen Länder. Er wollte allerdings Buchdruck und Buchhandel in der Schilderung nicht ver= binden, dennoch hat er hie und da Streifzüge in das Gebiet des letteren unternommen, die dem Werke nicht zum Schaden gereichen. Ebenso wurde den Illustratoren und ihrer Bedeutung ein besonderer Abschnitt gewidmet, wie es denn auch nicht an lebensvollen Beschrei= bungen, z. B. der durch Antwerpens großartige Liberalität erhaltenen Officina Plantiniana, fehlt. Rurz das Buch entspricht völlig dem Plane, den sich der Bf. entwarf, es zeichnet sich durch Klarheit, Überssichtlichkeit und Vermeidung irreführender Kontroversen aus. Daß es im einzelnen nicht an kleinen Verstößen sehlt, ist natürlich, daß z. B. Thomas Anshelm (über den jedesfalls J. M. Wagner's Arbeit hätte benutzt werden sollen) irrthümlich Theodor (S. 136) genannt, L. Schurer ganz vergessen wird, unter den Helsern Amerbach's (L. schreibt ihn immer Ammerbach) Erasmus und Kuno nicht ausgezählt werden, seiner gelehrten Söhne nicht Erwähnung gethan wird, daß der Wiener Buchdrucker Vietor hier wie fast überall Victor heißt (S. 142) u. s. w. Zu bedauern ist, daß L. Schmidt, Hist. litt. de l'Alsace, "Mayer's Geschichte der Wiener Buchdruckerkunst", und Steiff, "Der erste Buchdruck in Tübingen" nicht benutzen konnte.

A. Horawitz.

## VI.

## Frankreich und Norddentschland von 1795 bis 1800.

Bon

## Itdolf Wohlwill.

Preußen und Frankreich von 1795 bis 1807. Diplomatische Korresponstenzen herausgegeben von Paul Bailleu. Erster Theil (1795—1800). Bersanlaßt und unterstützt durch die kgl. Archivverwaltung. Leipzig, S. Hirzel. 1881. U. u. d. T.: Publikationen aus den kgl. preußischen Staatsarchiven. VIII.

Der uns seit einiger Zeit vorliegende achte Band der preußissichen Archivpublikationen, welcher den preußischsfranzösischen Besiehungen von 1795 bis 1800 gewidmet ist, bildet sowohl wegen der Fülle und Mannigfaltigkeit des gebotenen Materials, wie wegen der Gewissenhaftigkeit und sachkundigen Umsicht des Hersausgebers einen überaus werthvollen Beitrag zur Geschichte der Revolutionsperiode.

Selbstverständlich ist bei der Auswahl der Dokumente das für die preußische Geschichte und Politik Bedeutungsvolle in erster Linie berücksichtigt worden; doch bieten dieselben auch für die französische Geschichte so vielseitige Belehrung dar, daß jeder Forscher, der sich fernerhin mit den inneren oder auswärtigen Verhältnissen Frankreichs in dem angedeuteten Zeitraum befaßt, zu eingehender Benutzung dieser Sammlung veranlaßt sein wird.

Es sei u. a. auf die zahlreichen Sittenschilderungen hingewiesen, welche uns die nach dem Ablauf der Schreckenszeit eingetretene Abspannung, die Abwendung vom politischen Leben, das Umsichgreisen der Genuß- und Gewinnsucht in charafteristischen Zügen vorführen und dadurch die entsprechenden Angaben in den bekannten Werken A. Schmidt's und der Brüder Goncourt zu bestätigen und zu erganzen geeignet sind. Solchen für die Kulturgeschichte zu verwerthenden Beobachtungen schließen sich häufig politische Urtheile an, welche für die Gesammtauffassung bes betreffenden Zeitalters von Interesse sind. Schon gegen Ende der Konventsperiode gewann der von Hardenberg nach Paris gesandte Geh. Legationsrath Gervinus die Überzeugung. daß "Frankreich nicht sehr lange eine Republik bleiben werde"1), und furze Zeit nach der Ginführung der Direktorialversassung prophezeite er den Militärdespotismus: "dem General, der Talent besitzen und am meisten Ansehen bei den Truppen genießen werde, muffe früher oder später die Herrschaft zufallen"2). Auch der jeit der Mitte des Dezembers 1795 in Paris weilende preußische Gesandte Sandoz-Rollin gelangte allmählich zu ähnlichen Ansichten. Bereits in seiner Depesche vom 12. Januar 1797 finden sich die Worte: "Sobald ein Mann von Genie und Charafter erscheint, wird Alles unterworfen sein"3). Nicht minder hat der Legationssekretär Roux gelegentlich verwandten Anschauungen Ausdruck gegeben 4). Aber auch von solchen allgemeinen Urtheilen abgesehen, würden die thatsächlichen Angaben, welche in den Depeschen aus der

<sup>1) 3.</sup> August 1795, Bailleu S. 409.

<sup>2) 4.</sup> Dezember 1795, Bailleu S. 418.

<sup>3)</sup> Bailleu S. 110.

<sup>4) 18.</sup> Juni 1799, Baillen S. 424. Wenn es da freilich heißt, "man sei der Republit so sehr überdrüssig, daß man es sich gefallen lassen würde, das Schreckensregiment noch einmal durchzumachen, wenn dies nothwendig wäre, um die Rückehr zur Königsherrschaft zu beschleunigen", so geht diese Äußerung — zusolge des Strebens nach piquanter Ausdrucksweise — etwas über das Ziel hinaus. Für die Mehrheit der Franzosen wäre die Rückehr zur Schreckensherrschaft unter allen Umständen die unerwünschteste Eventualität gewesen. Bgl. die fast gleichzeitigen Bemerkungen des schwedischen Geschäftsträgers Brinckmann (v. 9. Juni 1799): "Or, le peuple, ainsi que tous les dons esprits et tous les amis de l'ordre en général, sont si dégoûtés des mouvements révolutionnaires qu'ils ne voudraient certainement pas les recommencer, à quelque prix que ce fût." Leouzon Le Duc, Correspondance diplomatique du baron de Staël-Holstein et du baron Brinkman, Paris 1881, p. 274.

Direktorialperiode enthalten sind, die Mittheilungen über den Zwiespalt der maßgebenden Persönlichkeiten und Parteien, über daß geringe Ansehen des Direktoriums und daß zunehmende Übergewicht Bonaparte's ausreichen, um uns über das Unsahwendbare der nachfolgenden Entwickelung aufzuklären.

Bei manchen der betreffenden Berichte wird es allerdings möglich sein, Ungenauigkeit in den Einzelheiten oder Irrthümer in der Auffassung zu konstatiren. Von Sandoz-Rollin ist mit Recht hervorgehoben worden, daß es ihm an dem in seiner Stellung erforderlichen Scharfblick gefehlt habe1). Namentlich war er für einen Diplomaten oft allzu optimistisch, allzu geneigt, nichtssagenden oder gar auf Täuschung berechneten Betheuerungen ein übergroßes Gewicht beizulegen. Aber was den praktisch= politischen Werth seiner Berichte beeinträchtigt, erhöht mitunter die Bedeutung derselben als einer Geschichtsquelle für die Nachwelt. Es gelingt ihm selten, in das Geheimnis solcher Borgange, Absichten und Entwürfe einzudringen, die nur ein Blick hinter die Scene oder tiefschauende Menschenkenntnis enthüllt haben würde; aber die Worte und Thatsachen, die an seinem Ohr und Auge vorübergingen, hat er um so vorurtheilsloser in sich aufgenommen2). Vermochte er daher auch nicht das innerste Wesen eines Bonaparte oder anderer für das französische Staats. wesen maßgebender Männer zu ergründen, so enthalten seine Berichte doch eine Fülle von Ginzelheiten, durch welche unsere Kenntnis der französischen Politik, namentlich der auswärtigen, eine erwünschte Bereicherung erfährt; und jo werden dieselben auch dem folgenden Versuch, die Beziehungen Frankreichs zu Deutschland, insbesondere zu Norddeutschland von 1795 bis 1800 in der Kurze zu fennzeichnen, vielfache Unknüpfungspunkte darbicten fönnen.

Ein vergebliches Bemühen sei es — so schrieb Sandoz-Rollin im Frühjahr 1796 —, das politische System Frankreichs

<sup>1)</sup> Hüffer, Diplomatische Verhandlungen 1, 298 und Mittheilungen aus der hiftorischen Literatur 11, 168.

<sup>2)</sup> Einen treffenden Beleg für die Treue, mit welcher Sandoz Mollin die Reden Anderer wiedergab, bietet Bailleu S. 69.

herausfinden zu wollen, da ein folches nicht existire1). Daß diese Charakteristik auch für die lette Zeit der Konventsherrschaft zu= treffend ift, erhellt zur Genüge, wenn man fich vergegenwärtigt, daß das leitende Kollegium, der Wohlfahrtsausschuß, in jedem Monat anders zusammengesetzt war; der sich hieraus ergebende Bustand wird durch die Berichte von Gervinus veranschaulicht2). Bezüglich der Direktorialperiode, welche Sandoz-Rollin allein im Auge hatte, fügte berjelbe zur Begründung seiner Ausjage hinzu, "daß jeder Minister in seiner Sphäre souveran entscheide", wodurch ber Sachverhalt allerdings nicht gang zutreffend bezeichnet wird. Die Minister waren zwar nicht zu einem Kollegium mit einander verbunden, aber der Verfassung zufolge insgesammt die "ausführenden Diener des Direktoriums"3), und ließ sich ein solches Abhängigfeitsverhältnis auch in der Praxis nicht immer durch= führen, so trat dasselbe doch namentlich bei der Handhabung der auswärtigen Verhältnisse in bedeutsamer Weise hervor. Selbst der an politischer Begabung den meisten Direktoren überlegene Tallenrand hat von diesen zeitweilig eine sehr demüthigende Behandlung erfahren 4). Weit unselbständiger noch waren die anderen diesem Zeitraum angehörigen Minister des Auswärtigen: ebensowohl Tallenrand's Vorgänger, der unbedeutende, "von Freunden und Feinden verachtete" Delacroix, wie sein Nachfolger Reinhard, von dem zufolge seiner Persönlichkeit, wie wegen jeiner deutschen Herkunft unter allen Umständen feine besonders eigenartige Politik erwartet werden konnte.

Besonders bedenklich war, daß dies Abhängigkeitsverhältnis sich nicht etwa nur in den regelmäßigen Formen der Beauftragung,

<sup>1.</sup> Sandoz-Mollin d. 29. April 1796, Baillen S. 66; ähnlich d. 2. August 1796, Baillen S. 83.

<sup>2</sup> S. außer den Auszügen bei Bailleu S. 393—411 den Bericht bei Manke, Denkwürdigkeiten Hardenberg's 5, 94—105; im übrigen sind für die Politik des Wohlsahrtsausschusses in der Periode nach dem Baseler Frieden namentlich die lehrreichen Aufsätze von A. Sorel in der Revue historique Bd. 17—19 zu vergleichen.

<sup>3)</sup> Sybel, Geschichte der Revolutionszeit 4, 51.

<sup>4)</sup> Sandoz-Rollin, d. 21. Januar 1799, Bailleu E. 272.

Musdruck von Banard, Baillen S. 98.

Berichterstattung u. j. w. äußerte, sondern daß die Direttoren kein Bedenken trugen, auch wohl unvermittelt in die auswärtigen Verhältniffe einzugreifen. Bezeichnend ist dafür der bekannte Fall, da Caillard, der französische Gefandte in Berlin, in Begriff stand, eine überaus wichtige Negoziation nach Überwindung großer Schwierigkeiten zu glücklichem Ende zu führen, um plöglich zu erfahren, daß Sandoz-Rollin von den Direktoren Carnot und Rewbell Zugeständnisse erwirkt hatte, welche mit den Beijungen bes Ministers Delacroix in Biderspruch standen 1). Die Erlasse des letteren nahmen indessen auch ferner nur auf die früheren Instruktionen Bezug, so daß Caillard auf die Bermuthung tam, Sandoz - Rollin habe irrthümlich einige flüchtige Außerungen über mögliche Eventualitäten, welche den Direktoren in der Konversation entjallen, zu formellen Vorschlägen gestempelt. Indessen ist aus den Berichten von Sandoz-Rollin ersichtlich, daß Delacroix umgangen war, daß jene beiden Direktoren, deren Willensäußerungen, wenn sie übereinstimmten, wohl als Wille des Direktoriums gelten konnte, sich hinter dem Rücken des Ministers den Anschauungen der preußischen Regierung nachgiebig gezeigt; was freilich nicht verhinderte, daß Rewbell als= bald wieder zu der von Delacroix befürworteten Politif zurückkehrte, und daß in diesem Sinne schließlich von der Mehrheit des Direktoriums entschieden wurde. Die zeitweilige Beiseite= setzung des auswärtigen Ministers aber hatte zur Folge, daß der Gefandte der Republik mehrere Wochen lahmgelegt und der Gang der Unterhandlung dementsprechend verzögert wurde2).

Wirkte somit schon der mit den Befugnissen der Minister des Auswärtigen konkurrirende Einfluß des Direktoriums nachtheilig auf die Handhabung der diplomatischen Angelegenheiten

<sup>1)</sup> Bgl. Sybel 4, 244; Hüffer 1, 306 ff.; Baillen S. XXVI u. 72 ff.

<sup>2)</sup> Sandoz-Rollin d. 5., 11., 25. Juni 1796 (Berliner Geh. Staatsarchiv) und d. 30. Juni, Bailleu S. 75; Berichte von Caillard v. 27. Prairial bis zum 18. Messidor IV, nach den Abschriften im Manuskript 98 des Geh. Staats-archivs benunt. — Sandoz-Rollin meldet in seiner Depeiche vom 25. Juni, daß der spanische Botschafter bei seinen Verhandlungen für Karma eine ähn-liche Ersahrung gemacht habe.

ein, so wurde die Verwirrung mitunter noch dadurch gesteigert, daß die Meinungsverschiedenheiten und Parteigruppirungen innerhalb des Direktoriums ebenfalls auf die auswärtigen Berhältnisse zurückwirften: ein Mißstand, der sich geltend machte, gleich= viel ob die Oberleitung der auswärtigen Politik einem Direktor speziell zugewiesen mar, oder ob diefelbe von der Gesammtheit des Direktoriums in Anspruch genommen wurde. Wie außer= dem — von Bonaparte's selbstherrlichem Auftreten gang abgesehen - einzelne Generale auf eigene Hand Politik trieben, ist hinlänglich befannt. Daneben erfahren wir von Diplomaten, die minder maßvoll und gewissenhaft als Caillard, von Emis= fären und Agenten, die sich eigenmächtig auf revolutionäre Propaganda einließen, mitunter besavouirt wurden, mitunter die Regierung mit sich fortriffen, unter allen Umständen eine ein= heitliche und konsequente Führung der auswärtigen Politif er= schwerten. Wenn Tallenrand sich gelegentlich über diese Berhältnisse in bitteren Klagen ausließ und gegen Sandoz=Rollin äußerte: "Sie werden vergeblich auf der Erdoberfläche eine abfurdere Regierung suchen, als die unfrige"1), so stimmen hiermit auch die selbständigen Bemerkungen des preußischen Diplomaten überein.

So wenig es nun unter den angedeuteten Umständen von Sandoz-Rollin vorausgesetzt werden durfte, daß er die Tendenzen der französischen Regierung in jedem Augenblick klar erkannte, so ist es natürlich auch für den nachlebenden Historiker eine schwierige, ja fast unmögliche Aufgabe, die Bestrebungen der französischen Politik während der Jahre 1795—1800 mit völliger Bestimmtheit zu bezeichnen. Troß aller principiellen und perstönlichen Gegensäße ist indessen schwer zu verkennen, daß in dieser Zeit den maßgebenden französischen Kreisen in Bezug auf Deutschsland vier Hauptziele mehr oder minder deutlich vorschwebten: 1. die Erringung der Rheingrenze, 2. das Geltendmachen des französischen Einflusses innerhalb des Reiches, 3. die Zurücks

<sup>1)</sup> Sandoz-Rollin, d. 1. August 1798, Bailleu S. 220; vgl. auch die Berichte vom 16. Juni und 8. Juli 1798, Bailleu S. 211 u. 216.

drängung nicht nur Österreichs, sondern auch Preußens von Westen nach Osten, 4. die Bekämpfung Englands in Hannover und in den Hansestädten.

Im Vordergrunde des Interesses steht in diesem Zeitraum das Streben nach der Rheinlinie. Bereits die Instruktion, welche Barthelemy für die Friedensverhandlungen in Basel erhalten, schrieb demselben vor, zu erklären, "daß die Republik den Rhein als ihre natürliche Grenze betrachte, daß sie entschlossen sei, die= selbe zu behaupten"1). Allerdings läßt sich nicht bezweifeln, daß längere Zeit hindurch eine nicht unbedeutende Partei in Frankreich mit Hinblick auf das dringende Friedensbedürfnis bereit gewesen wäre, dem erschnten Ziele der nationalen Wünsche zu entsagen. Indessen war eine solche durch die Umstände an= empfohlene Bescheidung feineswegs mit einem endgültigen Berzicht identisch. Charafteristisch ist, daß die Instruktion, welche der Wohlfahrtsausschuß am 10. September 1795 dem nach Berlin zu entsendenden Caillard ertheilte2), diesen zwar feineswegs an= wies, das linke Rheinufer zu fordern, wohl aber sich jedes Hus= drucks zu enthalten, welcher darauf schließen lassen fönnte, daß man französischerseits irgendwie bereit wäre, sich mit den alten Grenzen zu begnügen. Die Gebiete am linken Rheinufer werden als Einsatz bezeichnet, welchen die betreffenden deutschen Fürsten zufolge ihres Beitritts zur Koalition auf's Spiel gesetzt und durch die Entscheidung des Kriegs verloren hätten. "Glaubt man" — so fährt die Instruktion fort, um die französischen An= sprüche zu begründen -, "daß, wenn sie unseren Einsatz ge= wonnen, wenn wir Elfaß und Lothringen verloren, wir sie sehr geneigt gefunden hätten, diese Länder zurückzugeben? und die Geldsummen, welche dieser Krieg verschlungen? und das Blut unserer tapferen Republikaner, das in Strömen gefloffen? foll dieser Verlust gang und ohne irgend welche Entschädigung von uns getragen werden? und welche Entschädigung können wir naturgemäßer verlangen, als diejenige, welche wir schon in Händen

<sup>1)</sup> Revue historique 6, 324.

<sup>2)</sup> Baillen S. 22 ff.

haben, dieses Gebiet, in dessen Besitz wir durch die Tapferkeit unserer Truppen gelangt sind?"

Dieser Instruktion folgten später bestimmtere Weisungen des Direktoriums, welche Caillard als Richtschnur dienten. Demgemäß konnte er am 7. Februar 1797 schreiben, er habe bis dahin niemals von der Rheingrenze für die französische Republik Abstand genommen, sondern dieselbe immer als die Bedingung hingestellt, von welcher das Direktorium den Frieden auf dem Kontinent abhängig mache. Erst unmittelbar vorher war er durch einen Erlaß vom 26. Januar davon unterrichtet, daß das Direktorium die Abtretung des linken Rheinufers nicht mehr als unerläßliche Vorbedingung eines jeden Vertrages forderte, sondern die betreffenden Gebiete als Objekte der Verhandlung anjah. Er gab zu, daß es unter dieser Voraussetzung um so leichter sei, Preußens Bedenken gegen die nachgesuchte Friedensvermittelung zu überwinden; indessen ist es bezeichnend, daß er gleichzeitig hervorhob, er sei weit davon entfernt, die zuletzt erhaltene Instruftion als einen Verzicht auf die Rheingreuze anzusehen 1).

Es ist bekannt, daß seit dem erneutem Siege der extremeren Parteien über die gemäßigten am 18. Fructidor die französischen Ansprüche auf das linke Rheinuser oder doch den größeren Theil desselben zu immer bestimmterem Ausdruck gelangten.

erlangen und überhaupt jeden serneren Widerstand Deutschlands gegen die Pläne der französischen Politik zu entkräften, waren drei verschiedene Methoden anwendbar. Man konnte die Rivazlität zwischen den deutschen Großstaaten benutzen, indem man sich bald dem Berliner, bald dem Wiener Hof zuzuneigen schien, die Eifersucht beider wider einander verstärfte und beide dadurch den französischen Wünschen geneigter machte. Man konnte eine aufzrichtige Annäherung an Preußen anstreben, um mit Hülfe desestelben das Übergewicht des Hauses Habsburg im Reiche zu brechen und zugleich im übrigen Deutschland die im französischen Sinne

<sup>1)</sup> Je suis fort loin de regarder la dernière instruction que vous me donnez, comme un désistement de la limite du Rhin. Caillard d. 19. Pluviôje V.

crwünschten Anderungen durchzuführen. Zugleich bestand die Möglichkeit, die deutschen Mittels und Kleinstaaten durch Erweckung von Furcht und Hoffnung unmittelbar an das französische Insteresse zu ketten.

In dem Zeitraum von 1795 bis 1800 famen diese Tendenzen jämmtlich, sei es mit einander abwechselnd, sei es neben einander zur Geltung. Vorherrichend allerdings war das an zweiter Stelle angedeutete Verfahren. Dieses entsprach sowohl der geschichtlichen Vergangenheit, wie der damaligen Sachlage. Der Gegensatzwischen Frankreich und den Habsburgern war trop des Berfailler Bertrages nicht minder traditionell, als der zwischen Preußen und der Politik der Wiener Hofburg; und unzweifelhaft war während bes Revolutionsfriegs Diterreich derjenige Gegner auf dem Gest lande, an beisen Riederwerfung den Franzosen am meisten gelegen sein mußte. Nichts war baber für Die Staatsmänner ber Republik naheliegender, als der Wunsch, mit Preußen in ein gutes Einvernehmen zu treten und dasselbe zu bestimmen, sich an die Spipe einer antiösterreichischen Bartei im Reiche zu stellen. Schon in der Instruktion für Barthélemy war die Aussicht eröffnet, daß Preußen in Deutschland wieder zu der Stellung gelange, welche es unter Friedrich dem Großen beseffen!). Aus= drücklicher wurde noch in der Instruktion für Caillard hervorgehoben, es sei erwünscht, daß Preußen zur Politik des Fürstenbundes zurückfehre?. Dieser Weisung gemäß ertheilte Caillard seine Rathschläge bereits in der ersten Audienz, welche ihm Haugwiß gewährte, indem er ausdrücklich empfahl, auch Sachsen für eine Vereinigung der deutschen Staaten unter preußischer Führung zu gewinnen3); und als es sich im folgenden Jahre darum handelte, ein Neutralitätsabkommen zwischen Frankreich und Sachsen herbeizuführen, legte er besonderes Gewicht darauf, daß die betreffende Konvention durch Preußen vermittelt werde 1). Es er=

<sup>1</sup> Revue historique 6. 325. Bgl. den Erlaß des Wohlsahrtsansichniscs v. 22. April 1795, Baillen S. 2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Baillen E. 21.

<sup>5)</sup> Caillard d. 17. Brumaire IV (8. Nov. 1795).

<sup>4)</sup> Baillen 3, 445.

schien ihm als ein französisches Interesse, daß Sachsen sich dem Berliner Kabinet zu Dank verpflichtet fühle; denn er hielt daran sest, es entspreche den Anschauungen des Direktoriums, daß Preußen im Reich einen Einfluß gewinne, vor welchem der Österreichs gänzlich verschwinde.

Indessen ist die in den Instruktionen für Barthelemy und Caillard niedergelegte Unsicht von der Identität der französischen und preußischen Interessen feineswegs zu ausschließlicher Geltung gelangt, und insbesondere fehlte viel daran, daß das freundschaftliche Vertrauen zu Preußens Regierung, welches sich in den Depeschen Caillard's ausspricht, von den französischen Macht= habern stets getheilt wurde. Daher erklärt es sich, daß die= selben, trot aller vorgeblichen Intimität mit dem preußischen Rabinet, die Möglichkeit einer unmittelbaren Verständigung mit Österreich nicht aus dem Auge verloren und namentlich die Besorgnisse, welche jedes wirkliche oder scheinbare Eingehen auf die Wünsche der Wiener Hofburg in Berlin hervorrusen mußte, mit Geschick verwertheten. Nicht minder häufig befundet sich das Streben, im Interesse der in Deutschland zu verwirklichenden Plane mit den kleineren Staaten in Beziehung zu treten. Konnte doch Hardenberg bereits am 6. Juni 1795 auf Grund der in Bajel gemachten Erfahrungen die Vermuthung äußern, der Wunsch des Wohlfahrtsausschusses gehe dahin, die kleineren Reichsstände "lieber mit Preußen an die französische Regierung als an Preußen zu fesseln"1). Gine Annahme, welche um so zu= treffender erscheint, wenn man sich vergegenwärtigt, daß noch in demselben Monat der Wohlfahrtsausschuß in einer Depesche an Barthélemy ein Projekt zur Neugestaltung des Reiches andeutete. demzufolge aus den zwischen Ofterreich und Breußen gelegenen deutschen Staaten eine von der französischen Republik zu garantirende Konföderation gebildet werden sollte2). In welcher Weise

<sup>1)</sup> Baillen S. 5; vgl. auch die Beschwerden Hardenberg's über das Berschalten Barthélemy's bei Gelegenheit seiner Unterhandlungen mit den kleineren Reichsständen, Baillen S. 17 u. S. 26 f.

<sup>2)</sup> Der Wohlsahrtsausschuß an Barthélemn d. 26. Juni 1795, angeführt von A. Sorel, Revue historique 18. 283.

Frankreich mit den süddeutschen Staaten im Jahre 1796 und in der folgenden Zeit verhandelte, ist hinlänglich bekannt; aber auch die norddeutschen Staaten, welche durch den Baseler Frieden und noch mehr durch den Bertrag vom 5. August 1796 dem vorherrschenden Sinfluß Preußens überwiesen waren, hörten nicht auf, in Paris ein Gegenstand besonderer politischer Erwägungen zu sein, so daß bereits im Jahre 1798 der unten weiter zu erörternde Plan in Überlegung gezogen wurde, sowohl einen norddeutschen, wie einen süddeutschen Bund unter französischem Protektorat zu begründen.

Da die Staatsmänner der Republik sich der Eventualität nicht verschließen konnten, daß Preußen früher oder später in der Reihe der Frankreich feindlichen Mächte erscheinen werde, mußten sie es ferner für erwünscht halten, die Gebiete dieses Staates möglichst weit von den eigenen Grenzen, wie von denen der befreundeten batavischen Republik hinweg zu drängen. Bereits im Frühjahr 1795 war von Sienes der Grundsatz ausgesprochen worden, "nichts sei gefährlicher für eine Republik, als ein mächtiger Nachbar", und er hatte deshalb u. a. vorgeschlagen, die mecklenburgischen Herzogthümer der Krone Preußen zu überlaffen und das Haus Mecklenburg durch Oftfriesland und das rechtsrheinische Eleve zu entschädigen 1). Auch bei den Verhandlungen im Frühjahr und Sommer 1796 machte sich französischerseits der Wunsch geltend, Preußen möglichst im Often zu konsolidiren; man suchte thatsächlich das Berliner Kabinet durch das Angebot von Mecklenburg zu locken und kam trot des von Seiten Friedrich Wilhelm's II. befundeten Widerstrebens immer wieder darauf zu= rück, daß die als Ersat für die linksrheinischen Lande zu gc= währenden westfälischen Gebiete gegen Mecklenburg auszutauschen seien2). Offenbar in der gleichen Tendenz betonte Bonaparte

<sup>1)</sup> U. Screl, Revue historique 17, 31 f.

<sup>2)</sup> Sybel 4, 243 f.; Hüffer 1, 301 ff.; Baillen S. XXVIII u. 86. Die auf diese Angelegenheit bezüglichen Berichte Caillard's lassen den Inhalt der betreffenden Instruktionen vermuthen; doch ist es in diesem, wie in anderen Fällen zu bedauern, daß es Bailleu nicht möglich war, den Werth seiner verzbienstvollen Arbeit durch Mittheilung von Auszügen aus den Erlassen au Caillard zu erhöhen.

im Januar 1798 Sandoz-Rollin gegenüber, daß es das Interesse Preußens so gut, wie das Österreichs erheische, die eigenen Bestitungen außer Berührung mit denen der französischen Republik zu bringen<sup>1</sup>), und auch während der Unterhandlungen auf dem Rastatter Kongreß wurde das angedeutete Ziel von den Franzosen im Auge behalten<sup>2</sup>).

Wenn zu den auf Deutschland gerichteten Plänen der Franzosen außerdem das Vorhaben gehörte, in das Gebiet der Elbeund Wesermündung vorzudringen, so steht dies mit dem Kampse wider England in Zusammenhang, der den meisten französischen Staatsmännern vor allem am Herzen lag, und zu dem sich die übrigen Kämpse ihrer Anschauung nach, wie das Vorspiel zu dem eigentlichen Drama oder wie das Mittel zum Zweck vershielten.

Das Projekt, England in Hannover anzugreisen, ist bereits im Jahre 1795 aufgetaucht und seitdem wiederholt in Anregung gebracht worden; daß dasselbe zunächst nicht zur Aussiührung gelangte, ist nicht zum wenigsten auf die entschlossene Haltung des preußischen Kabinets zurückzusühren.

Für die Kenntnis der preußischen Politik in der Zeit von 1795 bis 1800 kommen unter den von Baillen mitgetheilten Aktenstücken namentlich die Ministerialerlasse in Betracht, welche die Tendenzen des Berliner Kabinets darstellen, wie dieselben in die Außenwelt traten und in den Gang der Ereignisse eingriffen. Daneben macht uns eine Anzahl von Denkschriften auch mit solchen Anschauungen und Intentionen bekannt, welche von einzelnen oder mehreren Kathgebern des Königs mit mehr oder minder Nachdruck vertreten wurden, ohne indessen zu thatsächelicher Geltung zu gelangen. Diesen der Werkstätte der preußischen Politik entnommenen Dokumenten schließen sich ergänzend die Bezrichte der in Berlin aktreditirten österreichischen und französischen Gesandten an, unter welchen die Depeschen von Caillard, welcher

<sup>1)</sup> Sandoz-Rollin, 25. Januar 1798, Bailleu S. 169.

<sup>2)</sup> Hüffer 3, 204 f. Die hierher gehörigen Vorschläge von Sienes werden weiter unten erwähnt.

Frankreich vom Oktober 1795 bis zum Juni 1798 am preußischen Hof vertrat, wegen ihrer großen Objektivität von besonderem Werthe sind.

Insofern es dem genannten Diplomaten aufrichtig darum zu thun war, zwischen der französischen Republik und Preußen ein gutes Einvernehmen zu erhalten, suchte er die zu erörternden politischen Fragen oft nicht nur vom französischen, sondern auch vom preußischen Standpuntt zu beleuchten, und war auch dann, wenn die preußischen Interessen und Unsprüche mit den französischen in Widerspruch zu stehen schienen, ehrlich bemüht, die preußischen Anschauungen in unbefangener Weise darzulegen. Wie er durch seine wohlwollende, sachgemäße, nur mitunter zu optimistisch ge= färbte Berichterstattung manche Vergleichspunfte mit Sandoz= Rollin darbietet, so liebt er es auch, wie dieser, über seine Unterredungen mit maßgebenden Perfönlichkeiten ausführliche und so dürfen wir annehmen — getreue Rechenschaft zu geben. Ra= mentlich die meist vorsichtig gehaltenen, mitunter gewundenen, fast immer aber verbindlich lautenden Huseinandersetzungen von Haugwitz nehmen einen bedeutenden Raum in diesen Depeschen ein; Dieselben bieten baber nicht gang unwichtige Beitrage gur Kenntnis des Mannes, deffen Erscheinung als Jüngling "von zartem, edlem Unsehen, weichen, freundlichen Zügen" Goethe in Dichtung und Wahrheit gezeichnet hat, von dem ein österreichischer Diplomat meldete, daß Gutmüthigkeit den Grundzug seines Charofters ausmache1), und der diese Gutmuthigkeit einem Caillard gegenüber mitunter jo weit trieb, daß er selbst, wo energische Vorstellungen am Plate gewesen waren, sich mit "fanften und magvollen Beschwerden"2) begnügte.

Der österreichische Gesandte Fürst Reuß und Caillard stimmen darin überein, daß Haugwitz in der letzten Periode Friedrich Wilshelm's II. die maßgebende Persönlichkeit am preußischen Hose war, daß Bischofswerder sich mit ihm im Einvernehmen befand, und daß durch diese beiden damals der Wille des Königs be-

<sup>1)</sup> Fürst Meuß d. 30. März 1796, Bailleu S. 531.

<sup>2)</sup> plaintes douces et modérées, Caillard d. 25. Februar 1797

stimmt ward1). Wenn Caillard tropdem gelegentlich die Even= tualität in's Auge faßte, daß der König durch anderweitige Einflüsse und Intriguen umgestimmt werden fönnte, so ist es doch bezeichnend, daß er solchen Besorgnissen nie so viel Bedeutung beimaß, um in seinem vorzugsweise aus dem Verkehr mit Haugwit geschöpften Vertrauen auf Preußens politische Haltung wesent= lich beirrt zu werden. Während des hier in Betracht kommenden Abschnittes der folgenden Regierung trat allerdings ein schärferer Gegensatz zwischen dem Ministerium und dem königlichen Kabinet, oder genauer genommen zwischen dem ersteren und dem König hervor; indessen der Wille Friedrich Wilhelm's III., der jeden, nicht im strengsten Sinne desensiven Krieg verabscheute2), ent= schied wider die zum Anschluß an die Koalition mahnenden Mi= nister, und diese mußten die Befehle des Monarchen zur Ausführung bringen. Demgemäß haben beide Könige, Friedrich Wilhelm II. (feit 1795) unter dem Ginfluß von Hangwit, Friedrich Wilhelm III. während seiner ersten Regierungsperiode, unter Umständen im Gegensatz zu den Ansichten dieses Ministers, das gleiche Ziel verfolgt: das durch den vergangenen Krieg erschöpfte Land den militärischen und revolutionaren Bewegungen des Zeit= alters zu entziehen und deshalb allen Berwickelungen mit dem Ausland möglichst vorzubeugen.

Freilich lag es zugleich den Leitern des preußischen Staats= wesens ob, die europäische Stellung desselben zu behaupten. Wie die Erinnerung an die glänzende Periode Friedrich's des Großen unzweiselhaft in den Augen beider friegführenden Parteien den Werth der preußischen Allianz erhöhte, so ergab sich andrerseits aus derselben für die Nachsolger des großen Königs die Aufsgabe, den preußischen Staat nicht zu einer untergeordneten Rolle zu erniedrigen. Auch ein Haugwiß hat diese Ehrenpflicht nicht verkannt. "Der Herrscher Preußens" — so schrieb er im Januar 1799 —, "durch seine Macht, die Treue seiner Völker und

<sup>1)</sup> Fürst Reuß d. 30. März 1796, Bailleu S. 531; Caillard d. 2. April 1796, Bailleu S. 439.

<sup>2</sup> Baillen E. XLVII.

das Beispiel seiner Vorsahren berufen, einer der Schiedsrichter der Welt zu sein, müsse seine eigene Politik haben."1) Die Denkschrift, welche diese Worte enthält, ist bestimmt, die Nothwendigsteit darzulegen, im Einvernehmen mit England und Rußland zur Wiederherstellung des europäischen Gleichgewichts beizutragen. Um diesen Zweck zu erreichen, wäre ein thatkräftiges militärisches Eingreisen unentbehrlich gewesen. Insosern zu einem solchen während des ganzen in Betracht kommenden Zeitraums der Entsichluß sehlte, begreist es sich, daß man dem von Haugwitz bezeichneten Ideal fern blieb, daß Preußen nicht über, sondern zwischen den Parteien stand und mit gemindertem europäischen Unschen aus dieser Periode hervorging.

Was speziell das Verhältnis zu Deutschland betraf, so war die Stellung Preußens wesentlich davon abhängig, ob es die am linken Rheinuser gelegenen Lande dem Reich zu erhalten, bzw. wiederzugewinnen vermochte. Obwohl bereits in Basel dem preußisschen Staat für das, was er eventuell an eigenem Besitz auf dem linken Rheinuser einbüßen würde, ein Ersatz in Aussicht gestellt worden war, so erklärt es sich aus dem — wie Bailleu mit Recht hervorhebt — in dieser Frage besonders augenfälligen Zusammenhang preußischer und deutscher Interessen, daß das Berliner Kabinet dem französischerseits gewünschten definitiven Verzicht möglichst lange auszuweichen suchte.

Auch die nach dem Abschluß des Baseler Vertrages an Harsbenberg gerichteten Erlasse<sup>2</sup>) bezeichnen den status quo ante bellum als das Erwünschteste und weisen den Gesandten an, diesen als Basis sür den Reichsfrieden in Vorschlag zu bringen, obwohl man nicht abgeneigt war, denselben den Franzosen durch einige Modisitationen zu "versüßen""). Auch noch bei den Vershandlungen über den geheimen Vertrag vom Sommer 1796 setzte Handlungen ganze diplomatische Kunst in Vewegung, um die

<sup>1)</sup> Bailleu 3. 270.

<sup>2)</sup> Vom 27. April und 3. Juli 1795, Bailleu S. 3 und Ranke, Denkwürdigkeiten Hardenberg's 5, 108.

<sup>3)</sup> Ausdruck von Haugwiß in einer Dentschrift vom Ende Juni 1795, Bailleu S. 12.

Abtretung des linken Rheinusers als eine nur eventuell in Kraft tretende hinzustellen, und er fand daher auch in der Folge in dieser Konvention kein Hindernis, auf die Erhaltung der Reichseintegrität zurückzukommen. Undrerseits konnte man sich keiner Illusion darüber hingeben, daß die hierauf gerichteten Bünsche in Frankreich stets einer starken Opposition begegnen würden, und da man doch jedenfalls sich um des linken Rheinusers willen nicht der Gesahr eines erneuten Krieges aussehen wollte, so war die nothwendige Folge, daß die noch so wohl gemeinten Besmühungen Preußens der Zuversicht und der Entschiedenheit entsbehrten. Ohne Ausgebot von Energie war aber, wie Hardensberg und Gervinus bereits im Fahre 1795 erkannt?), auch in solchen Zeiträumen von Frankreich nichts zu erreichen, während deren die äußeren und inneren Berhältnisse des Landes ein größeres Mäß von Gesügigkeit angezeigt erscheinen ließen.

Wie weit Preußen, wenn es eine entschiedene Sprache führte, auch in den auf den Baseler Frieden folgenden Jahren seinem Willen Geltung zu verschaffen vermochte, zeigte sein Eintreten für die norddeutsche Neutralität. Die Aufrechterhaltung derselben war zunächst durch das eigene Interesse Preußens geboten, da die Provinzen desselben sich keiner gesicherten Ruhe erfreuen konnten, wenn die zwischen ihnen liegenden Gebiete durch das Umsichareisen des Krieges und der Revolution gefährdet waren. Zugleich aber famen die für die Erhaltung des Friedens von Nordbeutschland aufgewandten Bemühungen sämmtlichen geschützten Staaten, ja der gesammten deutschen Ration zu gute. Denn mag diese allerdings in enge Grenzen sich zurückziehende Politik durch die Zeitgenoffen nicht minder, wie durch die nachlebenden Historifer vielfach ein abfälliges Urtheil erfahren haben, so ist doch mit Recht von Ranke3) hervorgehoben worden, von wie hohem Werthe es war, daß in jenen Jahren, welche nicht nur

<sup>1)</sup> Lgl. die Denkschrift von Hangwiß vom 30. Januar 1797, Baillen S. 112 ff.

<sup>2)</sup> Hardenberg d. 14. November, Gervinus 24. September und 4. Dezember 1795; Bailieu S. 31 f. 411. 418.

<sup>3)</sup> Denkwürdigkeiten Hardenberg's 1, 332.

die politische Umgestaltung Europas vorbereiteten, sondern zusgleich auch die kaum minder bedeutsame Entwickelung des deutschen Geisteslebens gezeitigt haben, in einem Theile unseres Vaterslandes eine völlig ungestörte Pflege wissenschaftlicher und literarischer Interessen ermöglicht wurde.

Die Schwierigkeit der Aufgabe, das nichtpreußische Nordsbeutschland vor Ariegsgefahren zu schützen, ist nicht immer völlig gewürdigt worden. Sicher ist zur Erreichung dieses Zieles alle Energie aufgewandt, deren der preußische Staat damals fähig war, und bildete der erlangte Erfolg das einzig erfreuliche Resultat, dessen die preußische Politik in jenen Jahren sich rühmen konnte. Es dürste daher nicht unangemessen erscheinen, im solzgenden theils im Anschluß an die von Baillen veröffentlichten Akten, theils mit Benutzung anderweitigen Materials zu versfolgen, durch welche Pläne die norddeutsche Neutralität in der Zeit von 1795 bis 1800 bedroht war, und in welcher Weise Preußen dieselbe zu schützen suchte.

Wenn in dem siebenten Artifel des Baseler Friedensvertrages sich beide Kontrahenten verpflichteten, Maßregeln zu ergreifen, um den Kriegsschauplat von Norddeutschland fernzuhalten, so erscheint dies zunächst als ein wichtiger Erfolg, der von Hardenberg im Sinne der ihm ertheilten Instruktionen errungen worden. Der Wohlfahrtsausschuß hatte den betreffenden Artifel nicht ohne Widerstreben zugestanden, insofern derselbe für Frankreich einen Berzicht auf die offenbar alsbald nach der Eroberung Hollands in's Auge gefaßten Plane wider das niedersächsische Gebiet be= Andrerseits gewährte die Neutralisirung Norddeutsch= deutete. lands auch den Franzosen erhebliche kommerzielle und politische Vortheile, und namentlich in militärischer Beziehung mußte es ihnen, falls sie sich entschlossen, ihre Kräfte gegen das südliche Deutschland und Ofterreich zu konzentriren, höchst erwünscht sein, das eigene Gebiet, wie das der befreundeten batavischen Republit vor einem Angriff aus dem Hannoverschen gesichert zu wissen. In letterer Hinsicht erhielt Frankreich eine noch nachdrücklichere

Garantie durch die von Hardenberg nach dem Friedensschluß abgegebenen Erklärungen (vom 7. und 15. April)<sup>1</sup>) und durch den geheimen Artikel des Zusatvertrages vom 17. Mai, dem gemäß "der König von Preußen, falls die hannoversche Regierung die Reutralität verweigerte, die Verpflichtung übernahm, das Kursfürstenthum Hannover in Bewahrung zu nehmen, um die französische Republik desto wirksamer vor jeder keindseligen Unternehmung abseiten dieser Regierung sicher zu stellen").

Trafen demnach in jener Zeit die französischen und preußi= schen Wünsche bezüglich der Pazifizirung Hannovers zusammen, so entsprach dieselbe zugleich dem Interesse des betreffenden Landes jelbst. Bereits am 2. März 1795 hatte der hannoversche Ge= sandte in Berlin im Auftrage seiner Regierung der Hoffnung Ausdruck gegeben, daß bei der Baseler Unterhandlung auch anderen Ständen des Reiches der Weg zum Frieden eröffnet werden möge3). Mit Recht durfte daher das Berliner Kabinet annehmen, daß es sich durch den elften Artikel des Friedens= vertrages, sowie namentlich durch die Vereinbarung über die Demarkationslinie die Regierung Hannovers zu Dank verpflichtet habe 4). Auch war das Verhalten des hannoverschen Komitial= gesandten während der Reichstagsverhandlungen im Sommer 1795 durchaus den preußischen Anschauungen gemäß. Mit den friedlichen Erklärungen desselben schien indessen das militärische Aussehen des Kurfürstenthums in auffälligem Widerspruch zu stehen. Abgesehen von den eigentlichen Landestruppen, befand sich daselbst englisches, von England besoldetes braunschweigisches, hannoversches und hessisches Militär, sowie eine nicht geringe Anzahl bewaffneter französischer Emigranten, und es erstreckte sich die Aufstellung dieser Mannschaften selbst auf einzelne be-

<sup>1,</sup> Bgl. A. Sorel, la paix de Bâle. in der Revue historique 7, 352 f.

<sup>2)</sup> Der Inhalt dieses Artifels ist der hannoverschen Regentschaft erst im Jahre 1799 bekannt geworden, wie aus einem Schreiben derselben an den Geschäftsträger L. v. Ompteda vom 12. Mai d. J. hervorgeht. Staatsarchiv in Hannover.

<sup>3)</sup> Note des hannoverschen Gesandten E. v. Lenthe.

<sup>4)</sup> Das Folgende nach den betreffenden Aften des Geh. Staatsarchivs in Berlin und des fal. Archivs in Hannover.

nachbarte Gebiete, wie z. B. die westfälischen Bisthumer, die Reichsstadt Bremen und das hamburgische Amt Rigebüttel. Da die französische Regierung durch Barthélemy ihre Unzufriedenheit hierüber der preußischen Regierung kundgeben ließ1), so richtete diese wiederum ihre Vorstellungen nach Hannover, zunächst um die Räumung der hansestädtischen Gebiete zu betreiben, an deren Besetzung die Franzosen namentlich Anstoß genommen hatten. Von Seiten der Regentschaft wurde stets der ausschließlich defen= sive Charafter aller der gerügten Maßregeln geltend gemacht; doch wurde der Werth solcher Angaben durch den Umstand beeinträchtigt, daß die Gesammtheit der im nordwestlichen Deutsch= land befindlichen englischen und hannoverschen Truppen von London ihre Beschle erhielt, und es konnte daher der Berdacht entstehen, daß der König-Kurfürst die Neutralität des norddeutschen Gebietes migbrauche, um unter dem Schutz derselben die britische Kriegspolitik zu fördern.

Besorgnisse dieser Art wurden namentlich wachgerufen, als sich der Erbstatthalter der Niederlande in einem Brief (vom 22. Juli) an Friedrich Wilhelm II. wandte, um denselben von einem Plan in Kenntnis zu setzen, dessen Berwirklichung in der That eine Bedrohung der batavischen Republik2) und demzufolge eine Herausforderung Frankreichs bedeutet hätte. Es sollte nämlich in Osnabrück eine Ansammlung oranisch gesinnter Offiziere und Mannschaften stattfinden und der jüngere Sohn des Erbstatt= halters, Prinz Friedrich, aus dieser Vereinigung von Emigranten und Deserteuren ein Corps bilden, deffen Bestimmung gewesen wäre, unter günstigen Umständen behufs Herstellung der früheren Bustande wieder in Holland einzurücken. Der König von England, deffen Sohn, der Herzog von Pork, damals Fürstbischof von Osnabrück war, hatte die für das Vorhaben erforderlichen Geld= mittel zur Verfügung gestellt. Es bestand demnach offenbar ein oranisch = britisches Einverständnis, welches geeignet war, die

1) Vgl. Revue historique 18, 278.

<sup>2)</sup> Im Eingange seines Brieses bezeichnet der Erbstatthalter sein Vorshaben geradezu als une démarche que je fais pour tâcher de tirer ma patrie du joug humiliant et ruineux qui lui est imposé. (Geh. St.-A.)

Neutralität Nordbeutschlands in bedenklicher Weise zu kompromittiren.

In voller Würdigung dieser Gefahr beeilte sich das Ber= liner Rabinet, derselben entgegenzuwirken. Selbstverständlich galt es vor allem, dem Erbstatthalter perfönlich sein Vorhaben zu widerrathen; ferner erhielt der diplomatische Vertreter Preußens in London die Anweisung, sich dem dortigen Minister für Sannover, wie dem Herzog von Hork gegenüber in gleichem Sinne auszusprechen; insbesondere aber wurden die Regentschaften in Hannover und Donabrück ermahnt, die in Frage stehenden Truppenansammlungen nicht zu dulden; überdies erging an dieselben die Aufforderung, sich über ihr Verhältnis zum Baseler Frieden und zur Demarkationslinie zu äußern. Infolge deffen gab das hannoversche Ministerium die Erklärung ab, "daß Se. Königliche Majestät, als Kurfürst, bei dem Baseler Frieden, jedoch unter Borbehalt Ihrer reichsständischen Obliegenheiten und Zuständigfeiten, acquiescire"1). So schätbar diese Versicherung trot ihrer verklausulirten Form erscheinen mochte, so konnte doch das preußische Kabinet durch dieselbe ebenso wenig wie durch die übrigen Antworten völlig beruhigt werden. Die thatsächlich in Osnabrück zusammengekommenen Hollander waren durch den preußischen Generalmajor v. Schladen von dort vertrieben, hatten sich aber in's Hannoversche zurückgezogen, um sich, wie es hieß, in der Gegend von Bremen wieder zu vereinigen. Dazu fam die fortdauernde Anwesenheit des Prinzen Friedrich von Dranien innerhalb der Neutralitätsgrenzen, ferner Mittheilungen über Busammenziehung und Berftarkung der englischen und unter englischem Befehl stehenden Truppen in diesem Gebiet und überdies eine Depesche von Hardenberg, welche erneute Beschwerden von Barthelemy übermittelte. Infolge beffen wurden am 25. und 31. August Ministerialschreiben nach Hannover gerichtet, welche die Untersagung aller derartigen Rustungsanstalten und die Entfernung sämmtlicher britischer und Emigrantencorps aus dem Neutralitätsgebiet verlangten; auch ward in dem letten der beiden Schreiben bereits mit der Eventualität gedroht, daß der König

<sup>1) 15.</sup> August 1795.

genöthigt sein könne, die kurfürstlichen Länder ihrem Schicksal zu überlassen. Ja, um die beabsichtigte Wirkung noch sicherer zu erreichen, wurde nicht lange Zeit darauf (am 11. Sept.) unter dem Eindruck einer von Hardenberg übersandten Note Barthéslemy's, welche in der eindringlichsten Weise an die in den gesheimen Artikeln des Vertrags vom 17. Mai übernommene Verspssichtung erinnerte<sup>1</sup>), der bekannte Staatsmann Chr. v. Dohm beauftragt, sich persönlich nach Hannover zu begeben; derselbe sollte für den Fall, daß den preußischen Wünschen nicht entsprochen würde, die Alternative in Aussicht stellen, daß der König jenen Küstungen mit Gewalt ein Ende bereiten, oder die Vermarkeidigung seiner eigenen Provinzen beschränken werde.

Ein unmittelbarer Erfolg dieser Sendung wurde dadurch verhindert, daß die hannoverschen Minister in solchen Fällen zur Berichterstattung nach London genöthigt waren; indessen gelangte am 2. Oktober in Erwiderung der preußischen Vorstellungen vom 25. und 31. August eine Mittheilung des hannoverschen Gestandten an das preußische Ministerium, welche dahin lautete, daß nach Beschluß des britischen Königs alle Emigranten und sonstigen fremden Corps aus seinen deutschen Landen entsernt und dergleichen zufünstig in keiner Form mehr geduldet werden solle. Dazu kam die ansdrückliche Erklärung, daß Se. Majestät (als Kursürst) die Neutralität streng beobachten wolle<sup>2</sup>).

Hierdurch war freilich nicht allen vorausgegangenen Forderungen entsprochen, indessen erachtete die preußische Regierung diese Erklärung für zufriedenstellend und hinreichend, um das Mißtrauen der Franzosen zu beseitigen<sup>3</sup>).

In der That mußte die Erwirfung jener unzweideutigen

<sup>1)</sup> Note Barthélemy's und Begleitschreiben Harbenberg's vom 2. September 1795.

<sup>2)</sup> Note verbale des hannoverschen Gesandten v. Lenthe in Berlin vom 2. Oktober. Der Inhalt dieser Note entsprach thatsächlich einer aus England (Wenmouth) ergangenen Weisung an die Minister in Hannover.

<sup>3)</sup> Die Minister an den König d. 3. Ottober, Erlasse an Hardenberg und Dohm d. 9. Ottober.

Willensäußerung der englisch = hannoverschen Regierung als ein bedeutsamer Erfolg angesehen werden, umsomehr, da dieselbe fast gleichzeitig durch die in den "Sannöverischen Anzeigen" abge= druckte Verordnung Georg III. zur allgemeinen Kenntnis gebracht wurde 1). In dieser Proflomation war zur Motivirung der wider die Emigranten zu ergreifenden Magregeln "das Acquies= ciren des Königs = Rurfürsten bei dem Bajeler Friedensvertrage und dessen Abditional=Konvention" ausdrücklich hervorgehoben worden2). Wenn daher auch die Räumung Bremens und die Einschiffung der Emigranten sich noch einige Zeit verzögerte und auch in der Folge wiederholte Gerüchte über erneute friegerische Rüftungen und Bedrohung der batavischen Republik verbreitet wurden, so konnte dadurch doch kein ernstlicher Zweisel an der politischen Haltung Hannovers begründet werden. Selbst der frangösische Gesandte in Hamburg, Reinhard, glaubte auf Grund genauer Erfundigungen am 3. Februar 1796 bestätigen zu dürfen, daß die Regierung Hannovers seit vier Monaten die Neutralität aufrecht erhalten habe3).

Indessen, während in der angedeuteten Weise die preußischen Bemühungen, den Franzosen jeden Vorwand zu einem Übergriff in das nordwestliche Deutschland zu nehmen, ein erwünschtes Resultat herbeiführten, war bereits die Voraussehung dieser Bestrebungen, die Gültigkeit der in Basel vereinbarten Demarkationsslinie in Frage gestellt worden. Preußen war nicht in der Lage gewesen, die Unversehrtheit des von dieser Linie umschlossenen Gebietes aufrecht zu erhalten; es hatte die Verletzung desselben

<sup>1</sup> Am 3. Ottober 1795; bereits am 6. Ottober übersandte Reinhard (j. die Anmertung 3 der französischen Regierung eine Übersetzung dieser Prostlamation.

<sup>2)</sup> F. L. v. Bertepich ipottete afferbings ipäter: on avait à plus fortes raisons à craindre que la république française n'acquiescerait point à l'acquiescence hanovrienne, d'autant plus q'une acquiescence ne dit absolument rien. (Mémoire addressé à l'auguste congrès qui se trouve assemblé à Rastadt p. 17.)

<sup>3)</sup> Die in dieser Abhandlung angeführten Berichte von Reinhard besinden sich in dem Archiv des Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten zu Varis in der Folge Aff. étr. citirt), Hambourg vol. 108—111.

von Seiten Frankreichs wie Österreichs hinnehmen müssen. Nunsmehr galt es, sich auf eine bescheidenere Aufgabe zu beschränken und an Stelle des disherigen, weit nach dem Süden reichenden Neutralitätsgebietes nur die den eigenen Provinzen näher gestegenen norddeutschen Länder unter preußischen Schutz zu stellen. Um 26. Oktober 1795 wurde daher ein Erlaß an Hardenberg gerichtet, der ihn beaustragte, Barthélemy zu erklären, der König von Preußen verzichte auf die Bertheidigung der Demarkationsslinie in der Gegend von Franksurt, sei dagegen zu deren strikter Austrechterhaltung auf der westsälischen Seite entschlossen, und rechne umsomehr darauf, daß dieselbe von den Franzosen in gewissenhafter Weise beachtet werde, als der vollständige Beitritt der hannoverschen Regierung zu den Neutralitätsstipulationen ersfolgt sei<sup>1</sup>). Hierauf tras von französischer Seite zunächst eine im wesentlichen zustimmende Erwiderung ein<sup>2</sup>).

Indessen machte sich in dieser Angelegenheit bald eine ershebliche Meinungsverschiedenheit der beiden betheiligten Mächte geltend. Man erkannte zwar auch auf preußischer Seite die Nothwendigkeit an, sich über die Richtung der neuen Demarkaztionslinie zu verständigen, setzte dabei aber ein entgegenkommendes Verhalten der Franzosen als selbstwerständlich voraus, indem man betonte, daß die Anerkennung der Neutralität Norddeutschslands einen wesentlichen Bestandtheil des Baseler Friedens, ja das eigentliche Fundament desselben bilde 3). Von den Franzosen wurde dagegen behauptet, daß derselben nach dem Wortslaut des Vertrages nur eine sekundäre Bedeutung zukomme 4),

<sup>1)</sup> Baillen S. 30 f.

<sup>2)</sup> Hardenberg, d. 5. Dezember 1795, Baillen S. 35.

<sup>3)</sup> Dies war wenigstens die in den Ministerialerlassen (vgl. besonders Baillen S. 45) und in der Note an Caillard vom 10. Mai 1796 (Geh. St.=A.) vertretene Ansicht; über die abweichende Anschauung Alvensleben's, s. Baillen S. 51.

<sup>4)</sup> Nach Empfang der Note vom 10. Mai hob Caillard in seinem Bericht an Delacroix insbesondere hervor, daß der Artifel, welcher die norddeutsche Neusaralität seststelle, nur die untergeordnete Bedeutung habe, den Zweck des vorstusgehenden Artifels, d. h. die Wiederherstellung der Handelsbeziehungen zu ermöglichen; Delacroix bezeichnete in einem Erlaß an Reinhard vom 19. Prais

und glaubten sie daher von dem Augenblicke an, da die zuerst vereinbarte Demarkationslinie von Preußen selbst aufgegeben worden, inbezug auf das nichtpreußische Nordeutschland wieder völlig freie Hand zu haben. She man sich deshalb dazu hersbeiließ, sich auf's neue durch Anerkennung einer Demarkationsslinie zu binden, galt es, namentlich mit Kücksicht auf Hannover, die Vortheile und Nachtheile einer solchen Vereinbarung gegen einander abzuwägen.

Als Sandoz-Rollin im Anfang des Jahres 1796 auf Grund der vorausgegangenen Instruktionen eine ausdrückliche Anerken= nung der Neutralität Hannovers bei der französischen Regierung zu erwirken suchte, erhielt er zunächst eine ausweichende Ant= wort 1). In seiner Depesche vom 12. Januar berichtet er, daß bezüglich dieser Frage eine Meinungsverschiedenheit zwischen Carnot und dem Kriegsminister Aubert-Dubayet einerseits und Rembell und Delacroix andrerseits bestehe, so daß sich die für die Krieg= führung maßgebenden Machthaber gegen die Neutralität Hannovers, die Leiter der diplomatischen Angelegenheiten aber für dieselbe ausgesprochen hätten. Indessen fügte er folgende bemerkenswerthe Außerung hinzu, welche Delacroix furz vorher an ihn gerichtet: "Wenn hinsichtlich der Demarkationslinie nur von Westfalen die Rede wäre, so würden wir bald einig werden, und bem König von Preußen stände es frei, die Artifel zu diktiren : aber es handelt sich um das Rurfürstenthum Hannover, deffen Besitz als Unterpfand für unsere Inseln unter dem Winde dienen fönnte"2).

Es sei gestattet, zur näheren Erläuterung dieser Worte etwas weiter auszuholen. In der Hoffnung, einen sowohl Frankreich, wie auch der batavischen Republik förderlichen Vorschlag an die Hand zu geben, hatte Caillard im Dezember 1795 seiner Regiezung dringend empfohlen, mit Hannover einen Separatsrieden nach Analogie der Verträge mit Preußen und Hessen abzuschließen,

rial IV (7. Juni 1796) die Demarkationskinie als ein accessoire très-accidentel des Friedensvertrages.

<sup>1)</sup> Bericht vom 7. Januar 1796, Bailleu S. 44.

<sup>2)</sup> Sandoz-Rollin d. 12. Januar 1796, Bailleu S. 45.

und sogar den Entwurf einer solchen Übereinfunft in sieben Ur= titeln mitgetheilt. Offenbar wurde durch diesen Vorschlag ein Aufsatz hervorgerufen, der sich unter den Akten des auswärtigen Archivs in Paris befindet1). Derselbe führt den Titel: "Bericht über die Fragen: 1. ob die Regentschaft von Hannover unab-hängig vom König von England verhandeln kann; 2. ob es im Interesse Frankreichs liegt, einen Separatfrieden mit Hannover zu schließen?" Die erste Frage wird verneinend beantwortet, da die Regentschaft in allen wichtigen Angelegenheiten nur eine berathende Stimme habe. Wenn man Frieden mit Hannover mache, so werde man denselben mit dem Kurfürsten, nicht mit der Regentschaft abschließen, welche nur den abwesenden Kurfürsten repräsentire und von den Besehlen desselben abhängig sei. Sinsichtlich der zweiten Frage könnte man anführen, daß es im französischen Interesse liege, die Verbindung der deutschen Staaten zu lockern, ihre Bestandtheile zu trennen und sich durch einen Separatfrieden gegen einen Staat sicher zu stellen, der bis zu 25000 Mann aufzubringen im Stande sei. Diese Erwägung würde in's Gewicht fallen, wenn nicht der König von England Kurfürst von Hannover wäre. Da man mit dem König von England im Krieg sei, könne man nur einen simulirten Frieden mit Hannover haben. Der Souveran dieses Landes würde als geheimer Feind für Frankreich gefährlicher sein, denn als offener Widersacher; er würde bei allen Kabinetten gegen dasselbe intriguiren, in seinen Staaten Werbungen dulden, feindseligen Truppenansammlungen ein Ashl gewähren, den Gegnern Lebens= mittel und Munition liefern u. f. w. Ein Separatfriede mit Hannover gewähre deshalb feinerlei Gewinn, der Krieg mit diesem Lande sei unendlich vortheilhafter. England, dessen Rüften vermöge seiner zahlreichen Flotten unangreifbar seien, verderbe Frankreichs Handel und Kolonien ungestraft; es sei daher politisch, sich nicht der einzigen Möglichkeit zu berauben, England auf dem Kontinent zu erreichen. Man könne König Georg nur

<sup>1)</sup> Datirt vom 17. Nivôje IV (7. Jan. 1796), Aff. étr. Hauovre vol. 54.

zum Frieden bestimmen, indem man ihn in seinem Stammlande bedrohe und dort Repressalien übe. Jede Einbuße, welche er daselbst erleide, sei für ihn eine empfindliche Wunde. Georg der Brite werde sich aus Gefälligkeit für Georg den Hannoveraner zum Frieden bequemen müssen. Es sei deswegen angemessen zu erklären, daß die Republik niemals den Kurfürsten von Hansnover von dem König von England trenne, und daß sie niemals mit dem einen oder dem anderen einen separaten Frieden schließen werde.

Solchen Erörterungen gemäß wurde der erwähnte Vorschlag Caillard's zurückgewiesen und erging etwas später an Reinhard in gegebener Veranlassung die nachdrückliche Aufforderung, der Unnahme, als ob zwischen der Republik und dem Kurfürstenthum Hannover Frieden bestehe, laut zu widersprechen!. Selbstverständ= lich erscheint unter diesen Umständen, daß weder Caillard's Rath, den damals in Berlin anwesenden Parandier als Residenten nach Hannover zu schicken, noch der Wunsch Reinhard's, abgesehen von seiner hansestädtischen Mission auch bei der hannoverschen Regentschaft aktreditirt zu werden, in Paris Berücksichtigung finden konnte. Umsomehr entsprach es dagegen den Ansichten der französischen Regierung, daß Reinhard von Hamburg aus das benachbarte Kurfürstenthum mit der größten Aufmerksamkeit überwachte, und wurde derselbe überdies beauftragt, über die politischen, volkswirthschaftlichen und militärischen Verhältnisse Hannovers, sowie über die Gesinnungen der Landesbewohner einen besonderen Bericht anzufertigen2). Dieser Aufgabe ent= ledigte sich Reinhard durch Ausarbeitung eines Memoires, in welchem trot einiger Übertreibungen das Streben nach unparteiischer Darstellung unvertennbar ist"). Namentlich wird in demselben das Verhältnis der hannoverschen Regentschaft zum

<sup>1,</sup> Erlaß von Delacroig vom 30. Nivoje IV 20. Jan. 1796).

<sup>2)</sup> Delacroir an Reinhard d. 23. Nivôse IV (13. Jan. 1796).

<sup>3)</sup> Am 14. Pluvisse IV (3. Febr. 1796) theilt Reinhard dem Minister Telacroix mit, daß er daß gewünschte Memoire seinem Berichte beilege. Daß im Text besprochene Memoire (Aff. étr. Hanovre vol. 54) ist vom 15. Plu=

König-Kurfürsten und zu dem britischen Ministerium mit Cachfenntnis erläutert. Zur Charafteristif der Parteiverhältnisse wird der Mittel gedacht, durch welche die Regierung ihren Ginfluß zu mehren und die Ideen der französischen Revolution zu befämpfen suche. Tropdem habe sich in Hannover die Liebe zur Freiheit durch Handlungen und Schriften bekundet; selbst unter dem Adel gebe es Männer, welche den britischen Despotismus mißbilligten; auch in den landständischen Versammlungen sei mit= unter eine fräftige oppositionelle Sprache geführt worden. Von den unteren Volkstlassen heißt es, sie seien fraftig und muthvoll, genügsam und an mühselige Arbeit gewöhnt, unwiffend, ohne daß ihnen die Sdeen und Gewohnheiten der Freiheit völlig fremd wären, von Haß erfüllt gegen die Regierung, welche sie unterdrücke, und daher voraussichtlich geneigt, in jedem Wechsel eine Verbesserung zu erblicken. Fügen wir hinzu, daß Reinhard in dieser Sfigge und in einem ipateren ergangenden Bericht die Vertheidigungsmittel Hannovers als fehr unerheblich charafterifirt, und daß in einem furze Zeit zuvor dem Direktorium von anderer Seite vorgelegten Memvire1) die Sympathie der Bewohner des Kurfürstenthums für die französische Revolution noch meit nach= drücklicher betont worden war, so wird es begreiflich erscheinen, daß man in Paris die Offupation jenes Landes als ein wenig schwieriges Unternehmen betrachtete.

Was freilich den zu erwartenden Erfolg betraf, so hatte Caillard — von den preußischen Ministern belehrt — bereits in seiner Depesche vom 7. Februar dargethan, daß es eine eitle Hoffnung sei, wenn man durch die Offupation des Kurfürstensthums ein Unterpfand für die von England eroberten französischen Kolonien zu gewinnen meine<sup>2</sup>). Etwas später<sup>3</sup>) hatte auch Reins

viose batirt und ohne Unterschrift; doch dürfte nach dem Inhalt und der Darsftellungsweise die Autorschaft Reinhard's nicht zu bezweiseln sein.

Der Verfasser Marné bezeichnet sich als ex-agent politique der Respublik in Sachsen und bemerkt, daß er seit drei Jahren in Deutschland als politischer Agent fungirt habe. Akt. étr. Hanovre vol. 54.

<sup>2)</sup> Caillard, d. 18. Pluviôje IV.

<sup>6</sup> d. 14. Bentoje IV, 4. März 1796.

hard ausdrücklich hervorgehoben, daß nach seiner Auffassung das englische Ministerium auf die Besetzung von Hannover schon deszwegen geringeres Gewicht legen werde, weil es überzeugt sei, daß dieselbe — vorausgesetzt, daß Preußen seine Absicht auf dies Land habe — immer nur von vorübergehender Dauer sein könne. Indessen fügte er hinzu, daß trotzem eine solche Offupation reislicher Erwägung werth sei, denn indem man den Engländern die Verbindung mit der Elbe und Weser absperre und dadurch mehr und mehr ihre Kommunisation mit dem Kontinent hemme, würde man ihnen immerhin einen äußerst empfindlichen Schlag versetzen.

Wir ersehen hieraus, wie sich neben der bisher hervorsgehobenen Auffassung des hannoverschen Projektes auch ein hans delspolitischer Gesichtspunkt im Sinne der nachmaligen Konstinentalsperre geltend machte. Indessen scheint es, daß zunächst trot der von Caillard und Reinhard gebotenen Belehrung die früher erwähnte Anschauung vorherrschend blieb.

Wie beschaffen jedoch die Motive sein mochten, um deren willen man in das Elb= und Wesergebiet vorzudringen wünschte, unter allen Umständen hatte man auf die Anschauungen des Berliner Kabinets Kücksicht zu nehmen. Bereits im Ansang des Jahres 1795 tauchte der später wiederholt in Anregung gebrachte Vorschlag auf, das Kurfürstenthum Georg's III. der preußischen Krone zu überliesern²), wodurch zugleich die Lostrennung Hansnovers von Großbritannien bewirft und für die von Preußen eventuell abzutretenden Gebietstheile ein Ersat dargeboten wäre. Verwandte Motive scheinen den Gedanten hervorgerusen zu haben, Hannover dem vertriebenen Erbstatthalter der Niederlande als Ersfatz zuzuweisen³) oder dieses Land zwischen letzterem und Preußen

<sup>1)</sup> Dies ergibt sich u. a. aus den Außerungen von Delacroix nach den Berichten des Sandoz-Rollin vom 29. April 1796 und aus den Bemerkungen von Carnot nach dem Berichte des Sandoz-Rollin vom 6. Mai 1796, Bailleu S. 67.

<sup>2)</sup> Sybel 3, 363.

<sup>3)</sup> Revue historique 17, 262.

zu theilen.). Das Berliner Kabinet zeigte sich keineswegs geneigt, auf derartige Anerbietungen einzugehen; es ließ vielmehr dem Direktorium durch Vermittlung des preußischen Gesandten in Paris, wie des französischen Gesandten in Berlin stets auf's neue wiederholen, einen wie hohen Werth es auf die Sicherstellung von Hannover lege. Wenn die französischen Machthaber sich diesen Vorstellungen nicht ganz unzugänglich zeigten, so gesichah dies nur in der Hoffnung, als Entgelt für die in Aussischt gestellte Nachgiebigkeit die Anerkennung der Kheingrenze und der Entschädigung durch Säkularisationen zu erlangen. Sin Zusgeständnis sollte durch das andere erkauft werden. So lange daher Preußen Bedenken trug, den genannten Forderungen zuzzustimmen, war auch nicht darauf zu rechnen, daß die Franzosen ihren Plänen wider die deutschen Besitzungen des Königs von England entsagen und die Demarkationslinie respektiren würden.

Mit Recht durste demnach Haugwiß in einer Denkschrift vom Ansang des Jahres 1797 hervorheben, daß die Neutralität Norddeutschlands vom Herbst 1795 bis zum Abschluß eines neuen preußisch-französischen Vertrages auf nichts, d. h. auf keiner von beiden Parteien anerkannten Grundlage beruht habe?). Man mußte deshalb preußischerseits auf die Eventualität gefaßt sein, daß die Franzosen in das nordwestliche Deutschland eindringen würden. Da im Falle einer solchen Invasion sämmtliche nords deutsche Staaten gefährdet waren, so lag es nahe, daß Preußen sich mit den benachbarten Reichsständen über gemeinsame Schritte zu verständigen suchte.

Bereits im Ansang des Dezembers 1795 hatte Haugwitz in einer vertraulichen Unterredung mit dem hannoverschen Geschäftseträger Ompteda angerathen, zwar alles sorgsam zu vermeiden, was der französischen Regierung einen Vorwand zu Unzufriedensheit und Argwohn geben könne, andrerseits aber "nach dem Bei

<sup>1)</sup> Reinhard berichtet am 24. Floréal IV (13. Mai 1796) über eine Unterredung mit Hardenberg, in welcher letzterer dieses von französischer Seite gemachten Borschlages erwähnt und hinzugefügt habe, que le roi n'y consentirait jamais.

<sup>2)</sup> Bailleu S. 113.

spiel des preußischen Hofes das Militär so viel wie möglich auf einem fompleten und bereiten Fuß zu erhalten"1). Gleichzeitig hatte er betont, daß unter den obwaltenden Umständen ein engeres Ginvernehmen ber größeren norddeutschen Staaten geboten fei. Dementsprechend wurden um die Mitte des Februars 1796 preufischerseits die bedeutenderen Regierungen Norddeutschlands von erneuten Unterhandlungen über eine Demarkationslinie in Kenntnis gesetzt und zugleich für den Fall, daß diese mißlangen, in mehr oder minder deutlicher Weise zu gemeinsamen Defensivmagregeln aufgefordert. Es lag ursprünglich die Absicht vor, wenn die Umstände es erheischten, eine Truppenaufstellung in größerem Maßstabe zu veranlassen, wobei - wie man hoffte - sich ab= gesehen von Preußen das Kurfürstenthum Hannover, der Herzog von Braunschweig, der Landgraf von Hessen, der Kurfürst von Köln (für Münster) und in freierem Anschluß der Kurfürst von Sachsen und der Rönig von Dänemark (für Holstein) betheiligen würden. Die Mehrzahl der Aufgesorderten antworteten indessen mit Zurückhaltung ober geradezu ablehnend. Gin größeres Ent= gegenkommen zeigte nur die allerdings am meisten interessirte Regierung von Hannover und namentlich der Herzog von Braunschweig, dessen Wünsche bereits im Herbst des vorigen Jahres nach der Verletzung der Demarkationslinie auf ein entschlossenes Vor= gehen Preußens gerichtet gewesen2). So suchte benn das Berliner Rabinet vor allem mit dem letteren ein näheres Ginverständnis herzustellen, und wurde derselbe deshalb im April zu einer Ron-

<sup>1)</sup> Ompteda d. 5. Dezember 1795 (Hannov. Archiv). Das Folgende nach den Aften des geh. Staatsarchivs, betr. die Verpflegung des kombinirten Observationscorps in Bestsalen, und den entsprechenden Akten des Hansnoverschen Archivs, insbesondere den Berichten Ompteda's.

<sup>2)</sup> Der Herzog hatte sich bereits im Herbst 1795 burch Vermittlung bes Grasen v. Wallmoden an den englischen Hof gewandt, um diesen zu bestimmen de faire, conjointement avec la Russie et l'Autriche, des démarches amicales auprès de la cour de Berlin, en lui offrant des secours pécuniaires pour faire marcher, encore cet hiver, une armée sur le Bas-Rhin, de rapprocher l'armée hanovrienne des bords de l'Ems, et de continuer, dans cette position respectable et imposante, les armes à la main, à negocier avec l'ennemi.

ferenz nach Magdeburg geladen, auf welcher verabredet ward, daß preußische, braunschweigische und hannoversche Truppen unter des Herzogs Oberbesehl eine Observationsarmee bilden, zum Unterhalt derselben aber sämmtliche innerhalb der Demarkationslinic gelegene Staaten herangezogen werden sollten. Behuss Vertheilung der Verpflegungskosten wurde ein Konvent nach Hilberheim berusen und hierbei namentlich in Kücksicht des niederssächsischen Kreises, welchem die wichtigsten der in Betracht kommenden nichtpreußischen Gebiete angehörten, die halbwegs in Verzgesscht<sup>1</sup>).

Wenn einst Georg Friedrich von Waldeck in seinem Unions plan dem Großen Kurfürsten u. a. gerathen hatte, die Kreis vrganisation zu Gunsten seiner Machtstellung im Reiche zu ver werthen<sup>2</sup>), so lag im vorliegenden Falle der preußischen Regierung ein unmittelbarcs Streben nach Erweiterung ihres Ansehens und Einflusses ferne; aber indem Preußen auf Grund wechselseitiger Verpslichtungen den Schutz der durch gemeinsames Friedens bedürfnis verbundenen Keichsstände übernahm, so ergab sich auch ungewollt eine gewisse Hegemonie innerhalb des geschützten Staatengebiets.

Die Hildesheimer Affociation bildet daher ein nicht immer hinreichend gewürdigtes Glied in der Reihe der preußisch-deutschen Unionsbestrebungen. Es ist hier nicht der Platz, zu verfolgen, mit welchen Schwierigkeiten das geplante Werk anfänglich zu kämpfen hatte, wie demselben Rücksicht auf Kaiser und Reich, Rücksicht auf die französische Republik, Wistrauen gegen Preußen und engherziges Sonderinteresse entgegenstanden. In diesem Zu-

<sup>1)</sup> Ursprünglich lag die Absicht vor, auch die von der Demarkationsstnie umschlossenen Stände des westfälischen Kreises im Namen des betressenden Kreisdirektoriums zu convociren; doch wurde hiervon zufolge der von münsterscher Seite erhobenen Einwendungen Abstand genommen, so daß die nicht zum niedersächsischen Kreise gehörigen Stände schlechthin im Namen des Königs zur Betheiligung an dem Hildesheimer Konvent aufgesordert wurden. Bgl das Konvokationsschreiben bei Häberlin, Staatsarchiv, 1, 395 f.

<sup>2)</sup> Erdmannsdörffer, Graf Georg Friedrich von Walded E. 185.

sammenhang mag nur darauf hingewiesen werden, daß die Reichs= stadt Bremen in ihrem Widerstreben, die geforderten Opfer zu bringen, von dem frangösischen Gesandten Reinhard bestärft wurde1). Daß dieser babei im Sinne seiner Regierung handelte. geht aus den an ihn gerichteten Erlassen von Delacroir ber= vor. Am 7. Juni schrich der lettere, "die Objervationsarmee, welche Preußen an der Neutralitätslinie zusammenziehen wolle, sei von der frangösischen Regierung nicht gutgeheißen. Es scheine, daß Preußen zu imponiren wünsche, indem es eine Armee auf= stelle, welche es je nach Belieben zur Ausgleichung oder zur Zerstörung des Gleichgewichts unter den friegführenden Parteien verwerthen fonne"2). Noch bestimmter wird in dem Erlaß vom 23. Juni angedeutet, daß die französische Regierung die Obser= vationsarmee ungern sehe, weil dieselbe die batavische Republik beunruhigen könne. Reinhard möge zu verstehen geben, daß die Neutralitätslinie nicht vereinbart und die Republik fern davon jei, die Bildung einer Armee in jolcher Rähe ihrer Eroberungen und ihrer Verbündeten zu billigen 3).

Wenn andrerseits in beiden erwähnten Erlassen betont wurde, daß jene militärischen Vorsehrungen der Republik seine Furcht einflößten, so dienten dieselben doch immerhin dazu, die Willenssäußerungen des preußischen Kabinets in nachdrücklicher Weise zu bekräftigen. Unzweiselhast aber wollte man das gute Einversnehmen mit dem letzteren sranzösischerseits nicht auf's Spiel setzen. Diese Rücksicht, sowie vermuthlich die endgültige Festzstellung des Feldzugsplans siel gegen die Ausführung des hansnoverschen Plans in's Gewicht. Von welchem Zeitpunkt an man entschlossen war, derartigen Absichten vorläusig zu entsagen, und wie weit die Erwähnung derselben nur als diplomatisches Mittelzur Erreichung anderweitiger Zwecke diente, wird sich freilich nicht ohne Benutzung sämmtlicher einschlägiger französischer Akten mit Sicherheit feststellen lassen.

<sup>1)</sup> Rady Aften des Bremer Stadtarchivs.

<sup>2)</sup> Delacroix, d. 19. Prairial IV, Aff. étr.

<sup>3)</sup> Delacroix, d. 5. Messidor IV, Aff. étr.

Im Zusammenhang mit den Erörterungen über die Demar= fationslinie wird in den Berichten von Sandoz-Rollin gelegentlich auch des Konfliktes der französischen Republik mit Hamburg ge= dacht, woselbst dem mehrfach genannten Reinhard, obwohl er seit dem Herbst 1795 in Funktion gewesen, die formelle Un= erkennung als Gesandter verweigert worden war. Den Weisungen des Direktoriums gemäß hatte Reinhard im März 1796 bie Stadt verlassen 1). Offenbar war dieser Zwischenfall den französischen Machthabern nicht ganz ungelegen, gleichviel ob die Expedition gegen Niedersachsen noch ernstlich in Frage stand, oder ob man es nur für zweckmäßig hielt, gelegentlich mit einer jolchen zu drohen. Feindseligfeiten gegen den fleinen Staat, welcher die Republik in der Person ihres Gesandten beleidigt hatte, schienen gerechtsertigt, und, abgesehen von gewaltsamen Maßregeln gegen Hamburgs Handel und Schiffahrt, konnte auch ein Angriff auf das Hamburger Gebiet in Betracht kommen. In der That deuten die Worte Carnot's, über welche Sandoz-Rollin am 6. Mai berichtete, darauf, daß man eine Brandschatzung Ham= burgs durch französische Truppen in's Auge gefaßt hatte2). Die gleiche Eventualität war auch dem Repräsentanten des hamburgischen Kommerziums, der zur Beschwichtigung der französischen Regierung nach Paris gekommen, als Schreckgespenst vorgehalten worden. Andrerseits hatte freilich Delacroix im April Sandog = Rollin

<sup>1)</sup> S. die Abhandlung "Meinhard als französischer Gesandter in Hamburg 20." in den Hansischen Geschichtsblättern, Jahrgang 1875 S. 53 ff. Es sei hier gestattet zu ergänzen, daß Caillard das Berliner Kabinet zu bestimmen suchte, seinen Einsluß in Hamburg zu Gunsten Reinhard's geltend zu machen, daß aber Hauguit dagegen betonte, so lange bezüglich der Neutralität des norddeutschen Gebietes kein Einvernehmen bestehe, könne die preußische Regierung die Anerkennung des Gesandten in Hamburg zwar anrathen, sei aber nicht besugt, dieselbe zu sordern. Demgemäß beschränkte sich das Berliner Kabinet darauf, die französische Forderung in indirekter und wenig nachdrucksevoller Weise zu unterstüßen, und hat dieser Umstand unzweiselhaft dazu beisgetragen, daß in Hamburg die entgegengesetzen Tendenzen überwogen. (Nach den Berichten Caillard's und Reinhard's, sowie den Hamburger Nathsprotostollen.)

<sup>2,</sup> Bailleu E. 67.

gegenüber angedeutet, daß man, um eine Verletzung der Demarfationslinie zu vermeiden, von einer Brandschatzung Hamburgs abgesehen habe1). Damals galt es offenbar, das rücksichtsvolle Berhalten Frankreichs dem preußischen Kabinet gegenüber zu betonen, um demgemäß von diesem ein größeres Entgegenkommen beanspruchen zu können, wobei immerhin der stille Borbehalt obwalten mochte, falls die gehegten Erwartungen nicht in Erfüllung gingen, auf die früheren Plane wider Hannover und Sam= burg zurückzugreifen. Mit letterem fam man indessen bereits im Juni 1796 zu einem Ausgleich, und da um dieselbe Zeit eine größere Unnäherung zwischen den französischen und preußischen Wünschen stattsand, so trat auch das hannoversche Projekt all= mählich in den Hintergrund. Demselben durch Anerkennung der Demarkationslinie vertragsmäßig zu entsagen, konnte nicht schwer fallen, als Preußen unter dem Einfluß der französischen Siege in Italien und Süddeutschland zugestanden hatte, sich beim Abschluß des Reichsfriedens weder der Abtretung des linken Rhein= ufers, noch dem Säkularisationsprincip widersetzen zu wollen.

Der preußische französische Vertrag vom 5. August 1796 schuf für die Neutralität des nördlichen Deutschlands auf's neue eine rechtliche Grundlage. Dennoch wurden auch in der Folgezeit die Blicke der französischen Politiker immer wieder auf die deutsche Nordseeküste gelenkt. So wurden u. a. bereits im Ansang des Jahres 1797 auf Anregung des spanischen Botschafters in Paris Gewaltmaßregeln wider die Hansestädte erwogen, sei es um diesselben zur Ausschließung der englischen Flagge zu nöthigen, sei es um durch Lahmlegung des hanseatischen Handels mittelbar den englischen Handel zu schädigen. Indessen war man sich darüber klar, daß eine Invasion in das hanseatische Gebiet den Einspruch Preußens hervorrusen würde, während aus andersweitigen Gründen auch von Maßregeln zur See Abstand gesnommen ward.

1) Sandoz=Rollin, d. 12. April 1796. (Geh. St.=A.)

<sup>2)</sup> Der spanische Botschafter Del Campo an Delacroix d. 21. Dezember 1796, Delacroix an den Marineminister Truguet d. 23. Nivose V (12. Jan.

Als Reinhard gerüchtweise von derartigen Projekten Kunde erhalten, unterließ er nicht darauf hinzuweisen, daß die Hansesstädte nicht das Opfer von Feindseligkeiten werden dürsten, welche man England zufügen wolle; im übrigen 'bestritt er auch jetzt nicht das Zweckmäßige solcher Unternehmungen'), und überhaupt trugen manche Äußerungen in seinen Berichten, z. B. die Besmerkung, daß Cuxhasen gewissermaßen als ein unter englischer Hernschaft stehender Ort angesehen werden müsse'), dazu bei, jene Pläne nicht in Vergessenheit gerathen zu lassen.

Bis zum Frieden von Campoformio war allerdings das Hauptaugenmerk der französischen Regierung auf den Kampf gegen Österreich gerichtet, mehrfach bemühte sie sich, Preußen zu näherem Anschluß zu bestimmen; es war daher durchaus un= thunlich, ein Unternehmen zu wagen, welches Verwicklungen mit Diesem Staat hätte herbeiführen können. Wenn tropdem auch im Frühjahr und Sommer des Jahres 1797 Gerüchte über französische Absichten gegen das niedersächsische Gebiet in weiten Kreisen verbreitet waren, so vermochten dieselben doch in Berlin feine ernstere Beunruhigung hervorzurufen; nur der Wunsch, für alle Eventualitäten gerüftet zu sein, gab zu einigen besonderen Vorsichtsmaßregeln Unlaß. Wahrscheinlich sind jene Gerüchte zum Theil auf Aussprengungen englischer Politiker zurückzuführen, welche durch die früheren französischen Pläne mit fortdauernden Besorgnissen erfüllt waren, oder es für politisch hielten, solche Besorgnisse zu erheucheln3).

Mit dem Friedensschluß von Campoformio trat die Ansgelegenheit wieder in ein anderes Stadium. Da der Krieg mit

<sup>1797),</sup> Truguet an Delacroig d. 30. Nivôje V (19. Jan. 1797), Aff. étr. Espagne vol. 645, Hambourg vol. 111.

<sup>1)</sup> Reinhard d. 21. Nivôse V (10. Jan. 1797).

<sup>2)</sup> Reinhard d. 19. Bentôse V (9. März 1797).

<sup>3)</sup> Laut eines Berichts von Reinhard vom 5. Messidor V (23. Juni 1797) wären namentlich von dem englischen Dipsomaten Hammond Gerüchte über eine erneute Gefährdung Hannovers verbreitet worden. Angaben Wicham's über Pläne des Direktoriums wider die Hansestädte sinden sich bei Lebon, l'Angleterre et l'émigration de 1794 à 1801, p. 232—235.

den Kontinentalmächten vorläufig ein Ende erreicht hatte, galt es, alle Energie auf die Bekämpfung Englands zu konzentriren. Hannover wurde fortdauernd als ein politischer Appendix von Großbritannien betrachtet, und wenn man auch damals bei dem Entwurf neuer Projekte wider dieses Land die Rücksicht auf Preußen nicht außer Acht ließ, so glaubte man doch vermuthlich in dieser Beziehung sich mit dem Berliner Kabinet in irgend welcher Weise auseinandersetzen zu können, umsomehr da mit dem Buftandekommen des Reichsfriedens der Vertrag vom 5. August seine Erledigung gefunden haben würde. Doch noch ehe man in Paris einen definitiven Beschluß gefaßt hatte, waren die be= theiligten Höfe alarmirt worden 1). Aus den verschiedensten Rich= tungen trasen Mittheilungen über französische Truppenbewegungen ein, welche für das norddeutsche Gebiet bedrohlich erschienen. Bis nach Kopenhagen war die Beunruhigung gedrungen, und es ist charakteristisch, daß fast gleichzeitig der preußische Gesandte in Ropenhagen und der dänische Geschäftsträger in Berlin beauftragt wurden, ein Einvernehmen beider Sofe behufs gemeinsamer Bertheidigung des norddeutschen Gebietes anzubahnen2). Selbst= verständlich war Sandoz-Rollin angewiesen worden, sich in Paris die erforderliche Aufklärung zu verschaffen. In dem betreffenden Erlaß3) wird es freilich als unglaublich bezeichnet, daß die französische Republik in dem Augenblick, da man im Begriff sei, sich mit ihr über die Grundsätze der Pazifikation zu vereinigen, einen Vertragsbruch begehen und Preußen zum Widerstande zwingen werde. Thatsächlich machte man sich in Berlin mit dem Ge= danken vertraut, daß eine energische Gegenwehr geboten sein "Erforderlichenfalls", so äußerte sich Haugwitz gegen Ompteda, "müsse man die Sache mit allem Ernst und Nach= druck angreifen, nicht eine Windbeutelei wie im Jahre 1792

<sup>1)</sup> Das Folgende nach den Atten der Archive in Berlin und Hannover.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Der Erlaß an den preußischen Gesandten in Kopenhagen ist vom 7. Januar, der an den dänischen Geschäftsträger in Berlin vom 6. Januar 1798 datirt. Bal. Holm, Danmark-Norges udenrigske Historie 1, 216.

<sup>3)</sup> Vom 23. Dezember 1797.

machen, sondern suchen, in einigen Monaten damit fertig zu werden."1)

Um 9. Januar 1798 bereits konnte Sandog = Rollin seiner Depesche eine Note Tallegrand's beilegen, in welcher jene Berüchte als absurde Verleumdungen bezeichnet wurden. Selbstverständlich mußte die preußische Regierung nach außen hin die Miene annehmen, als ob sie durch diese Erklärung befriedigt sei und demgemäß die erwähnte Note des dänischen Geschäftsträgers beantworten, mährend der Herzog von Braunschweig als Befehlshaber der Observationsarmee auch jett noch angewiesen wurde, alle thunlichen Sicherheitsmaßregeln mit Ernst vorzubereiten. Eine völlige Beruhigung fonnte umsoweniger eintreten, als nach den Berichten von Sandoz=Rollin wenige Tage, ehe derselbe jene Note und ähnlich lautende mündliche Versicherungen erhalten, im Direktorium lebhafte Debatten über eine hannoversche Invasion stattgefunden hatten. War schließlich auch durch Stimmenmehr= heit gegen dieselbe entschieden worden, so mußte man doch in Anbetracht des Charafters der damaligen französischen Macht= haber jederzeit auf eine Wiederaufnahme der zurückgestellten Plane gefaßt sein2). Auffällig genug erscheint die Form, in welcher französische Zeitungen, offenbar aus offizieller Quelle, über die erwähnten Erörterungen zwischen der preußischen und französischen Regierung Bericht erstatteten: sie befräftigen die Vertragstreue bes Direftoriums und erklären, daß dasselbe bie in gang Mord= deutschland gefürchteten Invasionspläne ausdrücklich in Abrede gestellt habe, betonen aber zugleich, daß die französische Republik

<sup>1,</sup> Bericht Ompteda's vom 25. Dezember 1797. Es scheint, daß Haugwiß diesem gegenüber gern die patriotische Seite hervorkehrte. So berichtete Ompteda am 13. September 1796, daß ihm Graf Haugwiß "im Vertrauen seine große Zufriedenheit über die gegenwärtigen Successe der österreichischen Wassen" bezeugt habe. Von durchaus entgegengesetzten Außerungen wollte F. L. Stolberg vernommen haben. S. Janssen, F. L. Graf zu Stolberg 1750 bis 1800 S. 358.

<sup>2) . . .</sup> on n'est jamais sûr de ce qui peut arriver avec des gens qui adoptent, abandonnent et reprennent leurs projets selon les événements. Findenstein d. 16. Januar 1798.

nicht dem Recht entsagen könne, ihren Feind überall heimzusuchen, wo sie ihn zu erreichen vermöge<sup>1</sup>).

Bemerkenswerth ist, daß sich wenig später auch aus Deutsch= land eine Stimme vernehmen ließ, welche zur Oksupation Han= novers durch französische Truppen aufforderte. Der ehemalige hannoversche Hofrichter F. L. v. Berlepsch, der im Jahre 1794 als Mitglied der kalenbergischen Ständeversammlung für die Neutralität Hannovers zu wirken bemüht gewesen und in Veranlassung eines hierauf bezüglichen Antrags seitdem seiner Ümter entseht worden war, wandte sich nunmehr in verschiedenen Gingaben?) an die französische Regierung. Das Hauptziel dieser Schriftstücke war, nachzuweisen, daß das Verhalten des Kurzürsten von Hannover eine Besetzung seines Landes rechtsertige, daß eine derartige Maß= regel dem Interesse der Republik entspreche und daß namentlich eine Aussehung der Personalunion zwischen Hannover und Eng= land geboten sei³).

Indessen waren die französischen Machthaber offenbar zunächst bemüht, alles zu vermeiden, wodurch sie eines Übergreisens in die Sphäre der norddeutschen Neutralität verdächtig wurden. Zwar hatte Léonard Bourdon im Ansang des Jahres 1798 einen Versuch gemacht, in Hamburg eine revolutionäre Wirksamkeit zu entwickeln, welche auch in weiteren Kreisen Besorgnisse weckte 4): aber abgesehen davon, daß er nicht den geeigneten Boden sand, scheint es auch, daß ihm bei seinem Vorhaben jede Art offizieller Unterstützung sehlte. Der jakobinisch gesinnte Polizeiminister Sotin hatte ihn Ende Dezember 1797 mit einer Instruktion 5)

<sup>1)</sup> Bgl. den betreffenden Passus aus dem Rédacteur bei F. v. Ompteda, die Überwältigung Hannovers durch die Franzosen, S. 12.

<sup>2)</sup> Aus der Zeit vom Ende Januar bis Ende April 1798. Aff. étr. Hanovre vol. 54.

<sup>3)</sup> Das von Berlepsch ebenfalls nach Paris übersandte gedruckte Mémoire addressé à l'auguste congrès qui se trouve assemblé à Rastadt wünscht statt dessen nur die Einrückung eines Artifels in den fünstigen Friedense vertrag, qui garantisse la nation Hannovrienne contre toute influence du gouvernement de la Grand-Bretagne.

<sup>4)</sup> Bgl. Sybel 5, 119; Zeitschrift für hamburgische Geschichte 7, 348 ff.

<sup>5)</sup> Bom 5. Nivose VI (25. Dez. 1797). Aff. étr. Hambourg vol. 112.

versehen, welche sich vorzugsweise auf Überwachung der Emigranten bezog, jedoch keine weitere Verbindung mit ihm unterhalten. Als Sandoz-Rollin zufolge eines Erlasses (vom 3. März 1798) über das Treiben Bourdon's Beschwerde führte, wurde derselbe von Tallehrand vollständig desavouirt und auf Antrieb des letzteren bereits am 18. April 1798 von dem Nachfolger Sotin's zurücksgerusen.

"Hannover und Hamburg England zu entreißen", bezeichnete befanntlich Bonaparte auch in seiner Denkschrift an das Direktorium vom 23. Februar 1798 als eine der Unternehmungen, die zur Befämpfung Englands in Betracht kämen<sup>2</sup>). Freilich, während er den Drient zum Ausgangspunkt seiner weltumfassenden Pläne genommen, konnte eine verhältnismäßig so bescheidene Aufgabe wenig Anziehung für ihn haben, und wir mögen Sandozs Rollin Glauben schenken, der schon früher gemeldet hatte, daß der General, wegen des hannoverschen Projektes um Rath gestragt, dasselbe auf's bestimmteste verworsen und bekämpft habe<sup>3</sup>).

Daß aber auch, nachdem die Entscheidung für die ägyptische Expedition erfolgt war, ein Unternehmen wider das norddeutsche Gebiet im Auge behalten wurde, beweist ein Bericht Tallehrand's an das Direktorium vom 18. April 1798. In demselben empsiehlt der Minister, auf ein finanzielles Angebot Bremens einzugehen, durch welches diese Reichsstadt vorausgegangenen sranzösischen Forderungen wenigstens theilweise entsprochen hatte. Er fügte hinzu: "Wenn das Direktorium mich autorisiert, das Angebot des bremischen Deputirten anzunehmen, so werde ich ihm einen Brief schreiben, der uns ebenso wenig verbinden wird, wie der für Hamburg. Nichts von alledem wird verhindern, daß das Direktorium, wie ich hoffe, im Lause des Sommers Maßregeln ergreift, um die Elbe zu sperren, was eine unserer wichtigsten Angelegenheiten ist."

<sup>1)</sup> Den 29. Germinal VI. Aff. étr. Hambourg vol. 113.

<sup>2)</sup> Correspondance de Napoléon I. 3, 492.

<sup>3</sup> Sandoz-Rollin d. 3. Januar 1798. (Geh. St.=A.)

<sup>4)</sup> Rien de tout cela n'empêchera, à ce que j'espère, que le Directoire ne prenne, dans le courant de l'été, des moyens pour fermer

Wir sehen hieraus, daß die preußische Regierung wohlsbegründete Vorsicht übte<sup>1</sup>), als sie im Mai 1798, unmittelbar nachdem sie ein französisches Allianzansinnen abermals zurücksgewiesen<sup>2</sup>), den Herzog von Braunschweig auf's neue ermahnte, auf der Wacht zu sein, zwar in keiner Weise durch vorzeitige militärische Anstalten zu provoziren, aber im Fall die Franzosen die Demarkationslinie verletzen oder auch nur deren Verletzung durch unmittelbare Vorkehrungen vorbereiten sollten, ohne weiteres die zur Abwehr erforderlichen Maßregeln zu ergreisen<sup>3</sup>).

Für die fernere Entwickelung der auf Norddeutschland ge= richteten französischen Pläne charakteristisch erscheint ein undatirtes, sicher der Periode des Rastatter Kongresses entstammendes Memoire, welches sich ebenfalls unter den Akten des auswärtigen Amtes in Baris befindet4). In demfelben ist von der Begründung einer etwa 2000 lieues quarrées und eine Million ober mehr Einwohner umfassenden Republik zwischen Rhein und Elbe die Rede, deren wichtigster Bestandtheil das hannoversche Land ge= bildet und der sich am rechten Elbufer vielleicht die Reichsstadt Hamburg angeschlossen hätte. Merkwürdig ist, daß bei diesem Brojekt schon ein Motiv zur Geltung kommt, das im Jahre 1810 bei der Einverleibung des norddeutschen Rüstengebiets eine große Rolle spielte: nämlich der Wunsch, behufs Versorgung der französischen Marine in Zeiten eines Seefriegs eine Kommunikation mit der Oftsee herzustellen, für welchen Zweck eine Kanalverbindung zwischen Elbe, Wefer, Ems und Rhein in Aussicht genommen wird. Auch die Bedeutung solcher Wasserstraßen für den Absatz der französischen Produkte wird nachdrücklich hervorgehoben und der er= wähnte Plan mit der Idee einer fommerziellen Vereinigung Frank-

l'Elbe, ce qui est une de nos plus importantes affaires. Aff. étr. Hambourg vol. 113.

<sup>1)</sup> Die Worte aus Bailleu's Einleitung S. XXXVI 3. 14: "Es war deshalb ohne allen Grund 2c." sind demgemäß zu modifiziren.

<sup>2)</sup> Bailleu S. 193 — 205.

<sup>3)</sup> Haugwit an den Herzog von Braunschweig d. 17. Mai 1798, Bailleu S. 206 f.

<sup>4)</sup> Hanovre vol. 54.

reichs und der ihm befreundeten Staaten zur Ausschließung der englischen Industrieprodukte in Zusammenhang gebracht. — Da auch bei diesen Vorschlägen das Hauptziel ist, Hannover dem englischen Einflusse zu entziehen, so wird im Hinblick auf die Opposition, welche die Nepublikanisirung dieses Landes bei den deutschen Fürsten und der hannoverschen Aristokratie sinden könnte, in zweiter Linie ein etwas gemäßigteres Projekt vorgebracht, nämlich einen italienischen Fürsten mit der Kurwürde zu betrauen und unter Mitwirkung einer Landesvertretung über das deutsche Erbe Georg's III. regieren zu lassen.

Der hier entwickelte Plan, zwischen Rhein und Elbe einen neuen Staat zu gründen, erinnert an gewisse Vorschläge, die sich in den Depeschen von Sienes finden und die bei diesem aus seiner Gesammtauffassung der deutschen und preußischen Verhältnisse hervorgegangen sind.

Die von Baillen mitgetheilten Aften und der entsprechende Abschnitt seiner Einleitung<sup>1</sup>) veranschaulichen uns, ein wie besteutsamer Wandel in den preußischs französischen Beziehungen durch die Sendung von Sienes eingeleitet wurde. Unzweiselhaft hatte es dis dahin zur Erhaltung des guten Einvernehmens wesentlich beigetragen, daß zwischen dem französischen Gesandten in Berlin und Haugwiß ein freundschaftlicher Ton herrschte, daß Caillard für letzteren einen besonderen Grad von Hochachtung hegte und sein Bertrauen zu der politischen Haltung desselben bei jeder Gelegenheit kund that. Ein völlig entgegengesetztes Verhältnis trat ein, seit Sienes am preußischen Hofe erschienen war. Wenn die schroffen Formen, welche derselbe gelegentlich im diplomatischen Versehrzur Anwendung brachte, alle Mitglieder des Verliner Kabinetsministeriums verstimmten<sup>2</sup>), so konnte er andrers

<sup>1)</sup> Es sei hier ausdrücklich darauf ausmerksam gemacht, daß die gehaltzreiche Einleitung, welche Baillen seiner Publikation vorausgeschickt hat, keineszwegs nur eine Zusammenkassung des zum Abdruck gebrachten Materials bietet, sondern auf umkassender Kenntnis der einschlägigen Literatur und namentlich auch zahlreicher, nicht im einzelnen namhast gemachter ungedruckter Dokumente beruht.

<sup>2)</sup> Baillen E. 241. 244 f.

seits an der geschmeidigen, oft den Kernpunkt umgehenden Söflichkeit von Haugwitz keinen Gefallen finden 1); und wie er demzufolge sich über den maßgebenden preußischen Minister oft in abfälliger Weise ausließ, so sind auch seine Berichte über die preußische Politik von wenig wohlwollender Art. Bermochte Caillard, wie oben angedeutet, dem Standpunkt der preußischen Regierung gerecht zu werden, so suchte Sienes die Schritte derselben in der Regel in das unvortheilhafteste Licht zu stellen; überall witterte er Unzuverlässigkeit und Eigennutz2). Ausdrücklich trat er der Unsicht entgegen, welche in Preußen den natürlichen Bundes= genossen Frankreichs erblickte3). Zu allen Zeiten sei das Streben des Berliner Kabinets gewesen, Wien gegen Baris, Paris gegen Wien aufzureizen. Man könne versichert sein, daß man den Frieden niemals durch die Dazwischenkunft oder die guten Dienste Breußens erlangen werde. Dasselbe sammle Reichthümer, um, wenn dieselben hinreichend angewachsen, das Heer mobil zu machen — freilich nicht gegen Frankreich oder Österreich, sondern um, während die Nachbarn anderweitig in Anspruch genommen seien, die Hand auf alle ihm konvenirenden Gebiete zu legen. Die auf solche Weise zu begründende Herrschaft Preußens über Nordbeutschland könne von Frankreich nicht geduldet werden, da

<sup>1)</sup> Bailleu S. 484.

<sup>2)</sup> Bgl. Berichte vom 2. und 20. Oftober 1798 und vom 8. Januar 1799, Bailleu S. 491 f., 495 f. und Aff. étr. Prusse.

<sup>3)</sup> Als gegen Ende des Jahres 1798 von einer Vermittlung in einem neuen Konslitt zwischen Frankreich und Hamburg die Rede war, schried Siehes an Marragon, den französischen Gesandten bei den Hahresten, über das Berliner Kabinet die folgenden Worte: Il ne cherche, dans tous les événements, que ce qui peut tourner à son prosit. Je vous en préviens afin que vous évitiez, autant que faire se peut, d'avoir besoin de ses bons offices. Aff. étr. Hambourg vol. 113. Auch einen Theil der Depeschen von Siehes an Tallehrand hatte der Verfasser dieser Zeilen Gelegenheit, im Archiv des auswärtigen Amtes zu Paris durchzuschen, und war daher in der Lage, in diesem Falle speziell sich davon zu überzeugen, wie sehr Bailleu es versstanden hat, aus dem umfangreichen Material das für die französischen Beziehungen Besentliche hervorzuheben.

durch dieselbe die Rhein= und Scheldegrenze in Gefahr gerathe 1). Auch die Autorität, welche Breußen im nördlichen Deutschland als Haupt der Neutralitätsverbindung besaß, betrachtete Sienes als dem Interesse seines Vaterlands zuwider, denn Preußen habe die französische Regierung verhindert, sich der deutschen Besitzungen des Königs von England und überhaupt der Rufte des nordwestlichen Deutschlands zu bemächtigen, welche (in einer Depesche vom 14. Juli 1798) als "der für Frankreich wichtigste Theil des Erdballs" bezeichnet wird. Sienes hielt es daher für rathsam, daß Preußen nicht nur bis hinter die Weser, sondern bis hinter die Elbe zurückgedrängt werde, und, wie bereits angedeutet, empfiehlt er, ähnlich wie der Verfasser des zulet besprochenen Memoires, im nordwestlichen Deutschland einen neuen Staat oder Staaten= bund zu begründen, deffen Bestimmung sein sollte, einerseits ein Gegengewicht gegen Preußen zu bilden, andrerseits den englischen Handel von Deutschland abzusperren. Diese Vorschläge stimmten im wesentlichen mit den Anschauungen von Tallehrand überein, der schon seit längerer Zeit darauf gesonnen hatte, zwischen den deutschen Großmächten und Frankreich eine oder zwei Konföderationen zu begründen2). Der Verwirklichung solcher Plane in Morddeutschland stand zunächst der Umstand entgegen, daß es unter den betreffenden Fürsten an einem geeigneten Wertzeug fehlte; überdies wurden jene Ideen alsbald durch die veränderten politischen Verhältnisse wieder in den Hintergrund gedrängt.

Auch von den erwähnten Außerungen und Vorschlägen eines Sienes abgesehen, ist es schwer zu verkennen, daß sich mittlerweile das Verhältnis zwischen der französischen Kepublik und Preußen verschlechtert hatte. Es sei daran erinnert, in wie rücksichtsloser Weise zu Rastatt das preußische Verlangen, den größeren Theil der Insel Büderich bei Wesel der Monarchie zu erhalten, von den Franzosen ignorirt ward<sup>3</sup>). Stand in diesem Falle ein

<sup>1)</sup> Sienès d. 11. Frimaire VII (1. Dez. 1798). Aff. étr. Prusse. Das Folgende nach den Auszügen bei Bailleu S. 481 f., 485 f.

<sup>2)</sup> Baillen S. 485 f., 491. 498 ff.

<sup>3)</sup> Hüffer 3, 172. 204 ff.

speziell preußisches Interesse in Frage, so handelte es sich in Chrenbreitenstein um eine Angelegenheit, welche für das ganze Reich und insbesondere für Norddeutschland von der höchsten Wichtigkeit war. Letteres — so heißt es in der am 3. August 1798 an Sienes gerichteten Denkschrift, - werde den Armeen der Republik offen stehen, wenn die Werke der Festung dem Berlangen der Franzosen gemäß geschleift würden. Um dieses Gesichtspunftes willen besonders liege die Angelegenheit dem König am Herzen, da sie die Ruhe des nördlichen Theils des Reichs und das Defensivsystem berühre, dessen Urheber und Garant er sei. Zugleich wird in demselben Zusammenhang betont, daß, wenn die Republik nicht auf ihre Forderung Berzicht leiste, der König genöthigt sein werde, seine Bertheidigungsanstalten im nördlichen Deutschland zu verstärken 1). Ahnliche halbwegs drohende Worte follte Sandog = Rollin, einem Erlaß vom 26. November gemäß, an die französische Regierung richten, da es galt, gegen die vertragswidrige Blockade der Festung Verwahrung einzulegen 2). Alle diese Vorstellungen blieben ohne Wirkung. Am 27. Januar 1799 wurde der Plat von der ausgehungerten Besatung den Franzosen überliefert. Hatte Siepes schon wenige Tage vorher gemeldet, daß Haugwit und die übrigen dem König nahestehenden Männer "ihres theuern Büderichs und Ehrenbreitensteins halber schmollten", so berichtete er, nachdem die Katastrophe in Berlin bekannt geworden: "Die Neuigkeit von der Kapitulation Chren= breitensteins hat hier eine Wirkung gehabt, wie wenn ein Stück Holz in einen Ameisenhaufen geworfen wird. Man kommt, man geht, man spricht, man regt sich auf, man erhitzt sich. Ich halte mich ruhig, weil dieses Ereignis zu denjenigen gehört, welche der Unzufriedenheit, die sie hervorrufen, zugleich einen Zaum anlegen. Es erweckt Unwillen, aber es hält denselben in Schranken u. f. w. "3) Trop des zuversichtlichen und spöttischen Tones lassen diese Zeilen den hohen Grad von Entruftung ahnen, welchen jene Vorgänge

<sup>1)</sup> Bailleu S. 225.

<sup>2)</sup> Bailleu S. 258.

<sup>3)</sup> Sichès d. 5. und 14. Pluviôse VII (24. Jan. und 2. Febr. 1799). Aff. étr. Prusse.

in den maßgebenden Arcisen von Berlin hervorgerusen. Und weit über dieselben hinaus war die öffentliche Meinung in Deutschstand erregt worden: in Versen und Prosa war während der nächsten Zeit "Chrenbreitenstein" das Losungswort, wenn es galt, zum Kampf gegen Frankreich aufzumahnen.).

Die in dieser Beziehung auf Preußen gesetzten hoffnungen schienen zeitweilig umsomehr Aussicht zu haben, als seit Aufang des Jahres 1799 die Diplomaten der Frankreich gegenüber stehenden Mächte in Berlin auf's neue zum Anschluß drängten und Haugwitz ihnen günstige Gesinnungen entgegenbrachte. In wie bestimmter Weise der lettere im Verlaufe des Jahres zu verschiedenen Malen das Eintreten in die Aftion befürwortete, ist aus den von Baillen mitgetheilten Aktenstücken ersichtlich. Auch der vorsichtige Alvens= leben, der noch ein Sahr vorher erklärt, daß eine erfolgreiche Kriegführung gegen Frankreich ohne eine vorgängige radikale Reform des Militärwesens unmöglich sei2), rieth nunmehr aus der Passivität herauszutreten und sich an der Zerstörung der Macht einer für die Menschheit bedrohlichen Regierung zu betheiligen3). Friedrich Wilhelm III. hielt es jedoch auch jest nicht für geboten, über die Vertheidigung des innerhalb der Demar= fationslinie gelegenen Gebiets hinauszugehen. Die Unantast= barkeit dieses letzteren sollte indessen mit aller Entschiedenheit aufrecht erhalten werden.

Als im Frühjahr 1799 neue Gerüchte die Befürchtung ersweckten, daß die Mündungen der Elbe und Weser durch eine französisch batavische Expedition gefährdet seien, wurden wiederum dem Herzog von Braunschweig Besehle behufs geeigneter Desensiv maßregeln ertheilt und die dänische Regierung aufgesordert, auf Grund einer srüheren Vereinbarung die Vertheidigung der Elbsmündung auf der Seeseite zu übernehmen. Freilich kann es

<sup>1)</sup> Bgl. F. L. Stolberg's Obe: Erwartung des Friedens, d. 6. März 1799 (Werke 2, 167 ff.) und die (von Marcard stammende) Flugschrift: "Nachstrag zu der Schrift: Preußens Neutralitätssussem, dessen Ursachen und wahrsscheinliche Folgen. Deutschland 1799" S. 12. 86.

<sup>2)</sup> Dentschrift vom 12. Mai 1798, Bailleu S. 200 f.

<sup>3)</sup> Denkschrift vom 12. Mai 1799, Bailleu S. 299 — 302.

keinem Zweifel unterliegen, daß in diesem Falle die Besorgnisse unbegründet waren. Frankreich hatte in jener Zeit sein Augenmerk nach zu vielen anderen Richtungen zu lenken, um gerade damals auf Pläne der angedeuteten Art zurückzukommen: namentlich nach den ersten Niederlagen, welche es im zweiten Koalitionsfriege davongetragen, hatte es allen Grund, sich vor einer unnöthigen Herausforderung Preußens zu hüten. Wenn dennoch jene Berüchte eine gewisse Bedeutung erlangten, so erklärt sich dies nur daraus, daß Rußland und England sich derselben bemächtigten, um Preußen aus seiner Thatenlosigkeit aufzuschrecken1). Zugleich wurde von Rugland der preußischen Regierung vorgeschlagen. daß zum Schutz der Stadt Hamburg, welche für besonders bedroht galt, eine aus ruffischen, dänischen und preußischen Truppen gemischte Garnison in dieselbe verlegt werde. Das Ansinnen, eine im Gebiet der norddeutschen Neutralität gelegene Stadt von ruffischen Truppen besetzen zu lassen, ebenso das vorgeblich burch ein Gesuch des Hamburger Senats hervorgerufene Erscheinen einer kleinen Flotte vor Curhafen2) hatten offenbar den Zweck, das niedersächsische Gebiet gegen den Willen der preußischen Regierung in den Krieg zu verwickeln und dadurch das preußische Neutralitätssystem zu sprengen. Der umsichtigen Haltung des Berliner Kabinets gelang es, dies zu verhüten und den von der Demarkationslinie umschlossenen Länderkomplex gegen Grenzver= letzungen von Seiten beider friegführenden Parteien ficher zu stellen.

Es war die konsequente Fortsetzung der im Jahre 1795 eingeleiteten Politik. Freilich waren seitdem so bedeutsame Machtverschiedungen erfolgt, daß Preußen seine norddeutsche Defensivposition unmöglich dauernd zu behaupten im Stande war, wenn
es sich nicht durch ein größeres Waß von Aktivität den ihm

<sup>1)</sup> Bgl. die Abhandlung über das (angebliche) französisch=batavische Projekt wider die deutsche Nordseeküste und die englisch=russische Krieg&agitation im Frühjahr 1799, Zeitschr. f. hamb. Gesch. 7, 369—386.

<sup>2)</sup> Wahrscheinlich ist, daß die Anregung hierzu von der hannoverschen Regentschaft ausging. Schreiben derselben an die Regierung in London vom 21. März und Antwort der letzteren vom 5. April (Hannov. Archiv).

gebührenden Platz unter den europäischen Mächten zu sichern wußte.

Seit Ende Juli trat das Berliner Kabinet wenigstens jo weit aus der bisherigen striften Neutralität heraus, daß es die Franzosen aus ihrer für Preußen unmittelbar bedrohlichen Position zu entfernen wünschte1). Unter dem Ginfluß der von der Roalition errungenen Erfolge wurde an die französische Regierung die Aufforderung gerichtet, das preugische Gebiet am linken Rheinufer herauszugeben und Holland sich selbst zu überlassen; ja man entschloß sich, diesem Verlangen durch eine Truppenbewegung größeren Nachdruck zu verleihen. Freilich wurde auch nicht einmal ein momentaner Erfolg erzielt, was sich namentlich aus dem Umstande erklärt, daß man in Paris von der Abneigung des preußischen Königs und seiner Umgebung gegen ein energisches Eintreten in die friegerische Aktion genau unterrichtet war 2). Vollends entscheidend wurden im Herbst des Jahres die Ereignisse auf den Kriegsschauplätzen in den Niederlanden und in der Schweiz, welche die weitaussehenden Pläne der Koalition zum Scheitern brachten. Jenes unzureichende und verspätete Gingreifen des Berliner Kabinets hatte daher kein anderes Resultat, als daß die durch Siepes' Berichte genährte Mißstimmung erheblich verstärkt ward.

Es bedarf keiner Erklärung, daß es troßdem in der nächstsolgenden Periode, d. h. während der Anfänge des Konsulats, noch nicht zum Bruch kam. Bonaparte's Absehen war zunächst darauf gerichtet, die Verluste, welche Frankreich in der Zeit seiner Abwesenheit von Europa erlitten hatte, wieder auszugleichen, alle Kräfte gegen Österreich zu konzentriren, inzwischen unter Preußens Vermittelung mit Rußland anzuknüpfen, um später, womöglich unter Theilnahme der beiden letztgenannten Mächte, sich gegen den zumeist gehaßten britischen Feind zu wenden. Doch auch in dieser Zeit, da man sich anscheinend dem preußischen

1) Bailleu S. 319 ff. 502 ff.

<sup>2)</sup> Bailleu S. LIII f. Bgl. auch die Berichte von Otto bei Bailleu S. 503 ff.

Kabinet wieder freundschaftlich näherte<sup>1</sup>), war man weit davon entfernt, die Ausdehnung des preußischen Einflusses in Nordsbeutschland in gleicher Weise zu begünstigen, wie dies im Anfang des geschilderten Zeitraums mitunter der Fall gewesen war<sup>2</sup>).

Hat Bonaparte in vielfacher Beziehung die Politik des Di= rektoriums fortgesetzt und von den Erfahrungen der vorausge= gangenen Regierungsperiode Nuten gezogen, so wird dieser Zu= sammenhang u. a. durch die Berichte veranschaulicht, welche von Tallegrand für den ersten Konful, baw. für die drei Konfuln ausgearbeitet worden sind. Es sei deshalb darauf hingewiesen, daß die hier ausgesprochenen Urtheile über die preukische Regierung durchweg einen wenig wohlwollenden und vertrauens= vollen Charafter tragen3). Namentlich wird derselben Mangel an politischer Aftivität zum Vorwurf gemacht. Co heißt es im Frühjahr 1800: "Sie werden aus dem Briefe von Beurnonville ersehen, daß das Berliner Kabinet sich nicht von jener unglaublichen Apathie lossagt, welche seit vier Jahren seine ganze Politik ausmacht." Und im Herbst desselben Jahres schreibt Tallegrand: "Während der kurzen Abwesenheit des Konsuls sollte die Politik dieses Kabinets nicht die geringste Underung erfahren. Stets dieselbe Trägheit, derselbe Wunsch, sich jeder Verbindlichkeit zu entziehen, welche, sei es auch in noch so ferner Zeit, die Wahrscheinlichkeit eines Konfliktes nach sich ziehen könnte."

Von einem so beurtheilten Staate konnte man keinen ersheblichen Beistand erwarten, wenn es galt, die Pläne der französischen Politik in Europa, oder auch nur in Deutschland zu verwirklichen. Wir finden daher auch in jenen Berichten ähnliche

<sup>1)</sup> Über das besonders rücksichtsvolle Verhalten, welches im Anfang der Konsularperiode Preußen gegenüber bekundet wurde, vgl. den Bericht von Brinckmann vom 30. Dezember 1799 bei Levuzon Le Duc, Correspondance etc. S. 394.

<sup>2)</sup> Charafteristisch ist, daß in der Instruktion für Beurnonville (Bailleu S. 518) auf die Mittheilung der Thatsache: "Par le traité de démarcation la Prusse exerce dans le Nord de l'Allemagne une influence consentie par la France" der von Mißtrauen eingegebene Zusat folgt: "Ce consentement donne à la France le droit d'en surveiller la direction."

<sup>3)</sup> Die folgenden Auszüge aus den Aften des Nationalarchivs in Paris.

Anschauungen über eine fünftige Organisation der deutschen Reichsstände, wie in der Korrespondenz mit Sieyes; auch hier gibt Tallehrand der Erwartung Ausdruck, daß die Vereinigung norddeutscher Staaten, die sich bisher in einer gewissen Abshängigkeit von Preußen befunden, dereinst unter französischem Schutz ein Gegengewicht gegen dasselbe zu bilden im Stande sein würde.).

Dieser Plan ist freilich nicht in gleicher Weise, wie der auf die Staaten des südlichen Deutschlands gerichtete, betrieben worden; indessen hörte man in Paris mehr und mehr auf, in der Beshandlung der norddeutschen Angelegenheiten auf die Interessen Preußens Kücksicht zu nehmen: ein Wandel, der namentlich durch die Besehung Hannovers und Eurhasens im Jahre 1803 vor aller Welt kundbar wurde.

¹) In dem Bericht an die Konsuln vom 7. Frimaire VIII (28. Nov. 1799 bemerkt Tallenrand, nachdem er empsohlen, Separatverträge mit den süddeutschen Staaten anzubahnen: si dans l'avenir des circonstances heureuses pouvaient agrandir ce système, il donnerait lieu d'entrevoir dans le Sud de l'Empire la perspective d'une fédération capable de faire un contrepoids à la puissance autrichienne, et. par les rapports de la proximité. l'espérance d'améliorer la fédération du Nord, en les faisant graviter parallèlement, l'une et l'autre, contre deux puissances ambitieuses qui ne se querellent que pour diviser, affaiblir et spolier leurs faibles voisins, et qui ne se reconcilieront jamais que pour les engloutir.

#### VII.

## Moger Baco. 1)

Von

### Joseph Langen.

Männer, in denen die Gesammterkenntnis ihrer Zeit lebendig. und gleichsam persönlich geworden uns vor Augen tritt, erscheinen heutzutage nicht mehr. Nicht als ob die Kraft oder der For= schungstrieb des menschlichen Geistes in der Abnahme begriffen wäre, sondern umgekehrt, weil infolge emsigern und freiern Forschens das Wissensgebiet sich fast bis in's Unendliche erweitert hat. Gin Umfassen verschiedenster Zweige der Wissenschaft oder gar ein Beherrschen des ganzen menschlichen Beisteslebens war nur möglich, fo lange das Wiffen auf manchen Gebieten sich in den ersten Anfängen bewegte, und man das Dasein anderer, noch unentdeckter Welten nur wie von ferne zu ahnen schien. Um so bemerkenswerther aber bleiben die großen Geister der Vergangenheit, die das allerdings bloß theilweise beneidenswerthe Bluck genossen, Alles zu erkennen, was den Menschen zu ihrer Zeit erkennbar war. Und weit mehr noch als durch den Umfang ihres Wiffens erwecken sie unsere Theilnahme durch die Menge ihrer Ahnungen, in denen ihr Genie sich uns offenbart. Denn wer im Reiche des Geistes seine ganze Zeit beherrscht, dem ist

<sup>1)</sup> Nachstehender Aufsatz wurde nebst einem hier weggelassenen, auf die besondere Beranlassung berechneten Eingang und Schluß von dem Berfasser als Rede bei dem Antritte des Rektorates der Rheinischen Friedrich Wilhelms= Universität am 18. Oktober 1883 vorgetragen.

es auch vergönnt über die Grenzen hinaus zu schauen, wennsgleich es auch von ihm heißen mag, wie einst von dem großen Gesetzgeber der Juden: "Mit deinen Augen hast du das Land gesehen, aber du sollst es nicht betreten" (5. Mos. 34, 4).

Unter diesen wissenschaftlichen Sehern, diesen Propheten in der geistigen Entwickelung unseres Geschlechtes nimmt eine hers vorragende Stellung ein Franziskanermönch des 13. Jahrhunderts ein, der, vielen Generationen selbst dem Namen nach unbekannt, auch heute noch nicht nach Gebühr gewürdigt wird, ich meine den Engländer Roger Baco 1).

Ein großer Theil seiner Schriften schlummert noch in den Manustriptensammlungen englischer und französischer Bibliotheken; erst in den letzten Dezennien wurden seine wichtigsten Werke publizirt. Aber nichtsdestoweniger wissen wir von seinen Gedanken mehr als von seinen Geschicken. Sie der Nachwelt zu überliesern hielten die Zeitgenossen nicht für der Mühe werth. Nicht einmal Ort und Zeit seiner Gedurt sind mit Sicherheit zu ermitteln. Wahrscheinlich bei Ilchester in der Grafschaft Sommerset um das Jahr 1214 geboren — ich möchte meines Theils vermuthen etwas später?) — machte er seine Studien zuerst in Tysord,

<sup>1)</sup> Bon neueren Erscheinungen über ihn sind zu nennen: Rog. Bac. Op. tert., op. min., comp. philos. ed. Brewer, London 1859, erste Publistation dieser wichtigen Werke. Nur scheint der Text des op. tert. nicht der ursprüngliche zu sein. Bgl. dazu Werner, Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften (Wien 1879) 43, 468. — E. Charles, Rog. Bac. Sa vie, ses ouvrages, ses doctrines d'après des textes inédits, Paris 1861, noch ohne Benutung der Publikation Brewer's. — L. Schneider, Rog. Bak. Cine Monographie als Beitrag zur Geschichte der Philosophie des 13. Jahr hunderts, Augsburg 1873; eine fleißige Schrift, zur allgemeinen Orientirung über die Lehren und Meinungen Baco's geeignet, welche aber in der Tendenz, Baco von dem Berdachte der Freigeisterei zu reinigen, so weit geht, daß dessen Berhältnis zur Scholastit ganz unberührt bleibt, und so die wahre Bedeutung des Mannes, der Schöpfer der modernen wissenschaftlichen Methode zu sein, gänzlich verkannt wird.

<sup>2)</sup> Die Annahme des Jahres 1214 beruht lediglich auf folgender Konstlusion: 1267 schreibt Baco dem Papst, seitdem er lesen gelernt vor 40 Jahren, habe er unausgesett sich den Studien gewidmet (bei Charles S. 4); da er aber damals etwa 13 Jahre zählte, wird er um 1214 geboren sein.

wo eine freiere Richtung herrschte. Sein hervorragendster Lehrer war der spätere Bischof von Lincoln, Robert Groffe-Tête, der, auf eine Reform der Wiffenschaft bedacht, sogar sterbend den Bapft Innocenz IV. vor der kommenden Kirchentrennung warnte, deren Spuren er bereits zu erfennen meinte. Um 1250 wandte Baco sich nach Paris, der berühmtesten Schule für Theologie und Philosophie. Hier lernte er wahrscheinlich den jungen Thomas v. Aquino kennen, der 1248, im Jahre der Grundsteinlegung des Kölner Domes, sammt seinem Lehrer Albertus Magnus Paris mit Köln vertauscht, aber drei Jahre später einen Lehrstuhl an der Pariser Universität bestiegen hatte. Nach Oxford zurückgekehrt, trat Baco in den Franziskanerorden ein und wurde bald Lehrer an der dortigen Universität, die nach der Pariser die angesehenste Fachschule für die theologischen und philosophischen Studien war. Allzu rasch indes mußte er seine Beimat mit dem Exil, vielleicht gar seinen Lehrstuhl mit dem Gefängnisse vertauschen. Schon seit 1257 begegnen wir ihm in Frankreich wieder als firchlichem Sträfling. Nachdem er von Papst Clemens IV. 1266 ein aufmunterndes Schreiben 1) erhalten, schickte er demselben im folgenden Jahre mehrere Werke und flagte über die unaussprechliche Härte, mit welcher er, ein ganzes Dezennium jett exilirt, behandelt werde. Der strengsten Aufficht sei er unterstellt, damit seine Arbeiten außerhalb des Ordens nur dem Papite zu Gesichte fämen. Bermuthlich auf papstlichen Befehl ward er dann in Freiheit gesetzt und fehrte nach England zurück. Doch der Franziskanergeneral Hieronymus d'Askoli (seit 1277) verbot seine Lehre von neuem und hielt ihn zum zweitenmal in Frankreich gefangen. Etwa 14 Jahre dauerte diese zweite Gefangenschaft. Denn da Hieronymus 1288 als Nikolaus IV. selbst den papstlichen Stuhl bestieg, war an eine Befreiung nicht zu denken. In dem Todesjahr dieses Papstes (1292) veröffentlichte Baco seine lette Schrift auf heimatlichem Boden. Der letzte Hauch seines Verfolgers hatte ohne Zweifel jeine Fesseln gesprengt. Aber die neu gewonnene Freiheit war

<sup>1)</sup> Wiederholt gedruckt, zulett bei Schneider S. 3.

für ihn, den 70 bis 80 jährigen Greis nur ein rasch verglimmendes Abendroth, nach dessen wehmuthvollem Genusse er für immer von dieser Erde schied. Da wir nach 1292 nichts mehr von ihm vernehmen, und leben für ihn nichts anderes als arbeiten war, so legte er wohl bald nachher sein müdes, gedankenreiches Haupt zur Ruhe.

Um ein Wort Goethe's zu gebrauchen:

Uns hebt die Welle, Berschlingt die Welle, Und wir versinken.

So ist auch einst jener merkwürdige Mönch versunken, — vorerst selbst in der Nacht der Vergessenheit. Unheimlich schwebte die Gestalt des heimgegangenen Greises vor den Augen seiner Ordensgenossen. Es sehlte nicht an solchen, die ihn der Zauberei, des Bündnisses mit den Mächten der Hölle beschuldigten i). Seine Schriften wurden unter Verschluß gehalten. Sein Name ward nicht genannt. Aber darin offenbarte sich die Macht des Geistes an ihm, daß troß aller abergläubischen Furcht und troß aller gewaltthätigen Mittel man seinem Einfluß sich nicht zu entziehen vermochte. An ihm erfüllten sich seine eigenen Worte: "Die Erneuerer der Wissenschaft haben immer Widerspruch und Hinsbernisse erfahren, und dennoch ist die Wahrheit erstarft und wird erstarfen bis zu den Tagen des Antichristes."

Es kostet Mühe, Spuren seines Einflusses in der ganzen Zeit dis zum 16. Jahrhundert nachzuweisen. Aber es sind ihrer doch mancherlei und bemerkenswerthe zu entdecken. Schon 1312 auf dem Konzil von Vienne ordnete Clemens V. an, daß an den Universitäten Lehrstühle für die hebräische, arabische und chaldäische Sprache gegründet würden 3), mit derselben Motivisrung, unter welcher Baco die Erlernung jener Sprachen empfohlen hatte. Wenn bald an die Stelle der Fachschulen die Universitäten traten, an denen alle Zweige des Wissens zu dem großen Baume

<sup>1)</sup> Wegen diese bereits zu seiner Lebzeit gegen ihn erhobene Beschuldis gung vertheidigt er sich selbst Op. maius p. 249 ed. Jebb.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Op. maj. p. 13.

<sup>8)</sup> Clem. V. 1, 1.

ber Erkenntnis sich vereinigten, was ift es anders als die Berwirklichung der Idee, die, von vielen feiner Zeitgenoffen für Wahn gehalten, in Baco's Kopfe entsprungen war. "Alle Wiffen= schaften", schreibt er, "sind mit einander verbunden und fördern sich durch gegenseitige Hulfe wie Theile desselben Ganzen, Die ihre Arbeiten verrichten nicht bloß um ihrer felbst willen, sondern auch für die andern, wie das Auge den ganzen Körper lenkt, und der Fuß ihn aufrecht hält, so daß ein vom Ganzen ge= trennter Theil einem ausgeriffenen Auge gleicht oder einem abgeschnittenen Juße, da sie Theile derselben Gesammterkenntnis sind." 1) Und um nur die berühmtesten Männer der nächsten Folgezeit zu nennen, Duns Scotus, Wilhelm Occam bilden Baco's geistige Nachkommenschaft. Der Kardinal d'Ailly aber im 15. Jahrhundert, obwohl er in feiger Undankbarkeit den Namen des großen Mannes auszusprechen nicht den Muth be= fist und seiner selbst mit dem Ausdruck des Abscheues gedenkt, steht doch vielfach auf seinen Schultern. Und wenn erst 1582 Gregor XIII. den julianischen Kalender reformirte, so that er, was schon 300 Jahre früher Baco mit gründlicher wissenschaft= licher Motivirung, vergebens freilich, von Clemens IV. gefordert hatte 2). Erst im 16. Jahrhundert fam Baco zu seinem Rechte, aber auch seitdem nur langsam, unvollkommen und nicht ohne Widerspruch.

Es ist merkwürdig, wie verschieden bedeutende Männer selbst über so hervorragende Erscheinungen urtheilen können. In seinem Dictionnaire philosophique hat Voltaire dem Franziskanermönche einen eigenen Artikel gewidmet, der aber beinahe nur aus einer Zusammenstellung einzelner, nach moderner Erkenntnis und Denksweise allerdings sonderbarer Ideen und Ausführungen besteht. Und die einzige, sehr eingeschränkte Anerkennung, die er in seiner scharsen, aber gleichwohl oberflächlichen Weise hinzusügt, lautet lakonisch: "Trop dieser erschreckenden Zahl von Absurditäten und Hirngespinnsten muß man gestehen, daß dieser Baco ein für

<sup>1)</sup> Op. tert. c. 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Op. maj. p. 169 ff.

sein Jahrhundert bewundernswerther Mensch gewesen ist." <sup>1</sup>) Da nimmt sich doch das Urtheil unseres Alexander v. Humboldt anders aus. Nachdem er die Bedeutung des Albertus Magnus für die Geschichte der Naturwissenschaft gewürdigt, fährt er fort: "In dem, was unmittelbar auf die Erweiterung der Naturwissenschaften gewirkt hat, auf ihre Begründung durch Mathematik und durch das Hervorrusen von Erscheinungen auf dem Bege des Experimentes, ist Albert's Zeitgenosse, Roger Baco, die wichstigste Erscheinung des Nittelalters gewesen. Beide Männer süllen sast das ganze 13. Jahrhundert aus, aber dem Roger Baco gehört der Ruhm, daß der Einsluß, welchen er auf die Form und Behandlung des Naturstudiums ausgeübt hat, wohlsthätiger und dauernd wirksamer gewesen ist, als das, was man ihm von eigenen Ersindungen mit mehr oder minderem Rechte zugeschrieben hat." <sup>2</sup>)

Durch dieses Urtheil sind wir bereits in die spezielle Würsdigung der geistigen Bedeutsamkeit jenes Mannes eingesührt, und nach den mitgetheilten Worten sollte man meinen, dieselbe liege, wenigstens dem größten Theile nach, auf dem naturwissenschaftslichen Felde. Allein gegen diese Meinung würde niemand eistiger Einsprache erheben als Baco selbst, der Hauptvertreter der Idee von der Einheit des Wissens, wenigstens was die mittlere Zeit betrifft. Diese Idee erscheint als das wissenschaftliche Programm, an dessen Ausführung Baco sein Leben setze, dem er selbst Lehrstuhl und Freiheit zum Opfer brachte. Er war nun einmal nicht der Mann, der Hämon's Worte in der Antigone beherzigt hätte:

"Auf Rath zu hören, um nicht allzu scharf zu sein, Bringt auch dem Weisen keine Schande. Die Bäume, die dem angeschwollenen Strom Sich biegsam fügen, retten ihr Gezweig; Was widerstrebt, das kommt entwurzelt um."

Baco widerstrebte dem eben anschwellenden Strome der Thomistischen Schule, und darin gerade liegt seine hohe Bedeutung, daß er, deren Einseitigkeit erkennend, den Bann zu durchbrechen suchte,

<sup>1)</sup> Œuvres ed. Beuchot 27, 260.

<sup>2)</sup> Kosmos 2, 284.

der damals lähmend und erstickend die Geisterwelt gesesselt hielt. Sein tiefer wissenschaftlicher Sinn, verpaart mit unverbrüchlicher Wahrheitsliebe, führte ihn über die Gegenwart hinaus, die in der praktischen Oberflächlichkeit jener Schule selbstsüchtig ihre Bestiedigung fand. Er ließ ihn die Unhaltbarkeit der damals herrsichenden scholastischen Denkweise fühlen, die, unterstützt von der Inquisition, ihren Sturz erst nach vielen Menschenaltern erleben sollte. Er ließ ihn Ideen ahnen, die erst seit dem Ende des 15. und dem 16. Jahrhundert fruchtbar wurden.

Man würde darum einem solchen Manne Unrecht thun, wollte man ihm im Geiste mit Voltaire die erschreckende Zahl seiner Hirngespinnste vor Augen halten und ihm begreiflich machen, wie herrlich weit wir es seit 1292 schon gebracht. Unsere Che= miker beschäftigen sich freilich nicht mehr mit Versuchen, Gold zu verfertigen oder den Stein der Weisen zu entdeden. unsere Aftronomen lesen am gestirnten Himmel ganz andere Dinge ab als die Geschicke der Bölker und der Menschen. Aber indem Baco sich auf Alchymie und Aftrologie verlegte, bewies er damit nur die Wahrheit des orientalischen Sprüchwortes: Jeder ist der Sohn seiner Zeit. Wenn er die Lösung des Problems ernstlich in's Auge faßte, die Dauer des menschlichen Lebens zu verlängern, so haben doch auch noch Descartes und Leibnitz dieselbe nicht für unmöglich gehalten. Unsere Mediziner werden sogar gegen seine Ausführung wenig zu erinnern finden, die Menschen stürben vor der Zeit, weil ihr Leben von Jugend auf nicht der Gesund= heit gemäß eingerichtet sei, und sie von ihren Eltern eine bereits verdorbene Konstitution als Erbe empfingen 1). Und der Inhalt seiner Schrift, welche er dem Papste, wahrscheinlich Nikolaus III., übersandte, "über die Berhinderung der Zufälle des Alters und die Erhaltung der Sinne" ist so abenteuerlich nicht, wie man vermuthen follte. Sie enthält Borschläge, den Stoffwechsel zu hemmen, die Körperwärme zu erhöhen, die Sinne zu stärken, die Bewegungen zu erleichtern, die Schönheit der Jugend zu bewahren und die Runzeln zu verhindern. Anders muß man

¹) Op. tert. c. 12.

freilich darüber urtheilen, daß er einige Jahre früher ein förmliches Rezept entworfen hatte für ein wirksames Lebenselizir.
Trinkbares Gold, bestimmte Kräuter, Same eines Seeungeheuers
und derartiges mehr in richtiger Mischung sollte die Kraft besitzen, das menschliche Leben zu verlängern. Als besondere Ent
schuldigung läßt sich in diesem Falle geltend machen, daß Baco
glaubte, auf die durch ein päpstliches Schreiben bezeugte Thatsache sich berufen zu können, daß ein Deutscher unter den Sarazenen ein Mittel gefunden, wodurch es ihm gelungen sei, sein
Leben bis zu 500 Jahren zu verlängern 1).

Auch erblicken wir den Werth dieses Mannes nicht in den mancherlei Erfindungen, die man ihm meist sogar mit Unrecht zugeschrieben hat. So ist er als Entdecker des Phosphor, als Erfinder des Schießpulvers, des Luftballons, der Lokomotive u. f. w. gepriesen worden. Es schlt noch, daß jetzt jemand irgendwo eine Stelle bei ihm entdeckt, die man paffend auf das Telephon beziehen könnte. Nicht einmal die Erfindung des Teleskopes kann in Wahrheit auf ihn zurückgeführt werben, wohl gerade die Optif und die Beobachtung des Laufes Gestirne zu seinen Lieblingsstudien zählten. Es waren doch oft nur dunfle Ahnungen damals noch verborgener Gesetze und Kräfte der Ratur, welche seinen Beist bewegten, nicht klare Erkenntnisse oder Entdeckungen, die praktisch hätten verwerthet werden können. So äußert er sich 3. B. nach Aufstellung von durchaus irr= thümlichen, eigenmächtig ersonnenen Regeln: "Man begreift leicht, daß mit Hülfe dieser Regeln die größten Dinge sehr klein erscheinen können, die entferntesten sehr nahe, und umgekehrt; denn wir können durchsichtigen Mitteln solche Form und Stellung geben in Bezug auf unser Auge und das Objeft, daß die Strahlen sich in der von uns gewollten Richtung brechen müssen. So werden wir die Objekte nahe oder fern unter allen möglichen Winkeln erblicken. So können wir auf eine unglaubliche Entfernung die fleinsten Buchstaben lesen, die Körner des Sandes oder des Staubes gablen infolge der Große des Winfels, unter dem wir

<sup>1)</sup> App. I. c. 7 ed. Brewer.

sie erblicken; denn alles hängt nicht von der Entfernung, sondern von der Größe des Winkels ab. "1) Wie man auf Grund dieser und ähnlicher Stellen mit Unrecht Baco die Erfindung bes Teleskopes nachgerühmt hat, so war es auch nur eine unreife Phantasie, der allgemeine Gedanke, Naturkräfte fünstlich zu verwerthen, und nicht der Plan, Dampsschiffe und Lokomotiven zu fonstruiren, wenn er schreibt 2): "Es ließen sich Instrumente ver= fertigen, um zu fahren ohne Ruderer und die größten Schiffe jegeln zu lassen bloß mit Einem Menschen, der sie steuert, rascher als wenn sie voll von Matrosen wären, Wagen, welche dahin rollten mit einer unbegreiflichen Geschwindigkeit ohne alles Gespann; Instrumente zum Fliegen, in denen ein Mensch sigend eine Feder bewegte, die fünstliche Flügel in Gang setzte wie die Luft die der Bögel; ein kleines Instrument, mit dem man un= glaubliche Gewichte in die Höhe heben und herablassen könnte, mit welchem man sich — so fügt der Arme hinzu — sammt seinen Freunden aus dem Gefängnisse in die Luft emporschwingen und nach Belieben auf die Erde herabsteigen könnte. Ein anderes, um jedes Widerstand leistende Objett anzugiehen; einen Apparat, um über den Grund des Meeres und der Fluffe ohne Gefahr hinwegzuschreiten, Instrumente zum Schwimmen und unter Wasser zu bleiben, Brücken ohne Pfeiler und sonstige wunderbare mecha= nische Werkzeuge und Apparate."

Wie aus diesen und andern, zum Theil phantastischen Ausstührungen schon erhellt, lebte Baco in dem Bewußtsein, daß eine unendliche Summe von Kräften in der Natur und von Ideen in dem menschlichen Geiste schlummere, welche noch völlig unverwerthet, ja unerkannt, nur auf die rechten Zauberer warte, um zum Leben erweckt, Alles wie mit Wundern zu erfüllen. Aus diesem Grunde war er, der Natursorscher, von seinen Zeitgenossen als Zauberer verschrieen, selbst der eifrigste Gegner der damals so viel betriebenen Magie. Die Erforschung und Verwerthung

<sup>1)</sup> Op. maj. p. 357.

<sup>2)</sup> De secret. op. artis et nat. c. 4. Frrthümlich führt Schneider S. 111 das Citat aus Charles S. 299 an, als handle es sich dabei um eine andere Stelle.

der Natur bezeichnete er wiederholt mit Nachdruck, allerdings noch für viele Generationen unverständlich, als die wahre Magie, welche Seheimnisse enträthseln und scheinbar Unmögliches verswirklichen könne.

Auch in den originellen Ideen, welche Baco auf andern Ge= bieten entwickelte, hat sich die eigentliche Bedeutsamkeit des Mannes nicht erschöpft. Der Mangel an Befriedigung mit dem Bestehenden, ber recht eigentlich die Signatur seines Geistes bildete, äußerte sich nämlich nicht auf dem Gebiete der Naturforschung allein. Ein förmlicher Umsturz der mittelalterlichen Zustände ist es, den er in staatsrechtlicher und sozialer Hinsicht herbeigeführt haben würde, wenn sein Bild vom Staate, dem platonischen ähnlich, und theils dem arabischen Philosophen Avicenna entlehnt, in's Leben getreten ware. Die Wiffenschaften und Rünfte verdienen einen breiten Raum in dem Gemeinwesen nach seinem Ideal. Die talentvollsten jungen Leute sollen Lehrer und Künstler werden, die andern kann man zum Kriegsdienst, zur Verwaltung, zur Rechtspflege verwenden. Das Staatsoberhaupt darf feine Unthätigkeit dulden, wer nicht arbeiten will, muß ausgetrieben werden. Für Kranke und Alte sind Asple zu errichten, die unter staatlicher Verwaltung stehen. Sie zu unterhalten, wie die Lehrer des Rechts zu bezahlen, und zu andern nütlichen 3wecken muß eine Staatsfasse gebildet werden. Das Oberhaupt hat mit Zuziehung der Großen und des Voltes sich seinen Nachfolger selbst zu bestellen, der besonders durch Rechtstenntnis und Wiffenschaft sich auszeichnen foll. Das, so schließt Baco diese Ausführung, sind die Grundzüge des bürgerlichen Rechtes, von denen unsere Beitgenoffen feine Kenntnis haben 1).

Wie hoch Baco in diesem Entwurse seines Staatsrechtes auch die Rechtslehrer stellen mag, so erregen die wirklichen Rechts-lehrer seiner Zeit, die Legisten, wie man sie nannte, nichts weniger als sein Wohlgefallen. Dies hing zum Theil damit zusammen, daß die Legisten, damals eben aufgekommen, die Theologen und

<sup>1)</sup> Bei Charles S. 253 ff. Man hat bisher übersehen, daß ein Theil dieses Entwurses fast wörtlich bei Avicenna, Metaph. 10, 5: de eligendo successore (prophetae) et summo sacerdote steht.

Ranonisten bald aus den einflußreichsten und einträglichsten firch=
lichen Stellen zu verdrängen schienen. Dann aber auch mit
Baco's Unkenntnis des römischen Rechtes und seiner übermäßigen
Berachtung der dem Abendland entstammenden Wissenschaft. Die
Lateiner, sagt er, haben nur das geistliche und weltliche Recht
hervorgebracht. Aber jenes ist aus der hl. Schrift, den Kirchen=
vätern und den Konzilien geschöpft. Und die weltlichen Juristen,
welche ohne Erkenntnis der Gründe und Ursachen der Gesetz
mechanisch verfahren bei ihrer Arbeit, sind im Berhältnis zu den
Philosophen unvernünftigen Geschöpfen gleich zu achten¹). Und
an einer andern Stelle klagt er, durch die Spitssindigkeiten der
weltlichen Juristen werde die ganze Kirche verdorben; leiden=
schaftlich und zu Übertreibung geneigt wie er war, bürdet er
ihnen alle Schuld auf an den Streitigkeiten, Kriegen und Ver=
wirrungen, unter denen die Welt beständig zu leiden habe²).

Auch mit den geistlichen Juristen und deren Meister Gratian war Baco nicht zufrieden. Er meint, demselben seien schon viele Irrthümer nachgewiesen, und mit zunehmender Erkenntnis der Wahrheit würden deren noch mehr beseitigt werden<sup>3</sup>). Was aber am meisten seinen wissenschaftlichen Sinn verletzte, das war die damals unantastbare Autorität, die das so viele Irrthümer enthaltende Dekret Gratian's umgab. Denn wie bereitwillig Baco sich vor allem beugte, was er für göttliche Offenbarung hielt, so war ihm jede menschliche Autorität auf dem Gebiete der Wissensschaft verhaßt.

llnd damit eben trat er in schroffen Widerspruch zu der damals herrschenden Methode. Alexander v. Hales, Albertus Magnus, Thomas v. Aquino, und wie die berühmten Lehrer alle hießen, — je glänzender der Name, desto mehr rief er den streitbaren Franziskaner zum Kampse auf, weil er durch die größere Autorität

<sup>1)</sup> Bgl. Werner, Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wissenschaften (Wien 1879) 43, 503.

<sup>2)</sup> Op. tert. c. 24. Comp. stud. phil. c. 4.

<sup>3)</sup> Op. tert. c. 9.

nur die Irrthümer umsomehr besestigt sah. Abweichungen seines philosophischen Systems von der gewöhnlichen Lehre der Schule im einzelnen sind darum auch noch nicht das Charakteristische für ihn, obwohl schon Muth dazu gehörte, sich solche zu erlauben. Wenn er über Materie und Form der Dinge seine originellen Spekulationen äußerte, durch die er die Kategorien des Aristoteles durchbrach, wenn er den Allgemeinbegriffen nur Existenz in den Individuen zuerkannte, wenn er die vegetative und sensitive Seele des Menschen aus der Materie entstehen ließ und von dem denkenden Geiste trennte, so trat das doch alles zurück gegen die große Revolution der Principien und der Mesthode, die er in die gelehrte Welt einzuführen bestissen war.

Die Schulen standen damals unter der Zwingherrschaft des Sates, daß die allgemein angenommene Meinung, die sententia communis auch die richtige sei. In diesem Princip erkannte Baco den Tod aller wahren Wiffenschaft. Die Weisen sind ihm gemäß stets geschieden gewesen von der Menge, der Gewohnheit, dem üblichen Treiben. Und unter der Menge versteht er nicht bloß das gemeine, unwissende Volk; ausdrücklich redet er von der gemeinen Menge der Philosophen und Theologen, welche die Wahrheit nicht zu erkennen vermöchten. Er erinnert dabei an Hieronymus, der mit seiner neuen Bibelübersetzung von seinen Zeitgenoffen, felbst Augustinus eingeschloffen, nicht bloß zurückgewiesen, sondern sogar verhöhnt und geschmäht worden sei. und jetzt werde sie in der ganzen abendländischen Welt gebraucht. Früher — und dies war allerdings noch von Gregor IX. ge= schehen — habe man die Schriften des Aristoteles verdammt, und jett (1267), also nach 36 Jahren, verehre man sie als Antorität. Und nun meine man, die Philosophie sei abgeschlossen durch einen Pariser Professor, — Thomas v. Aquino ist gemeint welcher die Menge irre führe, welcher noch lebend eine Antorität erlangt wie niemand vor ihm, selbst Christus nicht, der bei Leb= zeiten keine Anerkennung gefunden habe. Durch ihn werde die Philosophie mehr geschädigt als je zuvor, weil er nicht bloß irre, wie auch andere gethan, sondern dabei sich mit einer Autorität

umgebe, daß die ganze unvernünftige Menge auf seine Worte schwöre.

Diese Autorität also suchte Baco zu zerstören, und die Belehrten von den Folianten der Gratian, Betrus Combardus, Thomas v. Aquino hinweg auf die unmittelbaren Quellen der Er= fenntnis zu verweisen. Die Menge der Abendländer, schreibt er, hat die wahre Philosophie sowie das Verständnis der Bibel verloren, weil sie nur Latein versteht, aber feine fremde Sprache. Obwohl seit etwa 40 Jahren alles von Doktoren wimmelt, sind sie doch, weil der positiven Wissenschaften unkundig, alle Ignoranten2). Nicht vier Männer gibt es unter uns, die eine wissen= schaftliche Kenntnis des Hebräischen, Griechischen und Arabischen besäßen3). Diese aber ist nothwendig, um den wahren Sinn der Bibel, des Aristoteles, der arabischen Philosophen zu ermitteln !). Und wieder zählt er zu den Gebrechen der damaligen Theologie, daß die Theologen die übrigen für sie unentbehrlichen Wissenschaften nicht kennten, wie die fremden Sprachen, Mathematik, Experimentalwissenschaft, Alchymie, daß sie in ihrer Unkenntnis dieser Disziplinen manches aus ihnen verwendeten, was unrichtig jei, daß die Dogmatik des Petrus Lombardus Alles beherrsche, und das Studium der Bibel wenig gelte. Man fann hinzu nehmen, daß er nicht den im Abendlande sonst maßgebenden Augustinus, sondern den tieffinnigen, aber vielfach seine eigenen Wege man= delnden Drigenes den größten christlichen Lehrer nennt. Der Professor der Exegese, jagt er wörtlich, muß bei dem der Dog= matik um eine Stunde betteln, um seine Vorlesung halten zu fönnen. Aber infolge der unglaublichen Berderbtheit des lateinischen Textes und der Unkenntnis der biblischen Alterthümer verstehe man die hl. Schrift nicht mehr<sup>5</sup>).

Verweist Baco so auf die Bibel als die echte Quelle theologischer Erkenntnis, so will er danchen das Studium der alten

<sup>&#</sup>x27;) Op. tert. c. 9. 22; vgl. comp. theol. bei Charles S. 412.

<sup>2)</sup> Comp. philos. c. 1. 5.

<sup>3)</sup> Op. tert. c. 10.

<sup>4)</sup> Ibid. c. 25.

<sup>5)</sup> Op. min. p. 322 ff. Brewer.

Klassifer, und zwar in der Ursprache, nicht vernachlässigt sehen. Bor allem denkt er an Aristoteles, den er wegen seines universellen Wissens und besonders wegen seiner Beobachtung und Erforschung der Natur als den größten Gelehrten der alten Zeit verehrt. Er tadelt die Kirchenväter, daß sie ihm Plato vorge= zogen. Nur bedauert er, daß das heer der Scholaftifer sich blind an seine Worte binde, und nicht einmal an die wirklichen, jondern an den schlecht, selbst falsch, auf dem Umwege durch das Arabische in das Lateinische übersetzten Text. Neben Aristoteles zieht ihn besonders Seneca an wegen seiner erhabenen, idealen Sittenlehre. Die sittliche Verkommenheit unter dem Rlerus, die Rohheit der Bürger und Bauern, die Gewaltthätigkeit der Fürsten. welche Baco vor Augen sah, erfüllten ihn als Chriften mit Schrecken und Scham. Auf Clemens IV., dem er auch eine Blüthenlese aus Seneca's Schriften (flores Senecae) übersandte, hatte er seine Hoffnung gesett, in ihm glaubte er den papa angelicus zu erblicken, welcher der Prophezeiung gemäß der Welt den Frieden, die Wahrheit, die Gerechtigkeit bringen sollte1). Selbst das Versunkensein seiner Zeit in Unwissenheit und Irrthum leitet er von der allgemeinen Herrschaft der Sünde her. Nachdem der Tod Clemens' IV. seine Hoffnungen getäuscht hatte, während der fast 3 jährigen Sedisvakang bis zu den Anfängen Gregor's X. und des noch immer fortdauernden Interregnums in Deutschland ergeht er sich in den bittersten Klagen über die Zustände an der römischen Kurie, unter den Prälaten, den Geistlichen und Mönchen. Der ganze Klerus, ruft er aus, fröhnt dem Hochmuth, der Wollust und dem Geize. Nicht anders, sagt er, sehe es unter den Laien aus. Alle Fürsten lägen mit einander in Streit. Vielfach erwarte man den Antichrist; aber daß der Kirche in fürzester Frist die verheißene große Reinigung bevorstehe, darüber seien Alle einig, nur über die Art und Weise derselben gingen die Meinungen auseinander2). Von den bestehenden Zuständen angeefelt, nahm Baco seine Zuflucht zu der Lekture der moralischen

<sup>1)</sup> Op. tert. c. 24.

<sup>2)</sup> Comp. stud. philos. c. 1.

Schriften der Bibel und der alten Philosophen. Im Abendlande, flagt er, fehlt es an der Sittenlehre; von Jugend auf müßten wir darin mehr unterrichtet werden, namentlich an der Hand der biblischen Bücher, welche ethischen Inhaltes sind 1). "Es ist merkwürdig, schreibt er, daß wir Christen moralisch ohne Vergleich tiefer stehen als die ungläubigen Philosophen. Man lese doch nur die Ethik des Aristoteles und die zahlreichen Schriften Seneca's, Cicero's und Anderer, und man wird erkennen, daß wir uns in einem Abgrund von Laftern befinden. Den höchsten Gifer für die Reuschheit, Sanstmuth, Geduld, Standhaftigkeit und alle Tugenden besitzen die Philosophen. Es kann kein Mensch in irgend ein Laster so versunten sein, daß er es nicht aufgäbe, wenn er diese Bücher fleißig läse."2) Und wieder: "Der Wandel der (heidnischen) Philosophen war unvergleichlich besser sowohl in der Lebensart überhaupt, als in der Verachtung der Welt und aller Lüfte, Reichthümer und Ehren, wie Jeder lesen kann in den Büchern des Aristoteles, Seneca, Cicero, Avicenna und Anderer, und darum ge= langten sie zu den Geheimnissen der Weisheit und erfanden alle Wissenschaften. Aber wir Christen haben nichts von Bedeutung er= funden, noch vermögen wir die Beisheit der Philosophen zu verstehen, weil uns ihre Sitten fehlen. "3) Er übertrieb freilich hierbei, und andrerseits übersah er, daß auch bei den alten Philo= sophen zwischen Lehre und Leben leider manchmal zu unter= scheiden war.

Kamen Baco die fremden Sprachen zunächst als unerläßliche Hülfsmittel zum Verständnis der alten Schriftsteller in Betracht, so konnte ihm, dem genialen Denker, die Idee der sprachvergleichenden Wissenschaft dabei nicht entgehen. Das Studium der verschiedenen Grammatiken, meinte er, sollte zu der Erkenntnis der allen gemeinsamen Gesetze führen, wie das Wort als Zeichen des Gedankens sich zu bilden habe, und insolge dessen zur Lösung vieler mit dem Sprachräthsel zusammenhängender Fragen<sup>4</sup>).

¹) Op. tert. c. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Op. tert. c. 14.

<sup>3)</sup> Comp. stud. philos. c. 1.

<sup>4)</sup> Op. tert. c. 27.

Das größte Gewicht aber legt Baco auf die Mathematik, die er als die Grundlage aller Wissenschaften bezeichnet. An der berühmten Pariser Universität, flagt er, sei sie völlig unbestannt, in Oxford sei nur zweimal über sie gelesen worden, im ganzen Abendland gebe es keine drei Menschen, die sie nach ihrem wahren Werth zu schäßen wüßten. Ebenso stehe es mit den übrigen Naturwissenschaften. Allen Disziplinen überlegen sei die Experimentalwissenschaft, welche nach Argumenten nichts frage, von denen die besten nichts bewiesen, wenn nicht der Ersahrungss

beweis hinzutomme1).

Handschriften und Instrumente, zu deren Beschaffung er un= abläffig, wenn auch vergebens, die reichen Schätze der Fürsten und Prälaten in Anspruch nahm, sie erschienen ihm demgemäß als die Zaubermittel, mit denen er das Denken der Menschen aus den luftigen Regionen abstrafter Begriffe und aprivristischer Beweisführungen auf den Boden der Wirtlichfeit herabzuziehen, oder wie er sich selbst ausdrückt, der Spekulation die bleiernen Gewichte positiver Kenntnisse anzuhängen gedachte. Dabei ist es höchst bemerkenswerth, daß ein so universeller Geist dennoch keinen Sinn für die Geschichte, für das Werden der Dinge und ber Gedanken hatte. Trop seines ungestümen Drängens auf positive Forschung zeigte er sich doch durchaus als spekulativer Kopf. Das Sein auf allen Gebieten reigte seine leidenschaftliche Wiß= begier, das Gewesen- und Gewordensein interessirte ihn nicht. Sicher hatte er, und vielleicht wiederholt, bei Aristoteles2) ben Sak gelesen: "Dann erst glauben wir ein jegliches Ding zu kennen, wenn wir seine ersten Ursachen und seine ersten Anfänge durchschauen bis zu seinen Elementen." Aber bei dem der alten Beit gebrechenden geschichtlichen Sinne war dies an sich so frucht: bare Samenkorn auch in Baco's Geiste auf steinigten Boden gefallen. Daß man eine Sache erft kenne, wenn man wisse, wie sie geworden, hatte er ungeachtet seines Tiessinnes noch nicht erfaßt. Darum also beherrschte vor allem sein geistiges Leben

<sup>1)</sup> Op. tert. c. 11 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Phys. 1, 1.

die philosophische Spetulation. Die Naturwissenschaft, und zwar die eigentliche im modernen Sinne, die auf Beobachtung und Berechnung begründete, galt ihm als ein Theil der Philosophie; die Optik nannte er deren Blüthe. Die fremden Sprachen studirte er theilweise wieder im Interesse der Sprachphilosophie, vorzugs= weise aber um den wahren Sinn der Bibel und der Schriften der griechischen wie arabischen Philosophen zu erforschen. Die Geschichte der Menschen und ihres Denkens blieb dabei außer Betracht. Und wenn Baco einmal wagt, auf dieses Gebiet sich zu begeben, geschieht es wieder in philosophisch=naturwissenschaft= licher Weise, so nämlich, daß er in dem Ginfluß der Gestirne auf die Menschen die Quelle ihrer Geschichte sieht. Hätte man mit Baco's wissenschaftlichen Reformen Ernst gemacht und den philosophischen Studien eine philologische und naturwissenschaftliche Grundlage gegeben, jo würde allerdings recht bald das weite Gebict der Menschengeschichte wie ein neu entdecktes, unendliches Meer vor den Augen der Forscher erschienen sein. Nur weil Baco unsicher tastend und ahnend die ersten Versuche unternahm, die scholastische Einseitigkeit des Mittelalters zu durchbrechen, gelang es ihm noch nicht, bis zu dieser Ferne vorzudringen: Wesen und Bedeutung der Geschichtsforschung blieben ihm verborgen1).

1) Hierdurch ertlärt es sich auch, wie Baco in völliger Untenntnis der Geschichte der Kirche und des Papftthums eine Lehre von der päpftlichen Auto rität aufstellen und spekulativ begründen konnte, die nicht bloß der moham: medanischen Lehre vom "Propheten" ähnlich, sondern ihr ausdrücklich nachgebildet war. Un einer zuerst von Charles S. 342 herausgegebenen Stelle seines opus maius schreibt er: "Einem allein muß die Offenbarung zu Theil werden, er muß der Mittler sein zwischen Gott und den Menschen und der Stellvertreter Gottes auf Erden, dem das ganze Menschengeschlecht sich zu unterwerfen und zu glauben hat ohne Widerspruch. Er ift der Gesetzgeber und oberfte Briefter, der in geiftlichen und weltlichen Dingen die Fulle der Gewalt besitzt als menschlicher Gott (Deus humanus), wie Avicenna im 10. Buch seiner Metaphysik jagt, dem man nach Gott religiose Verehrung widmen darf" (quem licet adorare post Deum). Zu vergleichen ist Avicenna, Metaph. 10, 2 Daran daß auch sonst noch, wenigstens im 14. Jahrhundert Avicenna als Autorität für die damalige Lehre vom Papfithum verwendet wurde, habe ich bereits erinnert in meinem Buche Das vatifanische Dogma (Bonn 1876) 3, 106.

#### VIII.

# Byzantinische Kaiserpaläfte.

Bon

## G. Bertzberg.

Die Ungunft, mit welcher auch die Wissenschaft bis über Die Mitte des laufenden Jahrhunderts hinaus die Geschichte des byzantinischen Reiches zu betrachten ober vielmehr hintanzusegen pflegte, ist längst gewichen. Mit der energischen Bearbeitung verschiedener Partien dieses hochinteressanten Theiles der Geschichte des Mittelalters, namentlich jener, die mit den Schicksalen der Bölfer des Abendlandes in irgend welcher Beziehung stehen, durch hervorragende Forscher der Gegenwart und mit der ramentlich durch Hirsch und Fischer eingeleiteten systematischen Unwendung der kritischen Technik auf die historische Literatur der Byzantiner, ist auch das Urtheil über den Werth dieser Zeiten und dieses Reiches nicht nur bei neugricchischen Enthusiasten, sondern auch bei britischen, französischen und deutschen Historifern ein ganz anderes geworden, als es noch vor einem Menschenalter ziemlich allgemein geläufig war. Die geläuterte Praxis der modernen Geschichtschreibung hat nun einerseits bei der Durchleuchtung der großen Reste historischer Thatsachen, die uns für die tausendjährige Geschichte des oftromischen Reiches überliefert jind, dahin geführt, überall die werthvollsten und wesentlich charafteristischen Momente seiner inneren und äußeren Entwickelung, theilweise natürlich auch seines Berjalls, bestimmt in's Licht zu stellen und andrerseits den Weg zu immer sicherer Herausarbeitung des reichen Details gebahnt. Nichtsdestoweniger ist es nicht sehr wahrscheinlich, daß die Ansichten von der richtigen Auffassung und Behandlung der byzantinischen Geschichte bei uns jemals einer jo vollständigen Beränderung unterliegen werden, wie dieses gerade in unseren Tagen in Sachen der älteren römischen Raisergeschichte sich vollzieht. Während für die Behandlung des Principates, der Imperatoren des 3. Jahrhunderts, und auch noch des Zeitalters der Konstantiner mit Recht die jo lange ganz übermäßig in den Vordergrund gestellte Hofgeschichte unter der Arbeit der modernen Forscher immer mehr zurücktritt; während wir uns immer mehr daran gewöhnen, die Geschichte des Reiches der Cafaren und ihrer Nachfolger bis zum Husgange des ersten Theodosius viel mehr von den Provinzen, als vom Palatin aus zu betrachten: jo behauptet dagegen in dem energisch centralisirten Staate der Bnzantiner einerseits die Hofgeschichte, andrerseits die Reichs= hauptstadt am Bosporus andauernd eine gang andere Bedeutung.

Gerade die Geschichte unserer eigenen Zeit hat uns noch einmal die gewaltige Wichtigkeit der genialen Schöpfung Konstantin's des Großen für die erfolgreiche Vertheidigung der Balkanhalbinsel, für die Existenz selbst eines zusammengeschrumpften Reiches in diesem Theile von Europa, und für die Zusammensfassung der um die östliche Hälfte des Mittelmeeres gruppirten Länder recht deutlich vor Augen geführt. Mehr aber, der immer lebhafter und großartiger gesteigerte Versehr der Reisenden und der Forscher des Abendlandes mit der Levante hat uns seit Moltke, Kohl, Salzenberg, de Amicis und Alexander Paspati gerade über die Natur des schicksalsvollen Dreiecks zwischen Chrysoferas, Bosporus und Propontis und über die Details der Topographie der wunderbaren Stadt am Goldenen Horn, die mehr und zu einer Art eigener Welt sich entwickelt, immer genauer unterrichtet.

Eines allerdings theilt das "neue Kom" Konstantin's in eigensthümlicher Weise mit der alten Welthauptstadt an der Tiber: auch Konstantinopel, auch Stambul ist im Lause der Jahrhunderte eine "Wanderstadt" geworden. Wie an der Tiber, so hat sich (in buzanstnischer wie in osmanischer Zeit) mit der wechselnden Bedeutung versichiedener Stadttheile wiederholt auf diesem merkwürdigen Stadts

boden der politische und der soziale Schwerpunkt verschoben. Für unser Jahrhundert liegt es auf der Hand: die für den Handel, das soziale Leben, die militärische Krastentwickelung, die Reichspolitik der hohen Pforte bedeutendsten Quartiere der Weltstadt sind jest nicht mehr südlich, sondern nördlich und östlich vom Chrysoteras zu suchen. Aber auch schon in der byzantinischen Zeit läßt sich eine analoge Entwickelung beobachten. Vor und nach der Zeit, wo die verschiedenen Handelsvölker Italiens auf dem südlichen wie auf dem nördlichen Gestade des Goldenen Horns ihre lebensvollen Quartiere errichteten, hat sich, abgeschen von dem Prängen der neuen Ansiedlungen theils nach Westen, theils ostwärts hinüber über den Bosporus, mehr als einmal mit dem Size der politischen Centralgewalt innerhalb der großen Stadt auf dem Dreieck des alten Stadtbodens, der politische Schwerpunkt sühlbar versichoben.

Bei der Bedeutung, welche gerade in diesem Reiche jedesmal die fürstlichen Vertreter seiner geschlossenen Ginheit, die Träger der Purpurichuhe und des Perlendiadems für die historische Beobachtung in Unipruch nehmen, ist es von erheblichem Interesse, sich auch über die Wohnsitze dieser großen Machthaber zu orien= tiren: über die Räume, wo während einer langen Reihe von Jahrhunderten in der einschneidendsten Weise die Entscheidungen über das Schickfal vieler Millionen diesseits und jenseits der byzantinischen Reichsgrenzen gefällt worden sind. Auch diese Betrachtung schließt sich ungesucht an die Beobachtung au, daß in den centralen Theilen des großen Reiches neben den Interessen des Krieges und der Politif ein höchst vielseitiges und farbenreiches Rulturleben und eine hoch entwickelte Civilization fich behauptet haben, die nur selten durch die nahezu unaufhör= lichen Grenzfriege mit gefährlichen Gegnern verschiedenster Art gestört wurden.

Die Bedürsnisse freilich zuerst der Paläologen, dann der mehrhundertjährigen Herrschaft der Dömanen und ihrer Bauten haben wesentlich mit dahin gewirkt, daß von der alten architektonischen Pracht der griechischen Kaiserpaläste nur noch ein geringer Rest dis auf unsere Tage sich erhalten hat, nämlich ein

dreistöckiger Theil des ehemaligen Palastes Hebdomon (jetzt Tekfur-Serai genannt), auf einem Sügel in der Gegend des alten Bla= chernenquartiers, an der Nordwestseite der alten Stadt, dicht an ihrer Ringmauer belegen. Der untere Theil besteht aus einer auf zwei Säulenreihen gewölbten Halle, die sich an der Nordseite in vier großen Bogen nach der Stadt zu öffnet. Der zweite Stock ist ein Zwischengeschoß mit Fensteröffnungen auf ber Nordscite. Der dritte Stock, aus Ziegelsteinen erbaut, Die auf der Außenfläche mit gelblich-weißen Marmorstreifen und zierlichen Mustern abwechseln, noch in den Umfassungsmauern und Dachgiebeln erhalten, scheint ein großer Pracht = und Festsaal gewesen zu sein. Dieser Palast indessen, dessen erhaltene Reste wahrscheinlich der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts angehören, ipielte jedoch in der uns befannten Geschichte der Byzantiner immer nur eine untergeordnete Rolle. Das wirkliche Centrum des Reiches befand sich bis in die Zeit der Komnenen hinein in dem alten großen Kaiserschlosse am Bosporus und später in den jog. Bla= chernen; nur daß gerade auf den Punkten, wo diese seinerzeit in aller Welt berühmten Residenzen gestanden haben, ausgedehnte Ruinen nicht auf die Gegenwart gefommen sind.

Während an die Blachernen die Erinnerungen einer Reihe interessanter historischer Katastrophen sich knüpfen, seit Ma= nuel Komnenos hier den starken Donjeon erbaut hatte, den er nach seiner deutschen Gemahlin (Bertha) Frenc benannte, ist dagegen (soweit nicht speziell die Studien der Lokalforscher in Stambul, beziehentlich von Fanar, in Frage fommen) das alte Schloß der Monstantiner am Bosporus der Forschung immer als die wichtigste Aufgabe erschienen. Seine Geschichte reicht weitaus am weitesten zurück. Bon dem großen Gründer der neuen Weltstadt bis tief hinein in die Zeiten der Basiliden ist hier unablässig weiter gebaut worden, und selbst nach dem Emporfommen der Blachernen ist wenigstens ein Theil der Userbauten am St. Georgssund (wie die Franken im späteren Mittelalter ben Bosporus zu nennen liebten) noch von dem Gange der roman= tischen Geschichte der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts berührt worden. Für die Bevölkerung aber des alten oftromischbyzantinischen Reiches, vor allem für die Bewohner von Konstantinopel und für die zahlreichen Fremden, welche der gewaltige Verkehr der griechischen Reichshauptstadt aus der Levante und Rußland, wie aus allen Theilen der südstlawischen und romanischen Welt nach dem Bosporus führte, war das System der prachtvollen Schloßbauten zwischen dem Hippodrom, der Sophiensfirche und der grünen Gartenterrasse, die zu der Meerenge sich senkte, der klassische Platz, an welchem die historischen Erinnerungen sich durch lange Jahrhunderte dis zu den Zeiten des ersten großen Sieges des Christenthums zurückrankten, wie noch mehr je nach Umständen das geweihte und mit glühendem Interesse betrachtete, oder aber gesürchtete, verabscheute, mit Brands und Verschwörungssplänen bedrohte Centrum einer Regierung, die trotz aller bunten Schicksalswechsel noch immer als die starte Erbin und Vertreterin der einst weltbeherrschenden Race galt.

Wir versuchen es in der Kürze, die Einzelheiten zusammensusässen, die zu Anfang des siebenten Jahrzehnts des lausenden Jahrhunderts, anscheinend durch Salzenberg's großes Werk über die Sophientirche angeregt, ein französischer Forscher<sup>1</sup>) in einem großartig angelegten, bei uns indessen seinerzeit nur in geringem Umfange befannt gewordenen Werke über das Sysiem der Kaiserspaläste am Bosporus niedergelegt hat.

Das Terrain, welches nach der Erwerbung der Alleinherrsichaft im Römischen Reich der Kaiser Konstantin der Große in Unspruch nahm, um neben der alten Stadt Byzantion und neben den neuen Schöpfungen westlich und südwestlich derselben für die nunsmehr Neus Kom oder Konstantinopel genannte Reichshauptstadt, den Platz für imvosante Schloßbauten zu gewinnen, war offenbar erheblich kleiner als der Raum, den später die Sultane der Osmanen für ihr Serai in Verwendung genommen haben. Auch fiel das System der griechischen Kaiserpaläste nur zum kleinsten Theil in die Ummauerung des heutigen Serai, sondern dehnte

<sup>!)</sup> Jules Labarte, le palais impérial de Constantinople et ses abords. Sainte-Sophie, le Forum Augustéon et l'Hippodrome, tels qu'ils existaient au dixième siècle. Paris 1861.

sich viel weiter südlich aus, zwischen der Sophientirche, der Renn= bahn und dem Gestade, nahm demnach im wesentlichen den ganzen Raum ein, der in dem heutigen Stambul von der Achmed-Moschee, dem Parlamentsgebäude und den südlich davon nach dem Strande zu belegenen osmanischen Quartieren außerhalb der Seraimauern bedeckt wird. Um Gestade dehnten sich die Gebäude und Garten des Schlosses etwa von dem jetigen Tschatlady-Kapu bis nordwärts dum direkt östlich von der Sophienkirche sich erhebenden Leuchtthurm am Bosporus aus. Auf der Nordseite lagen in byzantinischer Zeit die berühmten Kirchen St. Georg von Mangana und der Hodegetria außerhalb der nördlichen Umfassungsmauer des Schloß= bezirks. Das Areal des letteren hat unser Gewährsmann auf etwa 400000 Quadratmeter oder auf etwas mehr als den Raum berechnet, den in Paris die Tuilerien und das Louvre mit den zugehörigen Höfen und Gärten einnehmen. Die äußere Erscheinung des gesammten Systems der byzantinischen Schloßbauten etwa im 11. Jahrhundert läßt sich für uns sehr schwer vor= stellen. Mer. Labarte erinnert an den Kreml in Moskau, dem aber die Mitwirfung eines reich belebten Sundes und die Perspektive auf ein so wunderbar schönes Gewässer wie die Propontis fehlen. Von mächtigen Façaden, wie sie die Gegenwart bei fo vielen großartigen Fürstensigen kennt, war hier feine Rede. Die= mals auch hat sich unter den verschiedenen baulustigen Kaisern einer gefunden, der es versucht hätte, das im Laufe vieler Jahr= hunderte (analog den immer neu entstehenden kaiserlichen Bauten auf und um den römischen Palatin) entstandene architektonische Aggregat durch neue planmäßige Bauten und durch Verschmel= zung unorganischer Einzelheiten zu einem folossalen Gesammtbau von wirklich fünstlerischer Wirkung zu verbinden. Unter diesen Umständen bildete der vielbewunderte "Balast" im 11. Sahrhundert eine Gruppe zahlreicher, den verschiedensten Zeitaltern angehöriger Gebäude, die von der riefigen Ruppel der Rathedrale zu St. Sophia überragt und - für die Zustände des Reiches nur allzu charatteristisch — gegen die Hauptstadt durch Festungsmauern abgeschlossen waren. Abgesehen von den eigentlichen Wohngebäuden für den regierenden Raiser, seine Familie und die sonstigen An=

Theil mit reizenden Gärten bedeckten Schloßbezirkes ausgedehnte Höje, Säulenhallen, Empfangsfäle, Wohnungen für die Palastebeamten, Räume für die Gardetruppen, und nicht wenige firchliche Gebäude. Bei aller Fülle von Pracht im einzelnen war schwerlich an ruhige Schönheit des Eindruckes zu denken: das Groteske, das Berauschende und Blendende, die "unruhige" Pracht, die bereits der alten Gründung des Konstantin, seiner neuen Hauptstadt überhaupt eigenthümlich war, blieb speziell dem "Palast" wahrscheinlich ein für allemal aufgeprägt. Nur der grandiose Hintergrund, den St. Sophia bildete, und die ewige Schönheit der See mochte hier ausgleichend wirken.

Die ursprüngliche Schloßanlage des Raisers Konstantin des Großen zeigte von Anfang an in höchst frappanter Weise die charatteristische enge Verbindung der stärksten Mächte des neuen byzantinischen Systems auch äußerlich dargestellt: festungs= artiges Schloß, Kirche und Hippodrom dicht aneinander gestellt. Allerdings unterschied man in den späteren Jahrhunderten bei Schilderung der eigentlichen Palaftbauten im engeren Sinne die Hauptmassen: das Palatium "sacrum". Die Daphne und die Chalfe. Aber nur die beiden letteren Maffen find bereits von Konstantin dem Großen errichtet worden; sie hingen von Anfang an mit den beiden Großbauten außerhalb ihrer Mauern zusammen, die bis zulest für die Byzantiner das dentbar höchite Interesse behauptet haben. Im Westen näntlich grenzte an die Palast= bauten Konstantin's der berühmte Hippodrom, dessen gange nörd= liche oder richtiger nordöstliche Schmalseite in der Umfassungs= mauer des Palastes eingeschlossen war. Hier nun, auf der nordöstlichen Schmalseite der Rennbahn (und gegenüber der jog. Sphendone an deren Sudwestende) erhob sich ein vorspringender Theil der Palastbauten, nämlich das jog. Kathisma, die in dem feineren Detail der byzantinischen Sofgeschichte so oft berührte, von 24 hohen Säulen getragene faiserliche Tribune (nebst ben Logen der Hofbeamten und Großwürdenträger des Reiches). Bon der Arena her unzugänglich, war es dieser Platz, den die (anscheinend seit dem Porphyrogenneten Konstantin VII. nach der Rennbahn ge= brachten, herrlichen Erzrosse des Lysippos schmückten, von wo aus der Raiser die Spiele im Zirkus übersehen konnte, ohne sich aus dem Bereich des Schloßbezirkes entsernen zu müssen. Das Interesse an diesen Dingen war aber wie im Volke so auch am Hofe ein so leidenschaftliches, daß auch für die Kaiserin und ihre Hofedamen ein Raum hergestellt war, der ihnen den Blick auf die Arena möglich machte. Dieser fand sich in dem Gynäceum, nämelich in einem Andau der Kirche des hl. Stephan, wo sie hinter vergitterten Feustern den Spielen zuschen konnten.

Diese Stephansfirche, eine antike Basilita Konstantin's d. Gr., hatte ihre Vorhalle und die Verbindung mit dem Kathisma auf ihrer Westseite; für sich dadurch interessant, daß in den älteren Jahrhunderten die Kaiser hier ihre Gattinnen aus der Hand des Patriarchen empfingen, bildete sie, an der nordöstlichen Ecte des Hippodroms erbaut, auf dieser Seite die architektonische Berbindung zwischen Chalfe und Daphne. Die Chalfe nun, der eigentliche Außentheil dieses Palastinstems, stellte sich von Westen nach Diten lang ausgedehnt dar als die Südseite des großen, unter dem Namen "Augusteum" bekannten Forums, welches, auf der Westseite gegen die Stadt zu geöffnet, gleichsam den großen Borhof abgab für die auf der Nordseite des ziemlich ausgedehnten Plates sich erhebende Sophienkirche. Das Centrum des Augusteums fanden die Byzantiner in dem sog. "Milion"; analog nämlich dem auf dem römischen Forum in Augustus' Zeit errichteten goldenen Meilenzeiger, von wo aus die Meilen der großen Reichsstraßen berechnet wurden, bestand hier zu demselben Zweck ein monumentaler Bau in Gestalt eines großen Triumphbogens, auf allen vier Seiten von Arkaden umgeben.

Die Verbindung zwischen der Chalke (und den allmählich vitwärts an diesen Palast sich lehnenden Gebäuden) mit der Sophienkirche, die bekanntlich erst in Justinian's I. Zeit die wesentlich (doch mit anderer unmittelbarer llugebung) noch heute erhaltene grandiose Gestalt und glänzende Schönheit erhalten hat, wurde durch verschiedene Vauwerke hergestellt, die — auf der Ostseite des Augusteums belegen — durch Terrassen und Galerien mit einander zusammenhäugen. Noch Konstantin hatte den sog.

Palait Magnaura erbaut (ein Name, der in nicht recht erklärter Weise auch für das Hebdomon vortommt), eigentlich ein sog. "Triklinion", nämlich hier im weitesten Sinn des Wortes ein Gebäude mit großartigen Sälen und zugehörigen Räumen. In dem Magnaura wurden gewöhnlich die Botschafter auswärtiger Mächte und sremde Fürsten durch den Kaiser empfangen: ein anderer Theil dieses Palastes diente als kaiserliches Brautgemach. Die nordöstliche Ecke des Augusteums war einerseits durch den Senatspalast besetz, andrerseits durch die Kirche der hl. Maria Chalkopratiana, die wieder zum Palastbezirke gehörte: derart daß der Kaiser von hier aus auf einer "hölzernen Treppe" in die unmittelbar benachbarte Sophienkirche gelangen konnte, wenn er nur als einfaches Glied der Gemeinde und nicht mit fürstlichem Gepränge und großartigem Gesplge über das Augusteum sich nach der Kathedrale begeben wollte.

Die Chalke war ihrer ganzen Anlage nach, abgesehen von den Beziehungen zu dem Hippodrom, für die unmittelbare milistärische Umgebung des Hoses bestimmt. Doch gehörten zu ihr auch ein großer Speisesaal, wo der Kaiser die Bürdenträger des Reiches bewirthete, und das große "Consistorium", ein großer Saal zum Empfang der Großoffiziere und der Senatoren, die den Kaiser nach der Kathedrale begleiteten, und der durch aus wärtige Nächte übersandten Geschenke; auch wurden hier Bestörderungen vollzogen.

Ein ähnlicher Raum (der auch zur Ausstellung der faiserlichen Leiche bis zu Beginn der eigentlichen Begräbnisseierlichkeiten benut wurde) verband auf der Südseite die Chalke mit der Daphne, die übrigens aus Gemächern zum Zweck der verschiedensten seierlichen Zeremonien, Empfangssenen und Audienzen, und aus firchlichen Käumen bestand.

Ditlich in der Richtung nach dem Gestade zu lag dann endlich die eigentliche Residenz des Kaisers, das Palatium sacrum. mit den Privatgemächern des Herrschers und seiner Gemahlin, mit vielen Empsangsfälen, mit den faiserlichen Bureaux, und mit den Küchen. Dswärts längere Zeit begrenzt durch die sich nach Süden ziehende Galerie Lausiafos, wo seinerzeit Justinian I.

seine Zimmer gehabt, sonst aber der Kuropalates und der Chef der fremden Gardetruppen ihren Siß hatten, und südlich durch die mit der Daphne parallel lausende Reihe von Anlagen, die als Styla und Galerie "Iustinianos," die Südseite der eigentzlichen Residenz mit der Ostseite des Hippodroms unmittelbar in Verbindung setzen, unterlag gerade dieser dritte Theil des Palastsystems in späteren Zeiten nach den mehrsachen Umbauten des ersten Iustinian vielsachen Erweiterungen.

Noch im 6. Jahrhundert hat Kaiser Justin II. ostsüdöstlich an die nördlichen Theile des Lausiakos ein riesiges Achteck ansgelegt, nämlich den von einer majestätischen Kuppel überwöldten, als "Chrysotriklinium" bekannten Fest- und Thronsaal mit acht Apsiden; der Ausbau der Styla und die Verlängerung des Laussiakos dis dahin scheint der Zeit des zweiten Justinian gegen Ende des 7. Jahrhunderts anzugehören. Besonders tief griff nachher der Kaiser Theophilos im 9. Jahrhundert ein, der das eigentliche Palais der Kaiser möglichst bestimmt von den übrigen Bauten des alten Konstantin trennte und namentlich die Privatzemächer des sürstlichen Hauses neu gestaltete.

Die Erinnerung an den durch ihn aus dem Wege geräumten Raiser Michael III. bestimmte dessen Mörder und Nachsolger Bafilios I., sich nicht wieder in die Räume zu begeben, die fein Opfer bewohnt hatte, vielmehr unmittelbar füdlich von dem Chrysotriflinium für seinen und seiner Rachfolger Gebrauch einen neuen Palastbau, das Kenurgion, aufzuführen, der nunmehr in Berbindung mit jener Schöpfung des zweiten Justin den Haupttheil des Schlosses ausmachte; namentlich zur Zeit des Romanos Lekapenos (919-944), der speziell hier seinen Sitz nahm, war das Kenurgion das Centrum der Reichsgewalt. Bafilios hat ber wunderbaren kleinen Strecke zwischen St. Sophia und den blauen Fluthen des Bosporus und der Propontis noch verschiedene neue interessante, mehr isolirte Aulagen geschenkt; wir erwähnen nur noch die imposante neue Kirche mit fünf Ruppeln, die an Größe und Pracht die andern seitherigen des Schloßbezirkes weit überbot, und nun, östlich von der Residenz auf= steigend, sich einem der wichtigsten Bunkte der Ruste ebenso sehr

näherte, wie sich jüdlich von dem eigentlichen Palast der mit rothen Porphyrplatten belegte und im Innern überall mit Porphyrestrich bedeckte vierectige Pavillon (noch Konstantin's Schöpsung), der zur Abhaltung der Wochenbetten der Kaiserinnen bestimmt war.

In seiner Vollendung im 10. und 11. Jahrhundert umsfaßte der Schloßbezirk 4 große Kirchen und überhaupt 23 dem Gottesdienst geweihte Räume, und außer der eigentlichen Ressidenz noch acht mehr oder minder selbständige kleinere Paläste, drei kolossale Galerien, sünf Thronsäle, drei Speisesäle, eine Bibliothek, zwei Bäder und dazu noch eine Menge weiter Gänge, offener und halbossener Kolonaden und Terrassen.

Gine spezielle Bedeutung gewann allmählich der östlichste Bunft. In nicht sehr großer Entsernung von der Stelle, wo nachher Basilios I. seine neue Kirche anlegte, hatte man, wahrscheinlich ichon zu Konstantin's Zeit, für den ausschließlichen Gebrauch des Kaisers einen Hafen (ein fünstlich angelegtes Bassin) hergestellt, in dessen Nähe in der ersten Hälfte des 5. Jahrhunderts Theodosius II. einen Palast erbaute. Dieses neue Schloß hieß Bufoleon, so nach einer Marmorgruppe auf dem Rai, welche einen Löwen im Kampfe mit einem Stier darstellte. Oberhalb dieses Hafens stand ein Leuchtthurm, der mit einem ähnlichen auf der afiatischen Seite forrespondirte und in den guten Zeiten des byzantinischen Reiches mit einem ganzen System ähnlicher Hochwarten in Verbindung gebracht war, bestimmt, durch Tenersignale der Hauptstadt die Einfälle seindlicher Nachbarstämme in das Reich zu melden. Mit dem alten Palast Bufoleon verband Raiser Nife phoros Photas (963 — 969), der auch den Schlofbezirk stärker befeitigen ließ, die Unlage einer starken Citadelle, in deren imposante Donjeon er personlich seinen Sitz nahm. Die gesammten Bauten am Safen Bukoleon, der alte Palast und die neue, ihn umschließende Westung, die wahrscheinlich den Schlössern des Mittelalters ähnlicher war, als die übrigen Bauten des Schloßbezirfs, wurden seit dem 12. Jahrhundert wiederholt benutt. Wir bemerkten schon früher, daß seit der Zeit der Komnenen der alte Schlofibezirk von den Kaisern allmählich verlassen worden

ist. Statt dessen fam der Palast der Blachernen am Goldenen Horn, auf der Hügelgruppe am nordwestlichen Ende des alten Dreiecks von Konftantinopel, über eine starke Stunde von dem Bosporusschlosse entfernt und, seit Manuel Komnenos ebenfalls in eine starke Festung umgebaut, immer mehr in Aufnahme. Goweit seit dieser Zeit der alte Schloßbezirk noch eine historische Rolle spielte, wird überwiegend an den Bukoleon zu denken sein. Hier fanden auch die Ritter des lateinischen Kreuzzuges im Jahre 1204 nach der entsetlichen Erstürmung der Stadt Konstantinopel zwei vielgenannte abendländische Damen dieser Zeit, die französische Prinzessin Agnes, des furchtbaren Andronitos Wittive, und die schöne Margaretha von Ungarn, des Isaak Angelos jugendliche Wittwe, nachher des großen Markgrafen Bonifacio von Montferrat Gemahlin. Die lateinischen Herrscher haben noch einige Zeit den Bukolcon benutt; aber auch sie zogen doch bald die Blachernen, bald das diesem benachbarte Kloster des Pantofrator als Residenz vor. 2018 dann 1261 Ronstantinopel wieder in die Hände der Paläologen fiel, wurde das alte Schloß nur noch fo lange als Wohnsig der Kaiser benutt, bis die Blachernen wieder nach griechischem Geschmack restaurirt waren. Und seit dieser Zeit ist das architektonische System auf der Südostspige des byzantinischen Dreiccks, verlassen, verfallen, verwüstet, wie es bereits seit Jahren war, mehr und mehr als Steinbruch verwendet worden; derart, daß schon dreißig Sahre vor der osmanischen Eroberung die alte Pracht von der Erde verschwunden war. Der Reisende Gyllius fand 1550 feine Spur mehr von den alten Palästen Konstantin's und seiner vielen Nachfolger; die letten Ruinen sind unter den öffentlichen und den privaten Bauten der Osmanen untergegangen.

## IX.

## Die ersten Schritte ber neueuropäischen Philosophie.

Von

## Emil Feuerlein.

Philosophie ist Aufsuchung der Gründe und der Zusammen= hänge der Dinge. Auf das Jahrhundert der großen Entdeckungen folgten im neuen Europa die Versuche der Italiener, der Tele= sius, Campanella, Bruno, Natur und Welt in ihrer Ganzheit zu ergründen. Weil bei ihnen noch das Bewußtsein einer durch= greifenden Kritik der Vorgänger fehlt, weil sie sich nur einseitig der Naturwelt, mitunter auch der idealen Reform des Status quo (man benke an Campanella's Heliopolis) zuwandten, so thaten sie noch feinen bedeutenden Schritt vorwärts. Und so viel deutsche Tiefe auch der Schuster Jatob Böhme offenbart und von der Zukunft seines Volkes hoffen läßt, so ist doch bei seiner physikalischen Fassung des Weltprozesses und bei seiner Geisterseherei in der Entwickelung der Dinge, wenn auch von einem rapiden, aber von keinem stetigen Fortschritt die Rede. Dagegen repräsentirt der Engländer Baco, der Franzoje Des= cartes, der Kosmopolit Spinoza einen ungleich tieferen, gründ= licheren Ginschnitt zwischen dem Mittelalter und der Reformations= periode. Daß es bei ihren Philosophien vorwärts ging auf allen Punkten, das bezeugt Baco's Bruch mit der ganzen literarischen Vergangenheit der Menschheit und sein sich darauf gründendes Unternehmen einer instauratio magna scientiarum, Descartes Probe, den überall herrschenden gesunden Menschenverstand mit

der Lengnung der gegebenen und der gedachten Welt geradezu auf den Ropf zu stellen, Spinoza mit seiner pantheiftisch=natura= Listischen Weltauschauung, mit der er sich allen hergebrachten Anschanungen entgegenstellte. Die positiven Leistungen fonnen für den Anfang der Philosophiereform erft bloge Ansätz für Künf= tiges sein, dürfen aber nicht etwa bloß einzelne Disziplinen, wie Logik, Psychologie, Moral berühren; sie mussen die ganze 11m= wandlung des Bewußtseins seit der Reformation umfassen. Jeder von den dreien stellt in dieser Beziehung seinen Mann: Baco, indem er die Universalität, die schrankenlose Ausdehnung des von der Autorität losgewordenen Geistes über alle und jegliche Gebiete des Wissens theoretisch und meift auch praktisch mit seiner großen und fleinen Schriftstellerei einweiht; Descartes, indem er von Einer Scite die Herrschaft des Gedankens über das Gegebene proflamirt; Spinoza, wenn er eine, wenn auch erst aparte, perjönliche Selbständigkeit der denkenden Vernunft aufstellt.

Neuerdings hat es über Baco's Werth und Bedeutung eine nicht unbedeutende Debatte zwischen Juftus v. Liebig und C. Sig= wart, in welcher der lettere Recht behalten hat, abgesett.). Wenn Sigwart in den Preußischen Jahrbüchern 1864 13, 87 f. fagt: "Auf's bestimmteste läßt sich Baco's Ginfluß auf die ganze Richtung der Zeit, auf die Ansicht über Aufgabe und Ziel der Wissenschaften und die dazu erforderliche Methode nachweisen, auf's bestimmteste zeigen, daß er an der Ilmänderung der ganzen wissenschaftlichen Grundrichtung den hervorragenosten Antheil hat und recht eigentlich an der Spite der neuen Zeit stehe, des= wegen habe ich gesagt, er habe mächtig auf Mit= und Nachwelt gewirkt", bei den Beweisen hiefür aber auf den unwägbaren Einfluß refurrirt, den Geistesvorkämpfer immer mit sich führen, jo wird hiermit auf eine singulare Stellung, welche Baco in ber Geschichte der Philosophie überhaupt einnimmt, vorbereitet. Man fann füglich ihn den antesignanus aller Philosophen des neueren

<sup>1)</sup> England selber thut das Mögliche jür Baco's Würdigung. Bgl. Ellis 1858 in der Gesammtausgabe: "Allgemeine Borrede zu seinen philosophischen Werfen" und das von Hegel angeführte ansprechende: The Quarterly Review. vol. XVI. April 1817.

Europa nennen, man fann in der glänzenden, mitunter prahle= rischen Erscheinung des Mannes, dessen philosophische Disposition lange Zeit durch eine gunftige Lebenssituation, durch seine Stellung als Günftling Jakob's I. und als Großsiegelbewahrer, durch seine Erhebung zu den hohen Ehren des Baron v. Verulam und des Viscount v. St. Albans gefördert und gehoben worden ist, eine Art von Überschrift, von Programm über das Thun und Treiben der fünftigen Weltweisen lesen. Wenn jeder Philosoph meint, er habe das Räthsel der Sphinr ge= löst, er und kein anderer vor ihm, so beredete sich Baco, es muffe die Philosophie von ihm gang neu angefangen werden, wobei seine heutigen Freunde seinen zuweilen stark hervortreten= den Übermuth gegen Vorarbeiter, weil derselbe fast allgemein Philosophenart ist, ihm nicht besonders anrechnen zu lassen brauchen. Wie jeder Philosoph viel verspricht und etwas weniger hält, seine Leistungsfähigkeit und sein hohes Selbstvertrauen nie ganz sich gleichkommen, so war dies gerade bei Baco in erhöhter Weise der Fall. Ruhmredigkeit und Täuschung der von ihm erregten Erwartungen (man benke an die Zugeständnisse Sigwart's betreffs der Erfolglosigkeit seiner Methode) stehen nicht im Gleichgewicht mit einander. Wenn bei anderen Denkern eine gewiffe Ungeselligkeit gegen Ihresgleichen hervortritt: theils fehlt es bekanntlich ganz hierin nicht, wenn man an das Absprechen Baco's über Gilbert, Kopernicus, Hunghens denkt, theils wußte der mit= unter äußerlich denkende Mann eine folche Stellung in der Welt sich geben zu lassen, daß er über den gewöhnlichen Antagonismus mit Seinesgleichen erhaben dastand. Wer wird, wenn er in Baco's Person und Leben sich zu unterrichten strebt, nicht bisweilen an die Schelling'sche Zuversichtlichkeit und Verwöhntheit erinnert? Vor allem aber gemahnen seine persönlichen Außerungen über sein Unternehmen, wenn er 3. B. im Novum Organum aph. 110 auf sich selbst, wie er sagt, ohne Rühmen, auf fich, den Staatsmann, den Mann von nicht dauerhafter Ge= sundheit, freilich auch den Nichtnachreduer hindeutet und hier und anderwärts die Möglichkeit einer Theilung der Arbeit wünscht, an das einerseits niederdrückende, andrerseits erhebende Gefühl

der Philosophic von ihrem Nichtfertigwerden und doch erfolgreich immer Fertigmachen an ihrem Problem. Wenn bei keinem Ansgehörigen Albions mehr als bei Baco das Hochgefühl des Rule Britannia hervortritt, wenn er kühnlich sein Vaterland, das er als Herrin der Materie vorahnt, auch als Herrin auf dem Gebiet des Wissens verehrt, so verfährt er ganz sachgemäß, da die ungeheure Rapazität des Geistes, in der er alle seine Nachfolger übertrifft, zu schätzen ist, aber auch beschränft national, da er das empirische Meer, in dessen Durchtreuzung sich England ausschichnet, für das Ein und Alles des Wissens nimmt.

Die fompetenten Beurtheiler Baco's, wie Sigwart und Böhmer1), stimmen darin überein, daß der Mann, dem es an wesentlichen Vorkenntnissen zur Naturwissenschaft, wie Mathematik und Astronomie, fehlte und ber zum Theil deswegen keine Spur von einer neuen Erfindung oder Entdeckung gemacht hat, nicht sowohl ein Naturphilosoph, als ein Naturdenker gewesen ift. Der Umstand, daß er sich ber Betrachtung der Natur por= zugsweise widmete, könnte seinen Philosophenrang zu schmälern scheinen. Mit Unrecht: das Denken war zu seiner Zeit ex professo auf die Natur gerichtet, wie denn auch Jafob Böhme nie aus derselben herauskam, und verließ dieselbe erst mit Descartes. Die großen tellurischen und fosmischen Entdedungen der Refor= mationsjahrhunderte mußten die menschliche Forschung beschäf= tigen2), mährend der Geistesarbeit der Kirchen- und Kulturreform der Verstand noch nicht nachzukommen vermochte3). Wenn daher ein Bedürfnis erwachte, einen neuen Impuls der Philosophie zu geben, so war es damals natürlich, daß derselbe sich auf die Naturwissenschaft geworsen hat. Daß aber Baco ein wirklicher Philosoph gewesen ist, das bekundet seine Überzeugung von der

<sup>1) &</sup>quot;Über Francis Baco v. Verulam und die Verbindung der Philosophie mit der Naturwissenschaft. Ein Wort der Kritik an Justus v. Liebig" von Heinrich Böhmer, Dr. med. 1864 S. 24, sowie vor und nachher.

<sup>2)</sup> So daß Baco einmal (N.O. Ende des ersten Theils der Uph.) die bleibenden Naturerfindungen dem ephemeren Staatsmannsverdienst vorzieht.

<sup>3)</sup> Erst bei Hobbes sinden wir die theoretische Fortsetzung des von Heinrich VIII. inaugurirten englischen Cäsareopapismus.

Nothwendigkeit der Philosophie, sein Bewußtsein von der echten Philosophie, sein Wissen von der durch sie vermittelten Soli= darität der gelehrten Fächer.

Wie nothwendig die Philosophie für das ganze Geistesleben fei, das zeigt Baco durch den Ausspruch: "Es ist ein Irrthum, daß über den einzelnen Wiffenschaften von den Meisten die all= gemeine Erkenntnis der Dinge und die Philosophie vernachlässigt wird; ein Umstand, der dem Gedeihen der Wissenschaften fehr hinderlich ist. In die Weite zu schauen dienen Thurme und hohe Standörter; es ist unmöglich, daß jemand die entfernteren und tieferen Theile einer Wiffenschaft ergründet, solange er auf derselben Gbene stehen bleibt und nicht die Warte einer höheren Wissenschaft besteigt."1) Sonst ist es allerdings die Wissenschaft als solche, zu deren Anwalt sich Baco aufwirft, besonders im ersten Buch de dignitate et augmentis scientiarum, wo er den Theologen die Religiosität der Wißbegierde, theilmeise unter Betonung der Gottheit im Interesse der Einheitlichkeit der Dinge, ben Politikern die Förderung der Charaktertüchtigkeit durch das Gelehrtengeschäft, den Gelehrten selber den dankbaren Erfolg, der ihnen vom Jugendunterricht kommt, empfiehlt und aller Welt den gewaltigen Einfluß der Wiffenschaft auf alles Rultur = und bürgerliche Leben, sowie auf das Wohlergehen des Mannes der Wissenschaft einprägt. Sie ist es insbesondere, der er im zweiten Buch des ganzen Werkes alle denkbare Förderung von innen und außen zuzuwenden strebt, wobei pathetische Auslassungen über das, was alle Zeitalter aller Wiffenschaft schuldig sind, nicht ge= spart werden. Mag man hierin etwas auf Schuld der Phrase schieben: ohne Phrase gewiß ist's gesagt in N. O. Aph. 82 ff.: "Was? Man hat neuerdings die sinnliche Welt und so vieles erschloffen und das foll der geistigen Welt keinen Borschub leiften?" Aber während Baco zwischen dem praktischen Werth der Wissen= schaft, der Wehrerin des Ungemachs, der Bereiterin der Bequemlichkeit des Lebens nach Liebig, und zwischen der Wissenschaft als Selbstzweck, die ihm wie Schiller die hohe, die himmlische

<sup>1)</sup> Bei Sigwart, Preuß Jahrb. 1863 12, 128 f.

Göttin ist, schwankt, so ist es ihm sichtlich bei der Philosophie um ihre Ehrenstellung als Feweia zu thun. Nicht als ob für unseren Hochgestellten, für unseren Engländer die letztere als Lebens= habitus einen Aristotelischen Werth hätte; sie wird im Gegentheil zu gunsten der pflichtmäßigen, gemeinnützigen Wirksamkeit in Buch 7 a. a. D. zurückgestellt.). Sie bekommt über der Physik, der die wirkenden Ursachen der Dinge, und der Metaphysik, der die ewigen und unbeweglichen Formen zugeschieden werden, als die philosophia prima den ersten Platz, so daß dann der Physik die Mechanik, der Metaphysik die Magic edlerer Art untergeordenet wird.

Doch da es außer dem extra eingelegten Fürwort für die beherrschende Stellung der Naturphilosophie gegen die Sonder-wissenschaften der Medizin und Mathematik (N. O. Aph. 78) an Fortentwickelung dieser Aubrizirung fehlt, gewinnen wir von Baco's wissenschaftlichen Verdiensten einen noch besseren Begriff aus Anslaß des Bewußtseins, das er von der echten Philosophie an den Tag legt. In dieser Beziehung ist seine Universalkritik der Versgangenheit oder sein Sichlossagen von der Autorität, sein Suchen nach Wahrheitshebeln namhaft zu machen.

Wie Baco als Praktiker nic versäumt, den von der alten Scholastik herrührenden Universitätsschäden der lernbegierigen Ingend zulieb entgegenzutreten, so ist bereits oben auf seinen Charakterzug des Bruches mit der bisherigen Forschungsweise hingewiesen worden. Hier durchdringt ihn insbesondere ein Beswüßtsein von seiner geschichtlichen Mission, wenn er wiederholt betont, daß das Neue, was er bringe, mehr ein Produkt der Zeit als ein solches des Genies, mehr Sache eines gewissen Glückes als des Könnens sei. Es ist die alte Philosophie, von deren Banden in manchen Beziehungen Baco, ungeachtet er ihre Berstrautheit mit der Natur im Bunde mit ihrer Schärse der Medistation gern anerkennt (Vorrede zum zweiten Theil der Instausration), die jetzige Forschungsweise befreien möchte. Schon darin,

<sup>1)</sup> Freilich wird andernorts die Gewoia in der sonaleren Form Salomonischer Weisheit bevorzugt.

daß er dort räth, doch ja darauf zu sehen, daß man sich die thatjächliche Erweiterung der Philosophie und der Künste befliffen laffen fein folle, ftatt durch bloße Beränderungen an auf= gestellten Streitmeinungen, an den placita der Früheren bloger Wahrscheinlichkeit und dialektischen Reibereien seine Dienste zu weihen. Sobann, daß er die heutzutage methodisch fortmachenden mechanischen Wissenschaften und die unfruchtbare Schulweisheit der Griechen einander gegenüberstellt (N. O. Aph. 71) und unter spezieller Aufzählung der Schwächen der alten Denfer dem längft feststehenden Erfolg seinen zweideutigen Werth, als ob dieser Recht haben müßte, bescheiden will 1). Doch noch wichtiger ist unserem Denker die principielle Niederhaltung der Antorität, wie sie in seinem befannten Angriff auf die Vorurtheile der Welt, die er in seiner bilderreichen Sprache idola nennt, statthat. Hier hat er das Paradoron: lieber den Geist geleitet, als ihn sich selber überlassen! (Vorrede zu den Aphorismen.) Das Idol nämlich ist entweder von philosophischen Theorien, verkehrten Besetzen der Demonstration angenommen oder infolge der Verstandes= unart, ohne die legitime Form der Induttion Urtheile fällen zu wollen, angeboren. Jedenfalls ift es der Sache felbst, auf welche der Forscher einzig und allein ausgehen muß, entgegengesett. Da im Gegentheil der Verfasser das redliche Streben hat, das Objeft und den Beobachter zusammenzubringen, so befennt er naiv das Schwierige der Aufgabe in der Aufstellung der ersten idola3), der id. tribus ein, die ihm die kaum vermeidliche Dis= frepang zwischen der Subjeftivität der allgemeinen Menschennatur und der Analogie des All darstellen. An sie schließen sich die Vorurtheile der specus. d. h. der individuellen Menschennatur an, denen sich die des forum oder die der falsche Theorien be= gründenden Wort- und Sprachgemeinschaft anschließen, um vollends mit den id. theatri, dem blinden Glauben an die verichiedenen Philosophensakungen, zu schließen.

<sup>1)</sup> So im ersten Buch de dignitate etc.

<sup>2)</sup> S. distributio operis in der Lendener Ausgabe von 1850 vor dem N. O.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) N. O. Aph. p. 38 ff.

Unser Restaurator der Philosophie darf sich der positiven Regeln, die er an die Stelle des für ihn Ungültigen setzt, nicht schämen. In einer wichtigen Stelle der distributio operis dringt er darauf: die Dinge als solche sollen Einem alles liefern, und faßt seinen Neubau in die Worte: "Her mit einer Entwicke-lung der aus den richtig gefundenen Axiomen ihre Folgen abeleitenden Naturgeschichte, mit einer vollständigen, auch die Komplistationen mit der Maschinenkunst und Mechanik, mit der praktische Handgriffe in sich enthaltenden Naturgeschichte, mit einer nicht bloß die Vorgänge der Körper, auch die der Affektswelt, bzw. Tugendwelt beschreibenden, mit einer die Kausalität berücksichetigenden, das Wunderbare von sich verbannenden Naturgeschichte!"

Gewiß hat er eine gesunde Vorstellung von dem, was der Wissenschaft überhaupt und der Naturwissenschaft insbesondere noththut, wenn er sie für die Zukunft auf das den Sinnen behülfliche Experiment, das er jederzeit die materielle Probe bestehen läßt1), und auf die richtige Induktion gestützt wissen will. Ohne zu untersuchen, ob er seiner Hervorkehrung der Induktion nicht hier und da durch zeitweise Mitsetzung der Deduktion bei seiner Unschuld über das Schließen vom Besonderen auf's Allgemeine und vom Allgemeinen auf's Besondere ungetreu werde, und daß er selbst wohl auch sein Berbot, sich keiner idola schuldig zu machen, übertrete, muffen wir ihm fein Dringen auf eine sichere Grundlage und auf einen stetigen, lückenlosen Fortgang, bei dem man, statt zu fliegen, sich lieber Blei anhängt (N. O. Alph. 95 ff.), und seine Korreftur der Industion, die von vereinzelten Fällen gleich auf ein ganzes Geset schließt, zur Ehre rechnen. Im Zusammenhang damit gibt er seinen lebendigen Sinn für das Konfrete in der Auffindung der fog. negativen Instanzen im Gegensatz gegen die bis daher nur bekannten posi= tiven kund (ebenda S. 105 ff.). Man schenkt, sagt er, den gegen= theiligen Instanzen nicht die gebührende Aufmerksamkeit (ebenda S. 38 ff.), was freilich ihm, dem Psychologen in der Weise David Hume's, wegen des ungleich lebhafteren Eindrucks der affir-

<sup>1)</sup> E. de dignitate Bd. 5 bei der inventio.

mativen Fälle nicht besonders auffallen kann<sup>1</sup>). Guten Muthes läßt man sich im Tempel die Votivtafeln der Entronnenen zeigen, ohne zu fragen, wer aber trotz des Gelübdes zu Grunde gegangen sei. Samuel hätte mit der Beschränkung auf den bejahenden Fall nimmermehr unter den Knaben Isai's den rechten, den gerade abwesenden David gefunden.

Neben der Sachgemäßheit und Objektivität, welche Baco der Forschung vindizirt, eignet er ihr das, was Wissenschaftlichkeit heißt, zu. Er erinnert bereits an die Sachlichkeit Spinoza's, wenn er bei elementaren Naturdingen einsach, empfänglich, ohne Nachstrage nach Grund und Ursprung, versahren und nichts für zu gering schätzen heißt, um nicht darum sich zu besümmern. "Die Sonne", meint er, "bescheint, ohne sich zu beschmutzen, Paläste und Kloaken. Wir haben kein Kapitol oder eine Phramide des Menschenstolzes zu gründen, sondern im Menschengeist einen heiligen Tempel nach dem Muster der Welt."<sup>2</sup>)

Wenn Baco wiederholt die Welt ergründen will, wie sie nicht von Menschen, sondern von Gott gemacht worden sei³), wenn er darauf dringt, daß man ein reiches Arsenal zum Ruhm des Werkmeisters aller Dinge brauche 4), daß es höchster Kleinsglaube wäre, den Lutoren Unendliches zu gewähren, aber dem Lutor der Autoren und aller Autorität sein Recht zu verweigern 5), so ist es das Moment theils der Einheitlichkeit, theils der Urssprünglichkeit à la Rousseau, was solche theistische Äußerungen hervorgerusen hat. Aber wenn gar das göttliche Thun bei der Weltschöpsung, welches zuerst das Licht und nachher erst die materielle Welt erschuf, dem Forscher empsohlen, wenn ganz deutslich im ersten Buch de dignitate etc. die Ewigseit der Materie mit der Instanz vertheidigt wird: sonst es nicht heißen dürste: Im Aufang schuf Gott Himmel und Erde, sondern es heißen

<sup>1)</sup> de dignitate Bd. 5, beim judicium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) N. O. Aph. p. 155 ff.

<sup>3)</sup> Bei Liebig, atademische Rede 1863: F. v. Baco und die Naturwissen= schaften S. 5.

<sup>4)</sup> Ju de dignitate etc. Bd. 1.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) N. O. Aph. p. 82 ff.

müßte: es werde Himmel und Erde! wenn für Lieserung nicht von fructisera, sondern von lucisera opera gesprochen wird, so gewinnt der Verfasser damit nur noch mehr in unserer Achtung. Er beweist damit, daß ihm an geistdurchdrungenen Gebilden unsgleich mehr liege, als an geistlosen, bloß greiflichen, und daß seine Philosophie sich dem Geiste geziemend zuneige.

Noch deutlicher ist der aufklärende Hang Baco's bei seiner Erklärungsweise des Bestehenden. Er verwirft in thesi, wenn auch nicht immer in praxi, die superstitiösen Wissenschaften. Die noch in seine Gegenwart hereinragen, nicht allein weil sie dem nüchternen Verstand widersprechen, sondern weil sie das mora= lische Verhalten hindern; so die Magie, weil sie einen bequemen Weg zum Weltglück weist, also dem Spruche: "im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brod effen" entgegen ist1). Aber er vergißt auch nicht, deren psychologischer Genesis nachzugehen. "Wenn auch Zeremonien, Bezauberungen, Geftikulationen, Amulette nicht aus einem stillen oder saframentalen Kontrakt mit den bosen Geistern Kräfte sich erwirken, so dienen sie doch, die Gin= bildung dessen, der dieselben braucht, zu stärken und zu er= höhen."2) Wenn auch die bisherige Alchymie kein Gold entdeckt hat, jo hat sie doch zu etwas geholfen, indem auf sie die Ge= schichte des Greises passe, der seinen Söhnen einen Beinberg mit dem Bersprechen eines materiellen Fundes in demselben hinterlaffen habe; dieselben haben doch durch das Umgraben ihre Ernten verbessert3). Ohnedem frommt Baco's Streichung der Endzwecke bei der Ergründung des göttlichens Schaffens, die Beseitigung der Bibel bei Aufstellung ihr fremder positiver Wahrheiten, sein Berweisen auf die Mittelursachen der Dinge statt des Rückgangs auf die obersten Ursachen4) der Sicherheit der gelehrten Forschung.

Nicht ohne Grund hat Baco in der obigen Aufzählung der Bedingungen des wahren Wissens auf eine Naturgeschichte gestrungen, welche nicht bloß die Vorgänge der Körpers, sondern

<sup>1)</sup> De dignitate B. 4.

<sup>2)</sup> Ebenda.

<sup>3)</sup> N. O. Aph. p. 82 ff.

<sup>4)</sup> Ebenda Aph. p. 52 ff.

auch der Affekts bzw. Tugendwelt berücksichtige. Es redet zwar Sigwart von oberflächlichen Analogien, wenn Bacv in dem Sat: "Ungleiches zu Gleichem gibt Ungleiches" findet, daß es ungleich oder unbillig sei, zu ungleichen Bergehen die gleiche Frage zu fügen, oder wenn er die Aussage thut, es gelte medizinisch bei den ansteckenden Krankheiten, so moralisch bei der Aussteckung durch verdorbene Charaktere, daß die Fäulnis immer gefährlicher sei, so lange sie noch im Berborgenen scheint, als wenn sie zur Reise entwickelt ist. Wir sind aber hierüber gegentheiliger Ansicht. Vielmehr ist es der Philosoph von Fach, der das gleiche Grundgeset im einen und im anderen Gebiet, im geistigen wie im leiblichen wahrnimmt<sup>2</sup>).

René Descartes hat ein noch tieferes Bewußtsein von der Philosophic als Baco, wenn er im Brief an den französischen Übersetzer der Principia philosophia. der zur Vorrede des Werfes dient, nur in ihr seinen Scelenfrieden findet und ihre Aufgabe in die Zurückführung der Gründe alles Wigbaren auf erste Ursachen und wahrhafte Principien sett. Auch lautet seine Mbjage von der wissenschaftlichen Vergangenheit noch gründlicher, als diejenige Baco's, welchem sein vorherrschend sinnliches Objekt zum voraus mehr Respekt abnöthigen mußte, als es das Geistesobjekt thun konnte, dem sich die grüblerische Individualität Descartes' zuwenden mußte. Derselbe hat sich nach der Schrift de methodo recte regendæ rationis et veritatis in scientiis investigandæ, in welcher er eine schätbare Übersicht von seinem Lebens= und Studiengang gibt, davon überzeugt, daß "nicht sowohl durch das Bücherwissen, wo die Meinungen der Menschen promiscue bei einander liegen, als durch eigenes selbständiges Nachdenken das Forschen gefördert werde, daß letteres vorerst allen bisher gewonnenen Wijsensbesitz vertilgen und dann einen ganz neuen oder alten rationellen in seiner Begründung zur Stelle schaffen müffe."

1) Preußische Jahrbücher 1863 12, 114.

<sup>2)</sup> Unsere Erörterung har uns auf den moralischen Charakter von Baco nicht geführt; wir konstatiren bloß unsere Übereinstimmung mit der milderen Fassung desselben von Sigwart und besonders von Kuno Fischer.

Die That, die ihm in der Geschichte der Philosophie zuzusschreiben ist, besteht darin, daß er hinter einander Selbstgewißscheit, Gottesgewißheit, Weltgewißheit uns darbietet, bzw. eine aus der anderen entwickelt. Daß dem Drange Baco's nach Extenssität des Wissens und Polyhistorie bes Descartes ein ganz anderer Drang, der ihm von Gegnern der Abstraktion, wie von Giambattista Vico, wegen seiner Kälte gegen das positive Wissen schwer verargt wurde, nämlich derzenige nach Intensität, nach Besestigung des Wissens und seiner Grundlage solgte, das kündigt sich schon durch die dreimalige Auseinandersetzung seines Gedankenprozesses in de methodo etc. 1637, in den Meditationes de prima philosophia, in quidus Dei existentia et animæ humanæ a corpore distinctio demonstrantur, in den Principia philosophiæ 1647 an, wobei die setzte Schrift gedrängter und zusammensfassender ist als die srüheren.

In dem ersten Theil der Principia philosophia beläßt Des= cartes zwar dem gemeinen Leben seinen natürlichen Glauben an die Dinge, die es umgeben, hält es aber für die Wahrheits= forschung geboten, daß sie sich von den seit den Kinderjahren angenommenen Vorurtheilen befreien solle. Es geschehe dies da= burch, daß man alles bezweifle, bei dem man auch nur den min= desten Berdacht, daß es ungewiß sei, finde, sogar über das Zweifeln hinausgehe und das Aufgedrungene einfach für falsch nehme. Ein Diftat, das aufangs von dessen Urheber absolut unbewiesen gemeint ift, um erst hinterdrein in den Täuschungen der Träume, der Sinneswahrnehmungen, der mathematischen Berechnung etwas wie eine Stütze zu befommen. Jedenfalls wird über bas, mas wirklich verdächtig aussieht, hinausgegangen, wenn wir von allem angeblich Existirenden, selbst von Gottes Sein, selbst von der Welt Sein, selbst von unserer eigenen Körperlichkeit absehen sollen. Db unsere Illusion von Gott, der uns so erschaffen wollte, daß wir uns fortwährend täuschen sollten, oder von einem nectischen Dämon, unserem deceptor, herrühre, macht nichts zur Sache. Aber davon, daß wir, die da zweiseln, sind, können wir nicht abstrahiren; was denkt, und das Zweifeln ist nur eine Spezies bes Denkens, fann zu derselben Zeit, wo es denkt, unmöglich

nicht existiren. Wohl geht's immer fort mit dem Sinnentrug; ob es die Erde ist, was ich jetzt mit meinem Körper berühre, das kann bloßer Sinnenschein sein; aber keine Frage ist es, daß ich, daß mein Geist hier urtheilt und daß das hier sein Urtheil fällende Subjekt wirklich existirt.

Descartes ist mit seinem de omnibus dubitandum est auf eine raditale Weise vorgegangen, die auch heutzutage noch frap= piren muß. Er hat sich damit ohne Frage als den Bater des Idealismus in der Philosophie, aber auch als den Vorläufer der Anschauung, die der französischen Revolution zu Grunde gelegen ift, erwiesen. Geleitet hat ihn das Mißtrauen gegen alle und jede Tradition, diese Frucht der Resormation, und die, wenn auch barocke, jo doch gang natürliche Befürchtung, daß man mit dem gesunden Menschenverstand sich bisher in einer verzaubernden Welt befunden habe. Er ift mit jeinem Anfang die ausgeprägte Jugendlichkeit des Geistes. Wem von uns ist nicht in unvergohrenen Jahren so etwas in den Ginn gekommen: wie? wenn jett alles nichts wäre, was man dir von Kind auf über die Bebeutung der griechischen und lateinischen Wörter und Sätze gesagt hat? Solche Schrullen kommen, wenn sich der Geist zum ersten Mal flügge, selbständig fühlt. Und so hat sich auch Descartes, wo der Bruch mit der Vergangenheit im Reformationsbewußtsein vor sich ging, in dieser Situation des, wenn man will findischen, aber tief gemeinten Zweifels befunden.

Warum nicht edo, ambulo ergo sum, warum nicht jede menscheliche Thätigkeit, als es die des Denkens ist, zu Grunde legen? in ihr das Sein des Thuenden als eingeschlossen solgern? Unser Philosoph weiß, was er thut, wenn er an dem cogito, wie gesagt, dem genus zu der Spezies des Zweiselns, kesthält. Spasirengehen, Essen u. dgl. sind Funktionen von mir, bei denen ich mich möglicherweise so verhalten kann, als ginge etwas bei mir ohne mein Wissen oder Wollen vor; im Denken weiß 1ch, daß ich es bin, der sich selbst dabei rührt. Ja, Descartes weiß, was er thut, wenn er mit seiner schrossen Scheidung des Denkens oder des Geistes (bei seinem cogito ergo sum) von der Körpersoder des Geistes (bei seinem cogito ergo sum) von der Körpersoder des Geistes (bei seinem cogito ergo sum) von der Körpersoder

lichkeit oder der Ausdehnung in der Auseinanderhaltung dieser beiden Substanzen den Gegnern gegenüber, die sich gegen die absolute Denfunfähigfeit des Körpers, der doch ein leibliches Organ für den denkenden Geist ist, erklärten, mit aller Gewalt sich sperrt. Wenn jene nach den Meditationen gegen ihn eingewendet haben: weil der gegen sich selbst sich kehrende Menschengeist sich nur als eine denkende Sache erfaßt, so folge nicht, daß seine Natur sich darin erschöpfe, denkende Sache zu sein, jo haben sie sichtlich die richtige Ahnung davon gehabt, was der Mensch Descartes, so lange er neben dem Denken fein Unschauen hat, in sich berge, nämlich das von all seiner organischen Umgebung absehende Ich. wie dasselbe sich schon in seiner Heruntersetzung der Thiere zu Maschinen verräth, das nur eine Beziehung zu sich selber hat, den reinen Gedanken, dem sich die Welt zu fügen hat, ein schnei= diges, herzlojes Instrument, das der Welt noch zu schaffen machen wird — in der großen Revolution! Und dabei versäumt es der Philosoph nicht, bei seinem Denken, auf das er kommt, theils das Ich als solches, theils dessen Disposition zu regem Thun und Treiben zu befestigen. In der zweiten Meditation (es sind deren 6) dringt er darauf: und wenn ich selbst den deceptor, ben nedischen Damon, zu Gulfe nehme, um zu erklaren, daß mir in meiner Zweiselssituation alles und jedes nur als ein Schein dünken müßte, so hat er mit seiner Täuschung nur mich zum Objeft, nur mich zur Zielscheibe; nie fann er machen, daß ich mich selber zu einem Nichts erfläre, oder ja, es versuche, und wenigstens ein anderes Ich statt meiner dazu machen muß. Und dennoch ist kein anderer da als der Ich, immer nach Abzug alles bessen, was ich sonst wie meinen Körper und meine förperlichen Funktionen zu mir gerechnet habe, ich als dieser abstrakt Denfende, als dieser Imaginationen Hegende, als auch solche über jein eigenes Sinnenthun und Sinnenloos Hegende, und Afte geistiger Reflexion und Abstraktion, wohl auch der Konklusion Bollziehende. Kurz, überall bin ich hier der Thätige, der ein Bewußtsein von sich selbst aus den Geistesakten, die er vollzieht, gewinnt.

Daß Descartes nicht in unbedingter Weise der intellektuelle

Urheber von Revolution oder von einseitigem Idealismus gewesen ift, befundet die Art und Weise, wie er der Gelbstgewiß= heit die Gottesgewißheit hinzufügt. In der sechsten Meditation wird zwischen dem primären Werth der Gottes = und Selbst= erkenntnis und bem fekundaren Werth ber Beweisführung für die Sinnenwelt unterschieden. Offenbar also steht dem Verfasser der kede Idealismus seines Selbstbewußtseins und die fromme Devotion seines Gottesglaubens gleich hoch und nur die verstandesmäßige Anerkennung der Sinnenwelt niederer. Nicht als ob er damit daran dächte, einen Rift zwischen seiner Selbst- und seiner Gottesgewißheit zuzulassen. Er verbindet beide mit einander dadurch, daß für die eine wie die andere "eine flare und beut= liche Idee", die so lebhaft an Luther's "helle und klare Gründe der Vernunft" erinnert, spreche. Aber so sehr sich Descartes des absolut sicheren und mehr oder weniger willkürlichen Progesses rühmt, der ihn zu einer unwankenden Gewißheit, zum Besitze seiner selbst geführt, so submiß ist er bei der Beziehung zu Gott. Wie einst Baco von dem Wissen geredet hat, das sich in den kleinen Zellen des menschlichen Geistes breit mache, statt sich selber in der größeren Welt demüthig aufzusuchen 1), so ist auch sein Sinn nach dem Unendlichen gerichtet. Er hat in der britten Meditation und im ersten Theil der Principia philosophiæ das Bedürfnis, eine unendliche, von der endlichen Substanz verschiedene Substanz, sich selbst aber als ein endliches, beschränktes, bedürftiges Wesen zu setzen, und dieses Bedürfnis stellt sich als ein schlechthiniges und als ein moralisches heraus. Als jenes, indem u. a. Verfasser in de methodo versichert, mitunter habe ihn zu Gott der Umstand getrieben, daß er, wonach also sein "selbst an Gottes Sein Zweifeln" nicht sehr ernst war, sein Zweifeln gegen ein von Zweifeln freieres, somit vollkom= meneres Wesen im Rückstand gefühlt2) habe. Als dieses, weil hier ein pflichtmäßiger Alt statthat, den Descartes nicht wie die Selbstgewißheit aus einem spontanen Verhalten, sondern nur

<sup>1)</sup> Schluß der Borrede zur großen instauratio.

<sup>2</sup> Da ist doch recht der Augustin'sche Gläubige und der kede Revo Intionär bei einander!

aus einem plötzlichen Ergriffenwerben von einer Vorstellung in der Gestalt einer angeborenen Idee, sowie aus dem sittlichen Greuel des Gegentheils, eines sich selbst zu Gott Machens, er= flären kann. Wenn man annehmen muß, daß in den Anfängen der Philosophie die verschiedenen Richtungen noch viel näher, wie in einer gemeinsamen Wiege, bei einander liegen muffen, als dies in der Folgezeit der Fall ist, so kann uns die Descartes'sche Selbst= und Gottesgewißheit nur das fühne Vorwärtsstreben des Philosophen und deffen bescheidene Selbstunterwerfung des Beiftes, wie sie später mehr auseinander treten werden, vorführen. Überhaupt ist es aus einer flassischen Stelle de methodo ersichtlich, was für ein starkes Philosophenbewußtsein hier obgewaltet habe. Bei der Ethif wird hier die Aufgabe der Selbstbeherrschung erwähnt und dieselbe in der Verbindung der philosophischen Abhängigkeit von den Schranken der Nothwendigkeit und des sein eigenes Glück in der Hand habenden "Stoicismus" entdeckt. Dhnedem bleibt für sich selbst Descartes so zu sagen überall bei seiner Profession. Er sagt de methodo, er sei nicht Zweifler gewesen, um zu zweifeln, sondern mit dem Plan, von etwas gewiß zu werden, und es sei ihm selbst dabei genug gewesen, sich sagen zu können, daß er gewiß sei, das und das sei nicht gewiß.

Gott fordert nicht bloß Gewißheit für sich, sondern auch für alle anderen Dinge. Er thut dies mit einer Eigenschaft, welche die Aussagen, die er macht, garantirt, und dies ist seine Wahrhaftigseit. Gott ist für Descartes nicht weniger verax. als er ob des Zusammenfallens von seinem Begrift und seinem Sein absolut ist. Gott ist's, der dem Menschen die Erkenntnis der Dinge, die Weltgewißheit selber in die Hand legt, und Desecartes erweist sich in dem Maße als Katholik, daß er mit dem Sah: unsereines, ehe es Gott kenne, vermöge nichts von etwas anderem vollkommen zu wissen (fünste Meditation), geradezu das Sicherwerden von der Wahrheit aus der Erkenntnis des wahren Gottes herleitet und dem Atheisten alle und jede Wissensssichersheit auch in den anscheinend vom Gottglauben entlegensten Gese

bieten abspricht 1). Ein Theismus, mit dem sein Verfechter un= umaänglich in Konflift mit sich selber kommen muß. Denn seiner Selbstbiographie in de methodo zufolge hat er sich längst an andere Erkenntnisquellen, als an die von Gott herrührenden, gewöhnt. Wenn auch mitunter bei der Unfähigkeit der Lehrerin Natur nicht immer eine flare und deutliche Erfenntnis zu haben ist, so hilft doch zum Erkennen das unleugbar im Menschen porhandene Verlangen nach derselben an der Stelle von bloß verworrenen Vorstellungen. Axiome, die doch wohl auch den Atheisten kennbar sein mussen, soweit sie Unmöglichkeiten leugnen, wie daß das Geschehene nicht ungeschehen gemacht werden könne, daß die Körper nach unten streben; gefühlte Sinneneindrücke, die, wenn sie auch Fragen nach ihrem Woher? veranlassen, die un= mittelbare sinnliche Empfindung beeinflussen, logische Kategorien, unter welche die empirisch vorhandenen Gegenstände unterzubringen sind, sind Dinge, die nun einmal nicht wegzustreiten sind. Zu schaffen machen ohnedem die mannigfachen notorischen Irrthümer der Leute, indem sie dieselben auffordern, mit aller Mühe wenigstens von Gott die schuldhafte Täuschung des Menschen wegzubringen. Gine innere Berriffenheit in der ersten Erkenntnislehre der Meuzeit, der es nichts hilft, daß wir sie für ganz zeitgemäß ausehen muffen; denn die Auskunft, womit der erste Theil der Principia philosophie schließt: "Neben all dem Pietät her gegen die Offenbarung und wo die fides humana im Stich läßt, lieber dem Kindervorurtheil, als der reifen Vernunft getraut!" fonnte doch nicht auf die Dauer vorhalten.

Auszeichnungen solcher Art, wie wir sie, wenn sie auch zweisseitiger Art sind, dem Angehörigen einer stolzen Nation, dem René Descartes aus la Haye in der Touräne nachrühmen mußten, stechen freilich bei dem internationalen Benedikt v. Spinoza von Amsterdam nicht in's Auge. Doch wenn bei dem Melchisedek der Philosophie<sup>2</sup>), bei dem ohne Schuld vaterlandstosen Manne

<sup>1)</sup> In den objectiones sextae hinter den Meditationen.

<sup>2)</sup> Was hat sich nur der Schreiber dieses vergebliche Mühr gegeben, um in seinem tractatus politicus die Abhängigkeit des Mannes von seinem Ge

feine hohen geschichtlichen Ausblicke zu gewinnen sind, um so fräftiger bethätigte sich der einsame Denker an der geistigen Eman= zipation der Menschheit, an der von ihm gründlich fundamen= tirten Aufflärung, an der Weckung, und Rährung echt miffenschaftlichen Sinnes, kurz um so größer ist sein Verdienst um die allgemeine Kulturgeschichte. Es ist dem Spinoza darum zu thun gewesen, von Grund aus den Boden einer neuen Anschauung der Dinge zu legen und zu dem Ende nicht allein Philosophen= schulen oder einer veralteten Literatur und den auf der Ober= fläche liegenden Vorurtheilen der Menge, wie Baco und Des= cartes es thaten, auf den Leib zu rücken, sondern den Löwen in seiner Höhle selbst aufzusuchen. Er ist der überlegene Jude, der den Philister seiner Zeit gehörig auf das Korn genommen hat. Er will den guruckgebliebenen Richtungen und Denkweisen des Beit= alters ihr Handwerk legen: er zieht, wenn auch selten direkt, die Klerikalen aller Konfessionen, die Gegner der ehrlichen Wahrheit, die Feinde der echten Bildung und der wahren Wissenschaft, die Mißgönner der Jugendfreude und der jugendlichen Kraftbethäti= gung, überhaupt alle äußeren und beschränkten Sasser der Fröhlichkeit und der Schaffensfreude, alle falschen Autoritäten, alle Knechte und Eklaven ihrer eigenen Launen, verkehrte Badagogen, wie selbstsüchtige Staatsmänner vor sein ernstes, theil= weise auch satirisches Forum. Seine Wirksamkeit, wenn sie sich zu seinen Lebzeiten und gleich nach seinen Lebzeiten nicht ge= hörig erschöpft hat, verdient es, daß sie doch durch immer wieder und wieder Lesen seiner Schriften selbst der Jettzeit ihre Wege weisen dürfe.

Unter dem Auffallendsten, was Spinoza schrieb, befindet sich das, was er in der Ethik Appendix zu p. 1, Cor. 2 zu prop. 16 in p. 2, Schol. 2 zu prop. 37 in p. 4 bemerkt hat, um alle und jede Werthbestimmung der Dinge abzuweisen. Es erscheint Ende von p. 1 sein bekannter Naturalismus so kraß, daß er es nicht nur Schol. zu pr. 33 für unmöglich ausgibt,

burts- und Aufenthaltsland Holland zu konstatiren! Eher möchte der tractatus theologico politicus an das Eldorado der Philologic erinnern.

Gott hätte die Dinge auf andere Weise und in anderer Ordnung hervorbringen können, als sie hervorgebracht worden sind, sondern daß er es für die höchste Entwürdigung Gottes erklärt, ihn sich jo zu denken, als ob er nach der Kategorie des Guten gehandelt hätte; denn damit mußte er, dieje absolut freie Urfache bes Seins, sich einem Muster, eben dem Guten unterordnen und sich selber ein bestimmtes Ziel setzen. Gine Behauptung, an die der Phi= losoph die Entfernung alles beisen, was entfernt musterartig aus= fieht, jum Theil aus Degout gegen die Spielereien ber Phantafie1), gefnüpft hat, indem er die Unterschiede von Gut und Schlimm, Ordnung und Verwirrung, Beiß und Kalt, Schön und Häßlich, Rühmlich und Unrühmlich eliminirt und höchstens noch das Vollkommene im Sinn von Realität ankommen läßt. Wiemohl es ganz gegen Spinoza zu iprechen scheint, daß er schließ= lich etwas Geistentleertes in der Hand behält, das sich durch die Leugnung aller Endursachen in Gottes Walten noch vermehre, nämlich die bloße äußere Vollständigkeit aller für einen unend= lichen Verstand denkbaren Existenzen oder deren lückenlose Reihe, daß er von keiner ethischen, nur von einer naturalistischen Position etwas wissen wolle, so liegt doch etwas Besonderes der Entfernung jener gegensätzlichen Prädizirungen der Dinge zu Grunde. Wird benn nicht mit der Streichung der Werth-, besonders der afthetischen Werthunterschiede unter den Dingen, dieser Objekte der Gefühls= und Geschmackstagation, die objektiv wissenschaftliche Taration der Gegenstände vorbereitet, wie sie 3. B. in der Chemie, für die es fein Wohl und fein Übel, fein Schon und fein Saglich, fein Gut und fein Schlimm gibt, zu Tage tritt. Es will etwas heißen, aus der Werthung der Dinge das Fürmichsein, b. h. das für meinen Utilitäts= und Empfindungsmenschen Sein ber Dinge zu verbannen, ihnen ihren Gelbstzweck zuzugestehen, jeder Sache ihr Recht zu lassen2), die Dinge, wie sie in sich

<sup>13</sup> Es tritt dies besonders hervor in der Praef. zu p. 4.

<sup>2:</sup> Egl. A. Fischer, Geschichte der neueren Philosophie 1865 1, 2, 112: "Jedes Ding ist bei Spinoza in Wahrheit, was es sein kann; jede Leistung Sisterische Zeitschrift R. F. Bd. XV.

selber sind, zu begreifen, einzig und allein die Natur derselben zum Magstab eines Urtheils über sie zu machen. Außerdem, daß Spinoza mit seinem Dringen auf das Objekt felbst im Gegen= satz gegen die Reflexion darüber schon der Kant'schen Auseinander= haltung des Ansich der Dinge und ihres Fürmichseins vorgearbeitet hat, so hat er mächtig damit den Sinn für Sachlichfeit geweckt und der eigentlichen Wiffenschaftlichkeit den stärkften Borschub geleistet. Wie er allem launenhaften, prätentiösen Wesen, unter welchem Schein es sich auch verbergen mag, in Theorie und Pragis, in Wissenschaft und Leben, in den entlegensten Gebieten des Geistes und Wissens entgegentritt, so scheut er sich nicht in seinem tractatus politicus, das Geistesleere eben soviel Unsprüche machen zu lassen, als das Geistvolle und den Sat auszusprechen, das Recht gehe so weit, als die Macht oder die greifliche Existenz gehe, sowie in seinen Briefen den Gefallens= werth aller und jeder Lebensregung, auch der schlimmen, in Schutz zu nehmen. Wahrlich mit seinem Aber gegen alle moralisirende Auschauung der Dinge hat er sein deutliches Beto aus= gesprochen, so oft in der Folgezeit der Versuch gemacht worden ist, die Maßstäbe einer oberflächlichen Betrachtung der Dinge, eines bloß moralischen Maßstabs, einer landläufigen Philantropie oder eines ordinären Liberalismus an die großen Thaten und Vorgänge der Geschichte zu legen. Er wußte, mas er that, wenn er Schol. zu pr. 35 in p. 4 den kulturfeindlichen "Satirikern, Theologen, Melancholikern" mit ihren Schrullen die Forderungen der Kultur und der Gesellschaftsbildung entgegenhält.

Wenn im Bisherigen das ethische Moment bei Spinoza zusrückstehen mußte, so haben wir damit keineswegs das letzte Wort über ihn gesprochen. Es kann wahrhaftig nicht von ungefähr sein, daß Schleiermacher in seinen "Grundlinien einer Aritik der bisherigen Sittenlehre" 1803 dem Mann, der in seinen Briefen bekennt und rühmt, daß ihm das Gute Nothwendigkeit, Natur sei, neben Plato den Vorrang vor allen Ethikern zugetheilt und

leistet, was sie unter den Bedingungen, die sie erzeugen, leisten muß; darum sind beide in ihrem Besen mangellos.

in beiden insbesondere den Hauptvorzug der Lehre einer produktiven Sittlichkeit gefunden hat. Ewig und immer wird der Weise von Rhynsburg, auch ohne seine mystisch = pathologische intellektuale Liebe zu Gott, den Ruhm behaupten, mit voran zu stehen in der Reihe der Genien, welche auf eine positive und eine nicht bloß prohibitive Moral hingearbeitet haben. Nicht als ob Spinoza's Gewohnheit gewesen wäre, mit pathetischen Auslassungen zu sittlicher Selbstbildung zuzusprechen; was uns an ihm ergreift, ist immer nur der Gedanke, nicht die Außerung. Er bleibt gang der kalte, aber recht wohlwollende Kritiker aller asketischen und mittelalterlichen, aller persönlich privaten oder offiziellen Entfremdung des Beiftes, der energische Ausdruck aller aufklärenden Bestrebungen, wenn er in seiner gesund natürlichen Weise überall auf eine ungetrübte Heiterkeit von Geist und Gemüt, als die selbstverständlichen Triebfedern alles sittlichen Berhaltens, dringt, wenn er Schol. zu Cor. 2 von pr. 45 in p. 4 die Behauptung magt: "Wahrhaftig nichts als eine schiefsehende und dustere Superstition fann das Sichergogen verbieten. Denn wie sollte es sich mehr ziemen, sich Hunger und Durst zu vertreiben, als die Melancholie zu entfernen? Mein Grundsat und mein Vorsatz lautet also: Keine Gottheit und niemand als ein Reidischer ergött sich an meiner Ohnmacht und an meinem Unbehagen und rechnet uns Thränen, Schluchzen, Furcht und andere derartige Außerungen eines unmächtigen Gemütes für Tugend an; sondern, je heiterer wir gestimmt sind, um so größer ist die Vollkommenheit (Spinoza versteht darunter Lebensförde= rung), zu der wir vorschreiten, d. i. desto mehr mussen wir noth: wendig an der göttlichen Natur Theil nehmen."

Mit ungemeiner Strenge aber auch hält er seinem kleinslichen, pessimistischen Zeitalter sein Bild vor in den Worten pr. 63 in p. 4: "Wer von der Furcht sich leiten läßt und Gutes thut, nur um Übel zu vermeiden, der läßt sich nicht von der Vernunst leiten . . Abergläubische, welche mehr über Fehler einen Lärm aufzuschlagen, als in Tugenden zu unterrichten wissen und darauf aus sind, Menschen nicht mit der Vernunft zu leiten, sondern sie mit der Furcht dermaßen zurückzuhalten, daß sie

mehr das libel fliehen, als die Tugend lieben, bezwecken nichts anderes, als daß die übrigen gleich ihnen selbst elend werden, aus welchem Grund es kein Wunder ist, wenn sie den Nebenmenschen meistens lästig und hassenswerth sind."

So wird auch in der Appendix zu pr. 73 in p. 4 aus der Einheit des Daseinszweckes, bestehend in der Erhaltung des suum esse und des Genusses des vernünstigen Seins, gefolgert, es sei Ziel der Erziehung, daß man zuletzt gemäß der eigenen Vernunstherrschaft leben könne. Es sei deswegen davor zu warnen, "daß man die Gemüter der zu Erziehenden ja nicht, statt daß man ihnen Tugenden beibringe, schrecke und ihre Kraft durch ewiges Vorpredigen, wogegen sich der Freiheitssinn der Jugend nur sperren müsse, breche."

Nicht am mindesten ist mit solchen Auslassungen Spinoza als ein Vorgänger derjenigen Humanität zu betrachten, die mit ihren Weisungen der ganzen Totalität des Menschen gerecht werden will. Er stellt gegenüber der mittelalterlichen Unnatur und Übernatur ober doch Verleugnung des Natürlichen mit seinem Zuspruch zu einem seiner Vollfraft genießenden Leben, zur Heiterkeit und Fröhlichkeit, aber auch zur Dentstärke, zur Selbständigkeit, zur Vernunftkraftbethätigung das natürliche und einzig menschenwürdige Lebensgesetz der verschiedenen Gebiete auf. Was ist nämlich die einseitig Gott dienerische, gegen den Leib feindliche, das Wort Freude aus ihrem Wörterbuch streichende, grob oder fein mönchische, grob oder fein klerikale Richtung, als das Gegentheil jener Befriedigung der Ganzheit des individuellen Menschen, die Spinoza's cupiditas, suum esse conservandi ausdrückt? Was repräsentirt sich uns also in Spinoza anderes, als ein gründliches Aufwachen bes ganzen Menschen Bur Selbständigkeit im Leben und Genießen, im Wirken und Denken, zum Sichbethätigen in den verschiedenen Daseinskreisen, besonders zum gegenseitigen Sichdiehandbieten im Gegensatz zu den Bevormundungen durch unfreundliche, einschnürende, be= engende Mächte der Wirklichkeit? Celbstvertrauen möchte überall ber Mann erzeugen, der in Kap. 25 am Schluß von S. 4 ausspricht: "Der rechte Mann werde sich hüten, in der Konversation die Schwächen der Menschen auszuframen, werde über menschliche Leistungsunfähigkeit immer nur sparsam, um so häussiger über menschliche Tüchtigkeit und Macht und darüber reden, wie die Menschen statt aus Furcht oder Aversion, allein in froher Willigkeit kräftiglich den Vernunftsvorschriften nachzuleben versuchen." Ein sittlicher Muth, mit dessen Pflege das auf Erstenntnis gegründete Sichsügen in die Schranken, die mit unserer natürlichen Existenz verbunden sind, gar wohl vereinbar ist (ebenda Kap. 32).

## Literaturbericht.

Hellenische Anschauungen über den Zusammenhang zwischen Natur und Geschichte. Bon Robert Pöhlmann. Leipzig, S. Hirzel. 1879.

Diese kleine Schrift bietet dem Leser mehr, als der übrigens an= gemessene Titel erwarten läßt. Bon Anderen war bemerkt worden. daß das Verhältnis, welches zwischen der physikalischen Beschaffenheit der Länder und der Veranlagung ihrer Bewohner obwaltet, der Be= obachtung der Griechen nicht entgangen sei. Der Vf. der vorliegenden Schrift hat sich zur Aufgabe gestellt, die Verbreitung und Ausbildung der Ideen über den Einfluß der Natur der Länder auf die Begabung und die geschichtliche Entwickelung der Bölker in der griechischen Literatur nachzuweisen. Als Ausgangspunkt dient die hippokratische Schrift περί άξοων, in welcher die Lehre von der Abhängigkeit des körver= lichen und geistigen Organismus der Nationen von den klimatischen Verhältniffen ihrer Wohnsitze mit der Einseitigkeit und Schroffheit eines wissenschaftlichen Axioms hingestellt wird. Es wird dann aus= geführt, wie diese Lehre von den großen Historikern und Philosophen des 5. und 4. Sahrhunderts vertieft und erweitert worden sei, indem einerseits neben den klimatischen die übrigen natürlichen Bedingungen des Bölkerlebens, andrerseits die Entwickelung und die Schicksale der Bölker in die Betrachtung gezogen wurden. Das lette Glied in der Rette bildet der Name Strabo's, der in den Überresten seiner Schriften gegenüber der mechanischen Auffassung der Geschichte, welche bei Polybins vorherricht, die überwiegende Bedeutung der fittlichen Fattoren, die in dem Leben der Bölker walten, mit Bewußtsein zum Ausdruck gebracht hat.

Pöhlmann hat mit seiner Schrift, die er selbst als einen Verssuch bezeichnet, einen Beitrag zu einer Darstellung der Entwickelung der griechischen Historiographie geben wollen. Daß damit eine Aufs

gabe bezeichnet ist, deren Lösung ebenso dringtich als zur Zeit unvorbereitet ift, weiß Jeder, dem die griechischen Hiftoriker am Herzen liegen. P. präzisirt das Ziel genauer dahin, Rechenschaft zu geben über das, was von den Griechen für den Fortschritt einer methodischen Erfenntnis der Geschichte geleistet worden sei. Seine Auffassung hat ihn dazu geführt, die modernen Bertreter einer naturalistischen Betrachtungsweise geschichtlicher Borgange, vor allen Mon= tesquien und Budle zu berüchsichtigen. Auf diefer Gegenüberftellung, welche keinen Zweifel darüber läßt, daß auch hier die moderne Wiffen= schaft in den griechischen Denkern ihre Vorläufer gehabt hat, beruht das Hauptintereffe der Darftellung. Über den Standpunkt, den der Bf. selbst gegenüber den berührten Problemen einnimmt, die ja in letter Instanz weit über das Gebiet der historischen Wissenschaft hin= ausreichen, läßt derselbe den Lefer nirgends im Unklaren. Die Darstellung erhält dadurch stellenweise eine polemische Färbung, wie in den gegen einen berühmten Physiologen unserer Tage gerichteten Auße= rungen auf S. 36.

Die geschickt gruppirte und frisch geschriebene Schrift ist nicht nur wegen der positiven Belehrung, sondern mehr noch wegen der nachhaltigen Anxegungen, die der Leser empfängt, namentlich jüngeren Historikern zum Studium zu empschlen.

U. K.

Das Privatleben der Kömer. Von Joachim Marquardt. Handbuch der römischen Alterthümer von Marquardt und Mommsen, VII.) Leipzig, Hirzel. Theil I. 1879. Theil II. 1882.

Mit der vorliegenden Neubearbeitung von Marquardt's Privatalterthümern, welche zuerst 1864 und 1867 erschienen, ist M.'s Antheil an dem neuen Handbuch der römischen Alterthümer kurz vor dem Hingange des Ls. vollendet. Das Werk erscheint unter verändertem Titel, doch ist eine wesentliche innere Veränderung damit nicht vorgegangen; nicht nur der gesammte Ausbau und die Darstellungsweise sind unverändert geblieben, sondern, wo nicht neue Forschungen sachliche Anderungen nothwendig machten, sind Text wie Anmerkungen im ganzen unverändert getassen. Daß die neuen Entdeckungen und die wissenschaftliche Arbeit der letzten anderthalb Jahrzehnte in der neuen Bearbeitung vollständig berücksichtigt sind, darf bei dem Ls. kaum besonders gesagt werden, und abgesehen von zahlreichen kleineren Zusätzen und Anderungen in Text und Anmerkungen haben dadurch manche Abschnitte ein ganz anderes Aussehen gewonnen. So ist neu gearbeitet die Darstellung

des grammatischen und rhetorischen Unterrichts S. 104-112; über die sportula und öffentliche Gastmähler S. 203 - 207, über die Einrichtung des römischen Hauses S. 211-217; besonders hat der Abschnitt über das Begräbnis S. 330-372 wesentliche Umgestaltung erfahren. In der zweiten Abtheilung ift gleich am Anfang neu die Besprechung der ältesten Industrie S. 376—380, ferner über den Umwurf der Toga S. 541—543, wo auch andere Gewandfiguren zur Beranschaulichung gewählt sind, über die männliche Fußbekleidung S. 571 — 575, über die Mosaikarbeit S. 607 — 614, über Kommunal= ärzte S. 752 — 756; ganz umgearbeitet ist der Abschnitt über Glasarbeiten S. 723 — 742, vielfach verändert auch der über Stoff und Einrichtung der Bücher S. 777-800. Einzelne Unebenheiten, wie daß nicht ganz selten dasselbe Zeugnis an ganz nahe gelegenen Stellen wörtlich angeführt wird, selbst auf derselben Seite, z. B. Isid. orig. 19, 22, 13 S. 477 A. 4 und 6, oder gar innerhalb derfelben Anmerkung, wie Cic. de or. 1, 40, 181 S. 3 A. 2, hätte man gern beseitigt ge= sehen; gelegentlich wie S. 68 A. 8 und 69 A. 4 ist derartiges auch durch die Bearbeitung hinzugekommen.

Daß der Umfang sich in der neuen Auflage nicht wesentlich ver= ändert hat (die Vermehrung beträgt, allerdings bei etwas größerem Format, 14 Seiten), ist für die Zwecke eines Handbuches an sich als Vorzug zu betrachten. Wenn dies und jenes vermißt wird, so ist zu bedenken, daß erschöpfende Darstellung in einem Handbuch nicht gesucht werden kann, und daß bei dem ungeheuren Felde, über welches hier eine Übersicht gegeben werden soll, eine vollkommene Gleichmäßigkeit in allen Theilen und eine absolute Vollständigkeit sehr schwer zu er= zielen ist, wenn man den Umfang nicht allzusehr ausdehnen will. Allerdings habe auch ich, besonders bei dem für die zweite Bearbeitung gewählten Titel, manches vermißt. Namentlich im zweiten Theil steht durchaus im Vordergrund die Betrachtung der Arbeiten des römischen Alterthums, soweit sie nicht dem Staatsleben, dem Gottesdienst, der Wissenschaft und der Kunst angehören; erst in zweiter Linie werden die Handwerker kurz aufgeführt, welche diese Fabrikate schufen. Da= gegen wird nur ganz vorübergehend an Betrachtungen gedacht, wie das Leben auf einer römischen Straße (S. 397), wie es in einem römischen Kaufladen, in einer römischen Werkstatt aussah und herging, und Ahnliches. Daß die Runftdenkmäler ganz bei Seite gelaffen werden mußten, war selbstverständlich; so mußte auch die Baukunst außer Betracht bleiben; das für Rom so außerordentlich wichtige Bau=

handwerk jedoch hätte wohl auch hier eine etwas eingehendere Berücksichtigung verdient (vgl. S. 605. 614. 697). Daß der Großhandel nur flüchtig berührt wurde, lag wohl in der Natur der Sache; da= gegen ware für den Kleinhandel eine zusammenfassende Betrachtung erwünscht gewesen. Bei dem Ackerbau ist auf die Zucht der Hausthiere fast gar nicht eingegangen; sie werden nur unter dem Gesichts= vunkt der Nahrung erwähnt (S. 413 f.), so daß z. B. von der Pferdezucht gar nicht die Rede ist. Bei den Metallarbeiten ift die Waffenfabrikation nur gerade erwähnt (S. 655), was doch auch zur Übersicht kaum ge= nügt, wenngleich die wesentlichsten Waffen bereits bei Besprechung des Militärwesens aufgeführt waren (Staatsverwaltung 2, 325 ff.). Gelegentlich der Rleidungsstoffe hätten auch Seilerarbeiten erwähnt werden können. Unter den Vergnügungen sind nur Ball-, Bret- und Würfelspiel besprochen. Eine allgemeine Gefahr bei der Besprechung kulturhistorischer Zustände ist, daß nur das Leben und die Einrichtung der Reichen geschildert, der Mittelstand jedoch, also die große Masse des Volkes, kaum berührt wird. Erzählen doch auch unsere Quellenberichte hauptfächlich von dem Außerordentlichen. Mt. läßt zwar ge= legentlich, wie S. 217, erkennen, daß das Leben des römischen Bürgers den eigentlichen Gegenstand seiner Darstellung bildet, mitunter aber ver= fällt er doch der bezeichneten Gefahr. Charakteristisch ist dafür S. 702, wo bei der Besprechung von Luxustischen unter anderem Mart. 2, 43, 9 angeführt wird: tu Libycos Indis suspendis dentibus orbes; un= berücksichtigt bleibt dagegen v. 10: fulcitur testa fagina mensa mihi. Bon solchen einfacheren Tischen, insbesondere von thönernen Tischfüßen, ift gar nicht die Rede. Neben den Ziegeldächern (S. 618) hätten die Schindeldächer der älteren Zeit erwähnt werden sollen, welche nach Cornelius Nepos bis zum Kriege gegen Pyrrhus vorwiegend waren (Plin. h. n. 16, 36). Ob Nissen, Pompejanische Studien S. 24 dabei mit Recht an ein 280 erlassenes Verbot der Holzdächer denkt, ist doch zweiselhaft.

Einzelheiten anzusühren gehört eigentlich nicht in eine Anzeige eines so inhaltreichen Werkes. Es mögen nur einige Bemerkungen hier Platz finden. S. 23 heißt es bei der Namenhäufung der Kaiserzeit, man hätte angenommen "endlich (Namen) bekannter Personen, namentlich solcher, von denen man testamentarisch adoptirt wurde"; allein mit der testamentarischen Adoption mußte wie mit jeder anderen, wenn eben das Testament angenommen wurde, der Name des Testators auf den Adoptirten übergehen (vgl. Mommsen, Hermes 3, 66. 69). "Ganz willkürliche" Namen hat schwerlich jemand angenommen, wenn-

aleich alleriei Antässe den Namen bestimmen konnten, wie man z. B. an den Söhnen des Licinius Craffus, Konful 27 n. Chr., fieht (Mommfen Ephem. epigr. 1, 147 f.) — S. 29: Dag in älterer Zeit die Römer in der Regel nur innerhalb der gens Ehen geschloffen hätten, das Ausheiraten aus der gens also eine Ausnahme gewesen wäre, stütt sich eigentlich nur auf das späte Zeugnis des Augustinus de civ. dei 15, 16, dessen wichtigste Worte von M. nicht einmal angeführt werden: unde iam pleno hominibus orbe terrarum non quidem sorores ex patre vel matre vel ambobus suis parentibus natas, sed tamen amabant de suo genere ducere uxores. Wenn hieraus überhaupt für das ältere Rom etwas zu schließen ift, so kann man nur folgern, daß Ehen innerhalb derfelben gens häufig, nicht daß sie die Regel waren. Der Fall der Fecenia Hispala beweist nichts; ihr wurde die gentis enuptio von staatswegen gestattet, übrigens nicht vom Senat, sondern auf des Senats Antrag vom Volk (Liv. 39, 19, 4. 5. 7), weil sie nach dem Tode ihres Patrons in niemandes Gewalt stand (quia in nullius manu erat c. 9, 7), der ihr diese Er= laubnis hätte ertheilen können. Die gentis enuptio steht hierin voll= kommen gleich mit den anderen Rechten, welche der Fecenia Hispala durch dasjelbe Gesetz ertheilt werden, datio, deminutio. tutoris optio. Die Worte quasi ei vir testamento dedisset (c. 19, 5) zeigen, daß wenigstens in dem hier angenommenen Fall von einer Zustimmung der gens nicht die Rede war; die testamentarische Verfügung war eben ohne weiteres rechtsfräftig. Daß eine entsprechende Erlaubnis des Familienoberhauptes weniger frei ertheilt werden konnte, ist durch nichts zu beweisen. Es fehlt also jeder rechte Anhalt dafür, daß die gentis enuptio jemals eine Ausnahme gewesen ware. Zudem mußten, wenn das sogar noch im 2. Jahrhundert v. Chr. der Fall gewesen wäre, doch etwas mehr Fälle von Heiraten innerhalb einer gens bekannt sein. — S. 381: Daß Sophokles in dem 468 aufgeführten Triptolemos die Fruchtbarkeit Italiens pries: et fortunatam Italiam frumento serere candido (Plin. 18, 65), fann schwerlich als Zeugnis für den römischen Uckerbau angeführt werden, sondern nur für den der italischen Griechen. — S. 382: Die von Polybius 2, 15 angegebenen Getreidepreise im nördlichen Italien waren schwerlich bereits durch die Getreidespenden in Rom herabgedrückt. Polybius selbst vor allem schreibt sie nur dem Reichthum des Landes zu. Außerdem waren es natürlich die an Ort und Stelle gezahlten Preise, welche anderwärts durch den Transport sich erhöhen mußten, und daneben die niedrigsten, welche, allerdings mehrfach, in Polybius' Zeit vorkamen. Die Zeit, auf welche die Angabe sich bezieht, dürfen wir nicht allzu spät an= nehmen (M. glaubt fie mit der Angabe von Polybius' Todesjahr genügend zu bezeichnen); da Bolybius sein Hauptwerk mit dem Jahr 146 schloß und den numantinischen Krieg in einem besonderen Werfe behandelte, ist anzunehmen, daß die allgemeine Geschichte, an der er schon früher viel gearbeitet hatte, zwischen 146 und 133 vollendet wurde. Seine Erkundigungen erstreckten sich auf die davor liegende Beit, gewiß mindeftens bis zum persischen Kriege hinauf. In Dieser Periode, also etwa 170-140, lange bevor die Getreidespenden durch C. Gracchus in ein Suftem gebracht murden, können fie kaum bis in's nördliche Stalien einen nachhaltigen Ginflug auf die Getreidepreise geübt haben. -- E. 431: Domitian wollte keineswegs ben Weinbau in den Provinzen gang beseitigen, sondern gestand die Erhaltung der Hälfte der Weinberge, allerdings als Maximum, zu: utque in provinciis vineta succiderentur, relicta ubi plurimum dimidia parte (Suet. Dom. 7). - S. 433: Der Wein von Romentum darf nicht unter den feineren Weinforten genannt werden. Columella 3, 3 spricht nur von den großen Erträgen der nomentanischen Weingarten, insbesondere der dem Seneca gehörigen. Rach Athenaus 1, 48 p. 27 b haben wir uns eine nicht gerade ausgezeichnete Sorte darunter vorzustellen: i rovuertards azuase raze zai dad etar πέντε πότιμός έστιν έστι δ'ούτε λίαν ήδυς σύτε λεπτός. Dagegen erscheint Mart. 10, 48, 19. 20 bei einem einfachen Mable Wein aus nomentanischer Flasche. Das Alter Dieses Weines kann zweifelhaft jein. Die Überlieferung von Martial's Text: quae bis Frontino consule prima fuit. kann kaum richtig sein, da Martial danach seinen Gaften diesjährigen Bein vorgeset hatte. Unsprechend ift Scotland's Vermuthung trima für prima (Philologus 29, 187); doch sehe ich nicht ein, warum ein Dichter nicht consule bis für consule iterum fagen follte, und Scotland's Annahme, die den Bein im Sahre 72 gewachsen sein läßt, gibt demselben ein allzu hohes Alter. Mit der Einsetzung von trima würden wir dreifährigen Wein, vom Jahre 95, erhalten. Mart. 13, 119 heißt es: bei mir erhältst du nomentanischen Bein, bei Quintus besseren; 1, 105: nomentanischem Beine fann, wenn er nur recht alt ift, jeder beliebige Name gegeben werden, kann nur jo verstanden werden, daß man bei sehr hohem Alter eine gang ein= fache Sorte für die edelste ausgeben kann. — S. 716: Db die Sänften in der That regelmäßig ein Berdeck hatten und opertae und apertae

nur genannt wurden, je nachdem die Borhänge fortgezogen oder zu= gezogen waren, ift sehr zweifelhaft. Vor allem widerspricht dem Dio's Meldung 60, 2. 3, daß Raiser Claudius zuerst digow zarasterw έχοί σατο, was doch nur einen Sinn haben kann, wenn man Sanften ohne Verdeck als Gegensatz annimmt. Allerdings fann diese Mittheilung nicht ohne Einschränkung richtig sein, da bereits in Cicero's Beit verdedte Sänften gebraucht wurden. Damals aber werden fie als etwas Besonderes erwähnt; darin trägt man Leichen (Cic. Phil. 2, 41, 106), Kranke (Dio 47, 23, 3), Frauen (Dio 56, 43, 2). Wahr= scheinlich bezieht sich Dio's Meldung nur auf die Stadt Rom. -S. 806, A. 3: Daß einfach als Leih= oder Raufgeld für das Manufkript des Autors von einem Buchhändler oder irgend einem Liebhaber Breise wie 16000 Sesterzen (3480 Mk.) oder gar 400000 (87000 Mk.) gezahlt seien, ist wenig wahrscheinlich, da ja, wie jett anerkannt ist, von einem eigentlichen Schriftstellerhonorar im Alterthum nicht die Rede sein kann. Wenn Sueton gramm. 8 von M. Rompilius Un= dronicus fagt, er war adeo inops atque egens, ut coactus sit praecipuum illud opusculum suum - XVI milibus nummum cuidam vendere, quos libros Orbilius suppressos redemisse se dicit vulgandosque curasse nomine auctoris, so drängt sich die Annahme auf, daß Andronicus nicht allein das Manuffript, sondern vor allem sein Autorenrecht verkaufte, sich also zum Schweigen verpflichtete, was auch der Käufer mit dem Buche thun mochte. Bgl. Mart. 1, 66, der einen literarischen Dieb auffordert, noch nicht herausgegebene Werke zu kaufen; v. 10-14: sed pumicata fronte si quis est nondum nec umbilicis cultus atque membrana, mercare; tales habeo. nec sciet quisquam, aliena quisquis recitat et petit famam, non emere librum sed silentium debet. Etwas anders, aber doch ähnlich, steht es mit dem älteren Plinius, von dem sein Neffe ep. 3, 5. 17 erzählt: referebat ipse potuisse se - vendere hos commentarios quadringentis milibus nummum. Es handelt sich um kein fertiges Buch, sondern um Auszüge, die Plinius aus seiner Letture gemacht hatte, also Vorarbeiten für seine schriftstellerische Thätigkeit, welche beim Berkauf einem anderen zu gute gekommen wären.

Jedenfalls wird das Werk zur Drientirung auf dem Gebiet der römischen Alterthümer Jedem vortreffliche Dienste leisten, und es wäre nur zu wünschen, daß das Mommsen=Marquardt'sche Handbuch in nicht allzu langer Zeit mit dem dritten Bande von Mommsen's Staats= recht seinen vollen Abschluß fände.
G. Zippel. Geschichte der christlichen Sitte. Bon H. J. Bestmann. II. Theil: Die tatholische Sitte. Lieferung 1. (Die jubenchristliche Sitte). Nördlingen, Beck. 1883.

Über den ersten Theil dieses Werkes ift in S. 3. 47, 483 - 487 berichtet worden. Gin angehängter Erfurs über die bisherigen Darstellungen der Geschichte der chriftlichen Sitte resp. Sittenlehre und das Vorwort kommen auf die allgemeine Tendenz des Werkes zurück. Mit Recht m. E. hebt Bestmann hervor, daß bisher in der Geschichte der Ethik viel zu sehr auf die wissenschaftlichen Kategorien, in welchen die ethischen Urtheile aufgefaßt sind, reflektirt worden ift, daß man aber auf die geschichtliche Bedingtheit des ethischen Urtheils nicht genügend geachtet hat. Dem gegenüber komme es auf eine Berbindung der Schilderung der objektiven, in der Archäologie behandelten, und der subjektiven, in den Ethiken vorliegenden Ethik an. Der Fortschritt hänge an der konsequenten Durchführung eines festen Princips: dies liege in der Erkenntnis, daß die moratischen Sätze nur als Ausdruck gewisser Zeitströmungen verstanden werden können, daß daher die Beschichte des sittlichen Urtheils mit der des sittlichen Lebens kombinirt werden muffe. Im Vorwort spricht er sich über seine Methode aus, hatte er dieselbe früher als die empiristische bezeichnet, während er thatsächlich, über die pragmatischen Zusammenhänge sich hinwegsetzend, eine Konstruktion des sinnvollen Zusammenhangs der Geschichte gab, so zieht er jett gegen "Ideophobie" zu Felde. Und dem entspricht seine in dem Buch selbst hervortretende Reigung, die geschichtlichen Erscheinungen unter die abstraktesten Rategorien wie Idealismus, Reglismus u. dergl. zu bringen. Andrerseits ist doch das Bestreben jest unverkennbar, die thatsächlichen geschichtlichen Zusammenhänge zu ermitteln.

Es handelt sich um die Frage, wie aus dem ursprünglichen Christensthum die katholische Kirche geworden ist. Die Einleitung behandelt die heidnischen und die jüdischen Voraussetzungen dieses Prozesses. In der ausgehenden Antike tritt die Tendenz hervor, die sittliche Perssönlichkeit von den Vanden der äußern Staatsgesetze und damit von den Naturschranken frei zu machen, das ist die große geschichtliche Bedeutung der Idee des "Naturgesetzes"; dies ist aber, weil der Niesderschlag der Geschichte und der Ordnung der autiken Kulturvölker, nicht wirklich allgemein und erhebt sich, weil Naturgesetz, nicht zur innern Nothwendigkeit. Es wird also durch diese Idee die sittliche Autonomie nicht erreicht, diese gewährt erst die religiöse Begründung

der Sittlichkeit, die im Chriftenthum vorliegt. Andrerseits ift in ben Mensterien die Tendenz der antiken Religiosität erkennbar, mit den sittlichen Lebensaufgaben Verbindung zu suchen, indem durch sie das Schuldgefühl vertieft und von unmittelbarer Berbindung mit der Gottbeit durch die Riten sittliche Veredlung erstrebt wird. So B. Aller= dings sind die Idee des Naturgesetzes und die Mysterien wichtige Momente der Apperception des Christenthums durch Mittel des Heiden= thums; aber in den Mysterien läuft es vielmehr auf den Gewinn der Unsterblichkeit als auf magische Erzeugung von Tugend hinaus. Und was die Idee des Naturgesetzes anlangt, so hat B. nicht beachtet, daß schon in der heidnischen Popularphilosophic eine religiöse Begrün= dung mit ihr verbunden ist. Grade im Gegensatz zu ihr kann man sich davon überführen, daß die driftlich-sittliche Idee, wenn man sie in wissenschaftlicher Abstraktion aus dem religiösen Zusammenhängen löst, in denen allein die sittliche Freiheit verwirklicht werden kann, doch schon als sittliche die Autonomie, die Erhebung der Persönlichkeit über die Natur einschließt, und daß es nöthig ist, sich dies klar zu machen, wenn nicht die religiöse Begründung in Heteronomie umschlagen foll, da für die Gottheit dann ähnlich wie bei jenen Philosophen fein andrer Inhalt als der metaphysischer Konstanz übrig bleibt.

Die "Vorbereitung in Färael" besteht in der Verinnerlichung des Gesehes bei Philo und in der Vertiefung der Idee des Gottesreiches, welche die nicht-pharisäischen und nicht-sadducäischen Frommen vollzogen haben. Der Zukunftsidee eines durch universelles Gericht zu verswirklichenden übergeschichtlichen Gottesreiches, dessen Inhaber aber die Frommen Israels sein sollen, entspricht die gleiche Verbindung von Universalismus und Partikularismus in der contradictio in adjecto einer ethischen Politik, welche die Essener darstellen.

Darauf geht der Lf. daran, die innere Geschichte der judenchristslichen Sitte zu erzählen, d. h. ohne Auseinandersetzung mit andern Auffassungen, die bei diesem schwierigen Problem doppelt erforderlich ist, die seltsame Hypothese darzulegen, die er sich hierüber gebildet hat. Hier kommen nun die Schwächen des Lf.'s grell zu Tage. Zuerst seine unkritische Befangenheit gegenüber den neutestamentlichen Urstunden. Der erste Abschnitt, "die christlichen Juden", behauptet mit großer Sicherheit die völlige Harmonie nicht nur zwischen Paulus und den Uraposteln, sondern auch zwischen Paulus und den Gläubigen aus Ferael überhaupt. Von den "Eiserern des Gesetzes" A. G. 21, 20 sagt er, "die christliche Gemeinde lebte in den Formen des alten

Bundes, so aber bewegte sie sich in ihnen, daß sie ihnen frei gegensüberstand". Von den judaistischen Gegnern des Paulus erfährt man einfach nichts. Aber Hegesipp's Fabeln über Jakobus werden mit Begeisterung reproduzirt. Das Dekret A. G. 15 entspricht so ganz der damaligen Entwickelungsstufe, daß es "unfaßlich" ist, wie man den Bericht hat beanstanden mögen!

Der zweite Abschnitt, "die judischen Christen", schildert dann, wie ber "Abfall" eingetreten, indem die chriftlichen Juden nach der Zerftörung Serusalems zu Gbioniten wurden, die in ihr Christenthum die Bedingungen der judischen Sitte aufnahmen, nicht fo, daß sie sich unter die Herrschaft der Schriftgelehrten begeben hätten, sondern so, daß sie mit den Essenern und ähnlichen Richtungen Fühlung zu ge= winnen suchten. Indem B. kurzer Hand die Clementinen als Quelle für das Ende des 1. Jahrhunderts benützt, ein mehr als kühnes Ver= fahren, läßt er diese Judenchriften das eigentliche Grundkapital an theoretischen und praktischen Ideen beschaffen, mit denen dann die spätere heidenchriftliche Kirche gewuchert hat. Bon hier ftammt die Überspannung des Kirchenbegriffs, die magische Schätzung des Saframents, die Berdrängung des religiösen Glaubens durch Fürwahrhalten und Wiffen einerseits, gesetzliche Moralität andrerseits u. s. w. — In einem Exturs kritisirt er Baur und Ritscht. Seine Herleitung der Eigenthümlich= keiten des katholischen Christenthums aus dem Cbionitismus geht ja weit über Baur hinaus, er unterscheidet sich von ihm aber spezifisch durch die Behauptung der absoluten Harmonie der Urkirche. Ritschl's Unsicht sucht er zu verspotten, indem er die Formel aufstellt, der heidendriftliche Ratholizismus fei nach Ritschl aus "Migverständnis" entstanden. Er ignorirt dabei, daß Ritschl's Ansicht die nöthige Ergänzung erhalten hat, indem Engelhardt auf den heidnischen Mora= lismus aufmerksam gemacht hat, dem es unmöglich war, die am Alten Testament orientirten religiosen Ideen des Christenthums zu verstehen.

Auch diese erste Lieserung des zweiten Bandes kann man nicht ohne das Bedauern lesen, daß die Willkür der historischen Methode des Bf. sein Bestreben, den empirischen Stoff begrifflich zu durch dringen, unfruchtbar macht.

J. Gottschick.

The early history of land-holding among the Germans by Denman W. Ross. Boston, Sonle and Bugbee; London, Trübner & Co. 1883.

Nachdem der Bf. früher bereits in vier Hesten "Studien" seine Ansichten über die Agrarverhältnisse der Germanen entwickelt hatte, gibt er jett eine zusammenfaffende Darstellung, die in der ersten Sälfte in ununterbrochenem Text die Geschichte des Anbaus bei den ger= manischen Bölkern bis zum Beginn des Feudalfustems bin verfolgt, in der zweiten Hälfte durch ausführliche Anmerkungen die im Tert gegebenen Auffassungen zu begründen sucht. Seine jetige Theorie kommt im wesentlichen darauf hinaus, daß in Deutschland ursprünglich nur Großgrundbesit der freien Gutsherren bestand (S. 13 ff., f. auch S. 248), welche ihre Ader jedoch nicht felbst bestellten, sondern durch Stlaven und Freigelassene bestellen ließen. Die Freien nahmen ihr Land nach Gutdünken in Besitz und hielten ihre Ansprüche auf das jo Erworbene nöthigenfalls mit Waffengewalt aufrecht. Ihre Sklaven und Hörigen siedelten sie meistens in Dörfern zusammen, dieselben hatten die Felder entweder direkt zum Ruten ihres Herrn, oder zu= nächst für sich selbst und nur mit der Verpflichtung zu einer bestimmten Abgabe zu bebauen. Die Freien felbst wohnten auf Ginzelhöfen. Die allmähliche Vergrößerung der Familie des Gutsherrn führte zunächst zu Neubildung folder Gehöfte, so lange noch Land im Überfluß vor= handen war. Die Zunahme der Unfreien führte zu neuen Urbar= machungen und Neubildung von Stlaven- und Hörigenkolonien. Erst später, bei größerem Mangel an Land, entstanden auch Gehöferschaften der Freien: die Ackerfelder wurden dann meistens, je nach den Erb= ansprüchen der Einzelnen, aufgetheilt, während Wiesen und Wald gewöhnlich noch gemeinsam blieben. Doch konnte auch davon jederzeit einer der Consortes den ihm gemäß seinen sonstigen Erbansprüchen zukommenden Theil in Sonderbesitz nehmen, und so lange er dies nicht that, ift also nicht von Kommunismus, sondern nur von unge= theiltem, im Princip aber theilbarem Besitz zu sprechen (die von Roß gebrauchten Ausdrücke sind holding in common und communistic holding; f. S. 39 u. sonst). Wirklicher Kommunismus kam nach R. erst später vereinzelt auf, und zwar im Anschluß theils an Rolonien von Freien, theils an Hörigenverbänden.

Im Princip haben wir zweierlei zu bemerken, einmal, daß die Annahme, von der der Bf. für die älteste Zeit ausgeht, in keiner Weise begründet ist, und, fügen wir gleich hinzu, sich auch durch unsere Duellen nie wird begründen lassen; sodann, daß es bei der ganzen Frage, ob im alten Germanien Sondereigen oder Feldgemeinschaft bestand, zunächst nicht sowohl darauf ankommen kann, ob die späteren Spuren von Feldgemeinschaft sich als mehr oder weniger echten Komenunismus erweisen (durch solche Aussührungen z. B., wie sie R.

S. 52. 61. 82 gibt, wird sich kein Vertreter der Feldgemeinschaft im geringsten beirren laffen), sondern die Hauptfrage ift, ob diese Spuren berartig find, daß wir sie als Reste eines früher allgemein bestehenden Verfahrens auffassen und in Verbindung mit einigen Zeugnissen alter Schriftsteller, namentlich Cafar's, zu einem bundigen Beweis dafür verwerthen können, daß es eine Zeit gab, in welcher Feldgemeinschaft die bei den Germanen übliche Form des Landbesitzes bitdete. Will man also für Condereigen eintreten, so hat man einmal die bezüglichen Nachrichten der Alten als unzulänglich und unter sich selbst im Wider= spruch befindlich zu erweisen, und alsdann die spätern Spuren von Kommunismus als Neubildungen und aus einer andern Wurzel als ursprünglicher Feldgemeinschaft der Freien hervorgegangen darzuthun. Wer dagegen, wie R., für clanartige Gehöferschaften der Freien mit Erbgenoffenschaft eintritt, der kommt den Gegnern selbst auf halbem Wege entgegen; der Unterschied ist dann nur noch ein zeitlicher, nämlich daß R. sich die Entwickelung, welche die Vertreter der Feldgemeinschaft und Geschlechtsgenoffenschaft in die fernste Borzeit rücken, später voll= zogen deuft, und, ceteris paribus, würde in diesem Falle sogar das Zeugnis Cafar's gegen ihn den Ausschlag geben.

Die schwächste Seite des 2f. ift, wie schon in den Studien, so auch in dem vorliegenden Buche, wieder die Interpretation der alten Schriftsteller. Erklärungen, wie sie R. S. 5 und 8 von Tac. Germ. c. 26 gibt, bedürfen keiner Widerlegung; in den nichts weniger als schwer verständlichen Worten: facilitatem partiendi camporum spatia praebent foll spatia camporum auf Bertheilung in Gektionen oder Gemenglagen gehn; in den Worten: arva per annos mutant foll per annos bedeuten "from time to time in the course of years". -Germ. c. 32: inter familiam et penates et iura successionum equi traduntur: excipit filius, non ut cetera, maximus natu, sed prout ferox bello et melior — diese Stelle wird S. 102 f. erklärt, als wenn der ferox bello et melior nicht nur das Pferd, sondern auch den übrigen Besitz (familiam e. q. s.) erhielt. — Das "vicos locant" in Germ. c. 16 foll sich nach R. nur auf Dörfer von Stlaven und Hörigen beziehen, da die Freien nach seiner Auffassung durchweg auf Einzelgehöften wohnten; als ob Tacitus in der That auch die ein= fachsten Bedingungen der Verständlichkeit vernachlässigte, gang abgesehen davon, daß, wo er eine von der römischen abweichende germanische Sitte hervorhebt, er doch unmöglich nur an Stlaven und Hörige gedacht haben kann. Hatten die Chatten doch gar eine Sauptstadt

"Mattium caput", und die wird sich R. doch nicht gleichfalls als gang von Sklaven bevölkert vorstellen. Übrigens ift auch gar nicht zu bezweifeln, daß die germanischen Gemeinfreien, vielfach in dorfähnlichen Ansiedlungen zusammenwohnend (cf. Germ. c. 10) principes, qui iura per pagos vicosque reddant), ihre Felder meift felbst bestellten, daß mithin die Notiz Germ. c. 15 sich der Hauptsache nach auf die Vor= nehmen bezieht. R. selbst führt die Sitte der Sueven nach Cafar an. daß die Hälfte der Männer in den Krieg zog, die andere Hälfte zur Landbestellung zu Hause blieb, und er will diese Sitte fogar, mittels falscher Interpretation von "in vices" Germ. c. 26, auf alle Germanen bezogen wissen; tropdem aber sollen nur die Sklaven und Hörigen das Land bebaut haben, — als ob etwa zur Oberaufsicht über diese die Hälfte der kriegstüchtigen Mannschaft nöthig gewesen wäre! -In derfelben Weise ist auch die Erklärung des Titels de migrantibus der Lex Salica p. 50 ff. verunglückt und für Cafar B. G. 6, 22 ver= sucht R. wieder durch eine ganz unmögliche Interpretation das unbestreitbare Zeugnis dieses Schriftstellers für Feldgemeinschaft aus ber Welt zu schaffen (S. 12. 19 2c.).

Erwähnt sei noch ein bei einem Ausländer verzeihliches, kleines sprachliches Versehen, nämlich daß R. unser vorwerc S. 174 im Sinne von prior labor saßt, statt als "Außenwerk"; die interessante Thatsache, daß hier im Deutschen ein Stück Land als "Werk" bezeichnet wird, ganz wie schon bei Homer durch kora (cf. Il. M 283, M 392; Odyss.  $\beta$  22,  $\delta$  318 etc.), wird dadurch nicht beeinträchtigt. Im übrigen ist die außerordentliche Kenntnis, die sich der Bf. als Ausländer von einer so schwierigen Streitsrage des germanischen Alterthums sammt der einschlägigen Literatur und dem weitschichtigen Duellenmaterial erworden hat, sehr anerkennenswerth, und wir wünschen ihm besten Ersolg für seine weiteren Studien auf diesem Gebiet.

L. Erhardt.

Das deutsche Haus in seinen volksthümlichen Formen. Von August Meiten. Berlin, Dietrich Reimer. 1882.

Das deutsche Haus in seiner historischen Entwickelung. Von Rudolf Henning. A. u. d. T.: Quellen und Forschungen zur Sprach= und Kulturgeschichte der germanischen Völker. 47. Heft. Strasburg, Karl J. Trübner 1882.

Fast zu gleicher Zeit sind der deutschen Alterthumsforschung hier zwei Arbeiten geboten, die, wie man auch über ihre Endergebnisse

urtheilen mag, jedenfalls ein allseitiges Interesse zu erwecken geeignet find. Schon von mehreren Seiten, jo noch unlängst von Nissen in seinen Pompejanischen Studien, war auf die Nothwendigkeit hingewiesen, nicht länger mit umfassenden Untersuchungen über den volks= thümlichen deutschen Hausbau zu zögern, da in unserer raschlebigen Beit die Gefahr nahe liegt, daß bei längerem Zuwarten manche heute noch in genügendem Mage nachweisbaren Typen bald in ihrer Berbreitung bedeutend beschränkt oder in ihrer ursprünglichen Form über= haupt nicht mehr vorhanden sein werden. Freilich gab es schon eine ziemliche Anzahl tüchtiger Spezialarbeiten; doch beschränken sich die selben eben auf einzelne Gegenden und einzelne Hausformen, mährend eine zusammenfassende, systematische Behandlung des gesammten Ma= terials bis jest nicht vorlag. Um so dankenswerther und willkom= mener find die Schriften von Henning und Meiten, die diesem Bebürfnis abhelfen und durch ihre mit Umsicht und Hingebung veranstalteten Sammlungen des zerstreuten Materials, bereichert durch eigene Nachforschungen und Untersuchungen zum ersten Mal eine allgemeine Übersicht über die Entwicketung der volksthümlichen Formen des deutschen Hausbaues ermöglicht haben.

Beide Bf. beschränken sich im wesentlichen auf die Betrachtung des Bauernhauses, und darauf kam es auch zunächst an; denn burgähnliche Bauten, wie sie gleichfalls in die früheste Zeit hinauf reichen (man vgl. 3. B. den Thurm der Veleda Tac. Hist. 4, 65; das habitaculum, quod Burgum appellabatur ab accolis in ber Vita S. Sev. c. 4; die akozoi an der Wohnung des Attila bei Priscus, Müller Fragm. Hist. Gr. 4, 85; die mehrfach erwähnten castella. 3. B. Tac. Ann. 2, 62. 12, 29 20.), erfordern eine Behandlung für sich, und können hier nur etwa zu Vergleichen herangezogen werden, in der Weise, wie es bei H. (S. 24 vgt. S. 38) geschieht. Doch ift bei solchen Vergleichen stets die größte Vorsicht geboten, und jedenfalls geht S. schon zu weit, wenn er den schmalen Gang, welcher sich im Landgrafenhaus auf der Wartburg vor dem Sängersaale hinzieht und dort nur die Verbindung mit der Kapelle herstellt, mit der Vorhalle des altdeutschen Bauernhauses in Verbindung bringen will (3. 160). Ebenso scheint mir die Heranziehung der alten Kirchen mit ihren daneben gebauten Thürmen (S. 87 ff. bei H.) zur Förderung der Sache wenig beizutragen, und die Vergleichung der Thürme der Veleda führt gang in's Rieich der Hypothesen. Die städtischen Sausbauten schließen M. sowoht wie H. vortäufig principiell aus, und allerdings können

dieselben nicht zur Feststellung der Typen verwerthet werden. Dagegen bieten auch sie manche interessanten Vergleichspunkte; namentlich macht schon Niffen (S. 609) darauf aufmerksam, daß die alten Giebel= häuser norddeutscher Städte in ihrem Ursprung sicher auf das alt= deutsche Bauernhaus zurückgehen, und vielfach wird man durch diesen Ursprung auch den Grundriß noch beeinflußt finden. Chenso werden in kleinen Landstädten die Häuser der Ackerburger noch oft ihre Ent= stehung aus dem Bauernhause deutlich erkennen lassen, doch haben natürlich alle diese Bauten nur eine ganz untergeordnete Bedeutung neben den noch heute überall auf dem Lande vorhandenen ursprüng= lichen Typen selbst. Dagegen glaube ich, daß hier wiederum eine genauere Scheidung nöthig und der Begriff des eigentlichen Bauernhauses schärfer zu umgrenzen gewesen wäre. Nicht jedes ländliche Gebäude kann ohne weiteres zum Vergleich herangezogen werden, und das Einfache und Primitive darf doch nicht immer zugleich für alt und ursprünglich gelten. Namentlich H. geht auch hier vielfach zu weit; die holländischen Fischerhäuser 3. B., die er S. 134 f. bespricht, fönnen weder mit den friesischen noch überhaupt mit richtigen Bauern= gehöften verglichen werden, und ihre Einfachheit erklärt fich genugfam aus der Armut ihrer Bewohner, einem Faktor, der überall ähnliche primitive Formen hervorbringen wird. Ebenso scheint mir auch namentlich für die nordische Bauart noch eine genauere Sichtung des Materials nothwendig zu fein.

Gehn wir nun zu den Darftellungen B.'s und Di.'s über, fo läßt sich bei beiden die Untersuchung in zwei Theile scheiden, deren erfter die theils noch erhaltenen, theils von sicheren Gewährsmännern genau beschriebenen alten Formen von Bauernhäusern, bzw. Gehöften be= handelt, mährend der zweite die fich daraus ergebenden Schluffe für Die älteste Zeit zieht. Besonders dankenswerth ift der erfte Theil, der für alle weiteren Untersuchungen die feste Grundlage zu geben geeignet ift, während der zweite naturgemäß von Kontroversen nicht frei bleibt. Vor allem bei Mt. ift die kurze Überficht über die Haupt= thpen der jetigen Bauernhäuser und ihre Verbreitung ganz vortrefflich. Er unterscheidet vier Hauptformen: das frantische Baus, das friesisch= fächsische, das Schweizerhaus und das nordische Haus. Bon diesen fällt bei H. ein Typus fort, nämlich der Schweizer, den er unter die all= gemeine Rubrit "frantisch-oberdeutsche Bauart" einbefaßt, und wie mir scheint, mit Recht; denn die Unterschiede im Grundriß, auf welche es doch vornehmlich ankommt, sind beim Schweizerhaus nicht fo durchgreifend,

daß man es nicht nur für eine Unterabtheilung des fränkischen fassen könnte. Dagegen führt H. selber mehrere neue Haupttypen vor, nämlich außer der fränkischen, sächsischen und nordischen Bauart noch eine besondere friesische, eine anglosdänische und eine ostdeutsche, welch lettere er dann freilich in Übereinstimmung mit M. im weiteren Verslauf wesentlich mit der nordischen identissirt. Sine nähere Betrachtung der Grundrisse ergibt jedoch auch zwischen der sächsischen Bauart einersseits und der friesischen und anglosdänischen andrerseits eine so durchsgängige Verwandtschaft, daß wir die beiden letteren mit M. nur als Modifikationen der sächsischen anzuerkennen vermögen. Der Grundsür die weitergehende Unterscheidung bei H. wird auch hauptsächlich in dem Vestreben desselben zu suchen sein, die sämmtlichen anderen Typen von dem nordischen als Grundtypus herzuleiten, eine Annahme, auf welche wir später zurücktommen werden. Jedensalls reicht sür die historische Vetrachtung die Unterscheidung von drei Grundtypen dem fränkischen, dem sächsischen und dem nordischen, völlig aus: denn alle andern, so mannigsach sie auch im einzelnen abweichen, vermögen doch, als Vanzes betrachtet, kein wesentliches Entwickelungsmoment in der Geschichte des deutschen Hausbaues zu charakterisiren.

Weit bedeutender als bei der Feststellung der Typen weichen H. und M. in ihren Ansichten über die daraus zu gewinnenden historischen Ergebnisse von einander ab. Was zunächst die Aussührungen M. s betrifft, so nimmt derselbe für das nordische Haus, weil es sich sast identisch auch bei den Ostgermanen und Griechen findet, Kultureinsluß der setzteren an und bringt denselben sogar in bestimmte historische Verbindung mit der Niederlage der Heruter durch die Langebarden und der Rückwanderung jener nach Standinavien im 6. Fahrhundert n. Chr. Mit Necht weist jedoch schon H. im Nachtrage zu seiner Schrift diesen Gedanken völlig von der Hand; denn in der That, — wenn es des Kultureinslusses der Griechen bedurft hätte, um ein so primitives Haus wie das nordische hervorzubringen, dann verlohnte es sich überhaupt nicht der Mühe, nach der Entwickelung des altdeutschen Hauses zu sorschen.

Auch die Auseinandersetzungen, die M. an die jog. Hausurnen knüpft, hat H. bereits hinreichend erörtert und den Werth derselben für unsere Erkenntnis von den ursprünglichen Formen des deutschen Hauses auf das richtige Maß zurückgeführt. In der That, so groß einerseits das Interesse ist, das diese Urnen erwecken, so schwierig ist es andrerseits, ein sicheres Urtheil über sie zu gewinnen. Sie als

Muster für einen besonderen Bautypus zu verwerthen, muß schon aus dem Grunde höchst bedenklich erscheinen, weil es den Verfertigern selbst offenbar nur um eine allgemeine Andeutung der äußeren Saus= form, keineswegs aber um möglichst genaue Nachbildung berselben zu thun war. Welche Bauart sie also auch im Sinne haben mochten, ob die fränkische oder die sächsische oder die nordische, die Nachbil= dungen mußten auf jeden Fall ziemlich gleich ausfallen, und es wird für uns immer schwierig bleiben zu bestimmen, wo wir es mit einer wirklichen Kopie und wo mit einer bloßen Anlehnung an gegebene Formen zu thun haben. Daß die abgerundete Form der Urnen keinen Schluß auf ursprünglich runde Hausformen verstattet, wird wohl ziemlich allgemein anerkannt, und ift in dieser Beziehung die Bemerkung M.'s zu Germ. c. 16 besonders glücklich, S. 25: "Tacitus kann nur von Häusern sprechen, die Mauer an Mauer zu stehen vermöchten, und würde über runde Häuser sich ganz anders ausgedrückt haben." Damit wird auch die Zusammenstellung mit den runden Formen, wie wir sie auf der Antoniussäule erblicken, hinfällig, und überhaupt haben wir diese meiner Meinung nach nicht als Nachbil= dungen von Häusern, sondern von Kastellen zu betrachten. — Ebenso unsicher wie das Urtheil über die aus der Form der Urnen zu ziehen= den Schlüffe ift auch die Bestimmung der Zeit, in die wir sie zu rücken haben. Mi.'s Hypothese ist durch die neuerliche Auffindung einer italischen Hausurne bei Corneto (vgl. Bulletino dell' Instituto di Corrispondenza Archeologica 1882 S. 41 f.) noch unwahrschein= licher geworden, und die Gründe, die H. nach Virchow für ein besonders hohes Alter der Urnen anführt, können gleichfalls nicht für entscheidend gelten. Endlich aber die Hauptschwierigkeit bietet die merkwürdige Übereinstimmung der germanischen Hausurnen mit den etrurischen; der bloße Hinweis auf die gleich primitive Rultur, die hier in merkwürdigem Zufall bei zwei verschiedenen Bölkerstämmen und eben nur bei diesen fast die gleichen Formen in's Leben gerufen haben foll, kann für eine hinreichende Erklärung doch unmöglich gelten. und übrigens ist das Urtheil der Archäologen über die etrurischen Hausurnen faum sicherer als über die germanischen. Wir bewegen uns also in jeder Beziehung bei den Urnen noch auf einem zu un= sicheren Boden, um sie für die Geschichte des deutschen hausbaues in hervorragender Weise verwerthen zu können, und dürsen uns, wenigstens vorläufig, überhaupt nur mit größter Vorsicht auf sie be= ziehen; sie möchten uns sonst eher irreleiten, als in unserer Erkenntnis fördern.

Bei H. ift im Gegensatz zu M., der diese Frage fast unberührt täßt, die wichtigste und das ganze Buch beherrschende Untersuchung der Ermittelung der ältesten und ursprünglichsten Hausform gewidmet, von welcher alle übrigen nur Um=, bzw. Weiterbildungen darftellen. Er betrachtet als solche, wie schon bemerkt, das nordische Haus, welches auf's engste verwandt ift mit dem oftgermanischen und griechischen, und trot seiner primitiven Konstruktion, die sich auch bei andern Natur= völkern ähnlich wiederfindet (S. 119), doch durch besondere Merkmale, namentlich die Vorhalle und die Heerdanlage, nach S. ein so be= ītimmtes Gepräge erhält, daß wir es unbedenflich als indogermanischen Urtypus anerkennen dürfen. Er vergleicht dabei noch die vedischen Nachrichten, die weitere intereffante Vergleichspunkte bieten, vor allem inbezug auf die den Pfahlbauten ähnliche Unterkonstruktion (S. 170, vgl. S. 100 u. 167 f.; man vgl. noch Herodot 5, 16 über die Paonier n. Vita Sever. c. 15). Doch wird die Vorstellung, die H. selbst von diesem Urtypus hat, nicht gang klar; namentlich ist nicht ersichtlich, wie er bei einem Sause "mit einer Firstfäule in der Mitte, mit dem Beerd daneben, mit dem Rauchtoch oben in der Dede" (S. 173, vgl. S. 171) fich die gleichzeitige Anordnung dieser Bestandtheile denkt. Chenso hätte die Dachkonstruftion einer näheren Erläuterung bedurft. Während nämtich H., wie mir scheint, nothwendig zu der Annahme eines ursprünglich quadratischen Sauses mit vierseitigem Dache ge= drängt wird, stehen damit die fämmtlichen germanischen Haustypen in entschiedenem Widerspruch, als deren gemeinsames Charakteristikum Die regelmäßige Ausbildung einer Schmal= oder Giebelseite erscheint. Ebenso ist jedoch auch der altgriechische Tempel bereits durch einen derde ausgezeichnet, und sehr beachtenswerth ist die Bemerkung Rissen's, daß bei den römischen Säusern der Eingang nie auf der Langseite war, "obgleich es in manchen Fällen möglich und scheinbar natürlich gewesen wäre" (Pompej. Studien S. 639). Man wird dies doch fann anders als aus dem zähen Festhalten an einer ursprünglich gemeinsamen Form erklären können, welche an der schmalen Seite Des Hauses, möglicherweise ursprünglich in Verbindung mit der Vorhalle, Die Front des Hauses fixirte. Während indessen bei den andern Völkern diese giebelförmige Bauart später theilweise oder gang in den Hintergrund trat, finden wir sie nur bei den germanischen Sausthpen

ohne Ausnahme bewahrt, jedoch auch bei ihnen nicht ohne einen bemerkenswerthen Unterschied.

Vollkommen motivirt und in Einklang mit der ganzen übrigen Konstruktion ist die Giebelseite nur beim sächsischen Saufe, wo sie zu= gleich die Front desselben markirt und die große Eingangsthür ent= hält. Dieser Zusammenhang ift selbst beim nordischen Sause schon vielfach gestört; bei den Säusern von Sudbrandsdalen finden wir, nach H.'s Angabe S. 66, sogar die Vorhalle auf die Langseite verlegt und mit ihr den Haupteingang. Beim frankischen Sause ist die Bedeutung des Giebels als Front und seine Lage nach der Straßenseite nicht verändert, dagegen ist hier insolge der Umgestaltung des innern Haufes der gleichfalls auf der Giebelseite am natürlichsten plathabende Eingang auf die Langseite verlegt; — denn daß hier in der That eine Verlegung des Eingangs stattgefunden hat, dafür sprechen, außer ben allgemeinen Erwägungen, noch befonders die Gebirgshäufer des Engadin und des baierischen Hochtandes (H. S. 148 f.), die, obgleich fie mit dem eigentlich frankischen eng verwandt sind, dennoch den Gin= gang auf der Giebelseite bewahrt haben. Wir erhalten damit ein höchst wichtiges Argument für die Entwickelung der frankischen Bauart aus einem älteren, von ihr verschiedenen Typus, und wir haben uns nur die Frage vorzulegen, ob wir als solchen den nordischen oder den sächsischen zu betrachten haben. Zwei Umstände sprechen von vorn herein für den fächsischen und gegen den nordischen, einmal der geographische Zusammenhang, sodann die noch häufig auch beim fränkischen Haufe hervortretende Vereinigung der Vichställe mit dem Wohnhause. Dazu gesellen sich ferner die Bemerkungen, die wir oben an die giebel= fürmige Hauskonstruktion knüpften, welche bei keinem andern Typus so fräftig und so folgerichtig zum Ansdruck gelangte wie beim sächsischen. Auch das fränkische Haus hielt an derselben Vorstellung fest, indem es der Giebelseite ihre Ehre ließ trop der veränderten Disposition des Hausinnern; eine solche aber ergab sich, sobald man zu Neben= bauten schritt, von selbst. Die große Diele wurde, sobald Scheunen für's Getreide besonders errichtet waren, überflüssig; statt bessen ge= nügte ein schmaler Eingang, dem gegenüber noch der Heerd sich erhielt, während die Ställe, wenn man fie nicht gleichfalls ganz vom Wohnhause abtreunte, nun in dem von der Straße abgekehrten Theil des Hauses untergebracht wurden, wie die Grundriffe Taf. I Fig. 2 bei Dt. und Fig. 3 bei S. zeigen. Solche Plane, wie S. Fig. 4 beibringt, können weder besonders für ursprünglich noch gar als direkte Ver=

mittler mit dem nordischen Hause getten; sie sind vielmehr jünger als die vorhin angeführten, da bei ihnen die Ställe bereits völlig vom Wohnraum abgetrennt sind. Übrigens sollte auch bei derartigen Plänen stets besonders bemerkt werden, ob wir es mit richtigen Bauerngehösten, oder etwa nur mit kleinen Büdnereien zu thun haben, deren Form durch die Armut ihres Erbauers beeinflußt werden konnte. In solchem Falle verliert, wie schon hervorgehoben wurde, die Einssachheit eines Gebäudes ohne sonstige besondere Merkmale alle Besweistrast. Jedenfalls ist im übrigen die bald in dieser, bald in jener Weise bewerkstelligte Verbindung der Viehställe mit dem Wohnhause sowohl beim eigentlich fränkischen Thpus wie bei den Abarten desselben so häusig, daß sie durch bloßen Zusall nicht erklärt werden kann, und wir werden auch von dieser Seite vielmehr auf die sächsische als auf die nordische Bauart zurückverwiesen.

Mir scheint daher trop der völlig anderen Entwickelung, die dann später das frankische Haus nahm, dasselbe doch ursprünglich nicht durch eine jo große Aluft von dem sächsischen getreunt, wie S. annimmt. Ich glaube fogar, daß zur Zeit des Tacitus noch überall am Mittelrhein, der fpateren Domane des frankischen Sauses, ein mehr dem sächsischen als dem frankischen Typus gleichendes Saus verbreitet war. Mir scheinen darauf Stellen zu beuten wie Germ. c. 20: In omni domo nudi ac sordidi in hos artus, in haec corpora quae miramur exerescunt. - dominum ac servum nullis educationis deliciis dignoscas: inter eadem pecora, in eodem humo degunt. Man wird durch diese Worte unwillfürlich an die fächfische Diele erinnert, und auch die Schilderung in c. 16, die nicht auf Gehöfte, sondern nur auf einzelne Häuser Bezug nimmt, schließt die frankische Bauart aus. Jedenfalls mußte nach Germ. c. 17: totos dies iuxta focum atque ignem agunt der Heerd sich zu jener Zeit im Wohnraum selbst befinden, und das frankliche Haus zeigt schon darin sich als jünaster aller Inpen, daß es dies Charafteristikum aufgab.

Ganz unbegreiftich ist mir deshalb, wie H. S. 153 sagen kann: "Das sächsische Bauernhaus hat eine viel längere Entwickelung hinter sich als das fränkische und das friesische Wohnhaus." Im Gegentheit tragen sowohl das fränkische wie das friesische Haus entschieden den Stempel späterer Umbildung an sich, während das sächsische einen durchaus einheitlichen und in sich geschlossenen Charakter ausweist. Das friesische Haus kann hier überhaupt nicht in Frage kommen. Es zeigt, ebenso wie das anglosdänische, eine so wesentliche Gleichartigkeit

mit dem sächsischen (man vgl. nur Fig. 22-35 bei B. felbst), daß eine von einander unabhängige Entwickelung diefer Thpen, zumal bei dem engen geographischen Zusammenhang ihres Gehietes, gang un= benkbar ift. Run sieht sich S. selbst gezwungen, die Entstehung des fächfischen Hauses etwa durch Zusammenfügung der friesischen Be= standtheile von der Hand zu weisen, ja, er ist sogar genöthigt, um= gekehrt jächsischen Ginfluß zuzugestehen (3. 132 ff.). Dazu kommt, daß wir überall das friesische sowohl wie das anglo-dänische Haus sehr stark mit dem eigentlich sächsischen untermischt finden, was dann S. aus einem allmähtichen Vordringen des fächsischen Hauses erktären will; diese Annahme ist aber durch nichts gestützt und wird im Gegen= theil sowohl durch die von H. selbst aus Badovius Müller angeführten Plane wie durch eine Notiz aus dem 17. Jahrhundert, die ich weiter unten ausschreiben werde, widerlegt: joweit unsere Kenntnis zuruck= reicht, finden wir in Friesland das fächsische Haus vertreten. Endlich gelingt es H. auch in keiner Weise, die selbständige Entwickelung des friesischen und anglo-dänischen Hauses aus dem nordischen glanblich zu machen, und in der That ist gar nicht abzusehen, wie man zu der settsamen Zusammenfügung des friesischen Heuberges gelangen konnte, wenn vorher Einzelbauten bestanden.

Mir scheint daher unzweifelhaft, daß das friesische und das anglo= dänische Haus nur als Nebenformen des sächsischen anzuschen find. und sie fonnen uns nunmehr zugleich zum Beweise dienen, daß der sächsische Thous einer Entwickelung zu neuen Formen nicht widerstrebte. Überhaupt ift derselbe feineswegs so starr und unveränderlich, wie H. S. 115 hervorhebt. Im Gegentheil ift er selbst in seiner Grundform mannigfachen Modifikationen zugänglich, wie schon aus der verschiedenen Unordnung der Wohnräume erhellt (vgl. bei H. selbst Fig. 45, 46 u. 16 ff.). Daß im allgemeinen mit Vorliebe der hintere Raum als Wohnstelle genommen wurde, erklärt sich leicht aus dem praktischen Bedürfnis der Eigenthümer. So weist ichon Möser speziell auf die Möglichkeit hin, daß die Hausfrau so auch vom Wochenbett aus ihre Wirthschaft zu leiten vermochte, und bereits vor Möser bezeichnet Winfelmann (Notitia veteris Saxo-Westphaliae, Oldenburg 1667) den Grund dieser Antage ganz richtig E. 249: Dispersim itaque habitarunt Germani prisci quilibet in suo fundo, quae consuetudo etiamnum in Frisia Oldenburgico territorio alibique obtinet, ubi aedes plerumque dispersim et ita aedificatae sunt, ut fundos suos ex adverso habeant et a foco per ostium iumenta sua prospicere

possint. – Selbst aber dort, wo wir diese Anlage der Wohnräume regelmäßig durchgeführt finden, ist eine Entwickelung der sächsischen Bauart mit nichten ausgeschlossen; den unmittelbaren Beweis dafür geben uns die jezigen norddeutschen Bauerngehöfte an die Hand, die vielfach in ihrem Hauptgebäude, welches Menschen, Vich, Hen und Hafer umschließt, völlig die sächsische Bauart zeigen, daneben aber eine besondere Scheune für Korn und Stroh und eine besondere Schweinehütte haben. Wir sehen hier also gleichsam unter unseren Augen sich den Übergang vollziehen, der von der sächsischen Bauart früher oder später zu einer der fränkischen im Princip ähnlichen hinsübersühren muß.

Damit soll nun nicht gejagt sein, daß der sächsische Inpus genau den gemeingermanischen der ältesten Zeit wiedergebe, vielmehr bezweifle ich nicht, daß Abweichungen und selbst wesentliche Verschiedenheiten im Hausbau ichon der Urzeit nicht fremd waren. So können wir annehmen, daß das Haus des Herrn sich wesentlich von der casa seines Hintersassen unterschied (Tac. Germ. c. 25; Seneca ep. 47 § 10), und auch die Häuser der Freien, ganz abgesehen von denen der Fürsten und der Vornehmsten, werden nicht überall gleich gewesen sein. Da= gegen glaube ich allerdings, daß wir im allgemeinen nach den früher citirten Stellen der Germania in Verbindung mit dem von Mt. S. 26 sehr passend zusammengestellten Zeugnissen des Plinius (16, 64 und 37, 2) den sächsischen Typus als der Hauptsache nach schon aus der Urzeit stammend betrachten dürfen; wenigstens seine beiden Saupt= merkmale, fräftige Ausbildung der Giebelseite und Vereinigung der Ställe mit den Wohnraumen, werden wir bereits für die älteste Zeit in Unspruch nehmen können. Von dem sächsischen Sause haben sich dann das friesische und anglosdänische abgezweigt, jedoch in einer Weise, daß wir ihren Zusammenhang mit dem Grundthpus noch deutlich er= fennen fonnen; und ähnliche Bedingungen, wie sie bei diesen zu einer Trennung der ursprünglich zusammengehörigen Bestandtheile führten, gaben bereits vorher im frankisch = alemannischen Gebiet den ersten Unftoß zur Entwickelung einer neuen Bauart, der fpäteren frankisch= Während jedoch in den mehr abgelegenen Gegenden oberdeutichen. und speziell im Gebirge, auch später die Erinnerung an den ursprüng= lichen Typus sich lebendiger erhielt (namentlich das Haus des Engadin [man lese die Schilderung bei H. S. 149] verweist noch heute deutlich auf den fächsischen Grundtypus und steht diesem fast so nahe wie dem fränkischen), vollzog sich zunächst am Rhein die Umwandtung entschie= dener und zwar, wie ich nicht zweifle, besonders unter dem Einfluß der römischen Kultur, den wir aus Ammian 17, 1 schließen dürfen. Ein wesentlich deutscher Typus bleibt aber, wie aus den obigen Ausfühstungen hervorgehen dürfte, das fränkische Haus tropdem; der römische Einfluß bewirkte nur eine wesentliche Beschleunigung des Prozesses, den wir in der Folge auch an anderen Orten sich vollziehen sehen und in Norddeutschland sogar bis auf den heutigen Tag vielsach besodachten können.

Damit ist im allgemeinen die Entwickelung bezeichnet, die wir, meiner Meinung nach, für die Geschichte des deutschen Hausdaues anzunehmen haben. Ich din mir der kritischen Bedenken sehr wohl bewußt, die sich gegen derartige Theorien geltend machen, welche die unmittelbare Gegenwart mit der fernsten Vorzeit in Verbindung bringen; und auch M. und H. sind diese Bedenken gewiß nicht entgangen. Allein in unserm Falle sind in der That die innern Gründe so stark, daß sie die aus der Beschaffenheit unserer Beweismittel sich ergebenden Einwände wohl zu entkräften vermögen. Noch weiter in die vorgeschichtliche Zeit zurückzugehen und die Untersuchung auf den Zusammenhang der germanischen Inpen mit einem indogermanischen Urthpus auszudehnen, liegt dagegen vorläusig um so weniger Grund vor, da das Material dafür noch bei weitem nicht genügend gessammelt ist.

Im einzelnen würden die Ausführungen von Mt. sowoht wie S. noch zu manchen Erörterungen Anlaß geben; doch kann ich darauf um so eher verzichten, da hier für verschiedene Auffassungen stets Spietraum bleiben wird, und es auch zunächst nur darauf ankommen kann, die allgemeinen Grundzüge festzustellen. Ich verweise nur noch auf zwei Schriftstellereitate bei B., die leicht zu Frrungen Anlaß geben könnten. Herodian 7, 2, eine Stelle, die in Verbindung mit Germ. c. 16 nicht ohne Bedeutung ist, wird S. 4 völlig korrupt citirt; für blat (olufaet;) de erderdgot ift zu tesen: flat d'erderdgot. Woher H. seine Lesart hat - eigene Konjektur, um keinen schlim= meren Ausdruck zu gebrauchen, liegt doch hoffentlich nicht vor - habe ich nicht ermitteln können; die von mir nachgesehenen Ausgaben haben fämmtlich die richtige Lesart, und dieselbe liegt sogar schon der latei= nischen Übersetzung der Editio princeps zu Grunde. Schlechte, ja überhaupt nicht eitirbare Ausgaben benutt H. leider auch sonst bei feinen Ausführungen aus alten Schriftstellern. — Die zweite Be= merkung betrifft eine Stelle des Priscus (Müller Fgm. Hist. Gr. 4

S. 89; f. bei H. S. S. 123). Ihre ausführliche Erörterung würde uns hier zu weit führen, da fie ber Erklärung außerordentliche Schwierig= feiten bietet. Dagegen meine ich, daß durch eine diese Schwierigkeiten so leichter Hand vermittelnde Interpretation, wie sie B. gibt, gewiß am wenigsten genützt wird. Die Übersetzung der Worte Sozor εμβερλημένων ξύλοις εποτελούσιν durch "Balken, die an den Enden in einander gefügt waren", klingt zwar recht gut, ift aber in keiner Beise zu rechtfertigen und sucht die Schwierigkeit nicht sowohl zu lösen als zu umgehen. Gbenso ist die Identität der zezdor im folgenden mit den neoisolor nicht wohl durch den Hinweis auf einen zehn Seiten vorher gebrauchten Ausdruck zu erhärten, ganz abgesehen von sonstigen Bedenken. Mir scheint, im Gegensatz zu S., die Ginsetzung von zézdors vor anoredorow unerläßlich, und ich möchte diese Rund= hölzer, in welche die Balken eingelassen waren, als Stütyfeiler fassen in der Art, wie sie der bei H. S. 168 abgebildete Querschnitt eines Bauses zeigt. Wir wurden damit ein neues Zeugnis für die oben erwähnte, Pfahlbauten ähnliche Unterkonstruktion erhalten, die uns für die Donaugegenden durch die Vita S. Sev. speziell bezeugt ist.

L. Erhardt.

Iter Italicum, unternommen von Julius v. Pflugk=Harttung. I. Stuttgart, W. Kohlhammer. 1883.

Mit bem Aufschwunge, welchen die Studien auf dem Gebiete der päpstlichen Diplomatik in jüngster Zeit genommen haben, ist der Name des 2f. eng verknüpft, obwohl gerade seine Untersuchungen den erheb= lichsten Widerspruch bei den Fachmännern gefunden haben. Das Iter Italicum, deffen 1. Abtheilung jest vorliegt, enthält die Ergebniffe einer zur Durchforschung der italienischen Archive und Bibliotheken unternommenen wiffenschaftlichen Reise, die eine Fülle bisher unbekannter papstlicher Dokumente zu Tage gefördert hat. Als Grenze für seine Aufgabe hat sich der Bf. die Regierung Cölestin's III. (1198) gesett. Der erste Theil des Heftes, welches Baron Manno in Turin gewidmet ift, enthält Notizen über den Bestand an papstlichen Original-Bullen und Abschriften in den einzelnen italienischen Städten, und ift nach den Anfangsbuchstaben der betreffenden Ortschaften geordnet. Die Aufnahme bei den Leitern der Sammlungen war fast durchweg eine sehr zuvorkommende, wie aus den Notizen hervorgeht, welche der Bf. seinen Excerpten vorangeschickt hat. Auch in Rom, welches natur= gemäß die reichfte Ausbeute lieferte, fand er das freundlichfte Ent=

gegenkommen. Über die Grundsätze, welche bei der Berzeichnung der Dokumente maßgebend waren, läßt sich kaum etwas fagen, da jedes einleitende Wort fehlt; die allgemeine Einleitung soll dem folgenden Befte beigegeben werden. Bei dem zweiten Theile, welcher Papft= regesten in der zeitlichen Reihenfolge enthält, ist der Bf. weniger wortkarg gewesen. In einer kurzen Vorrede belehrt er uns, daß seine Regesten nicht bloß unbekannte Stücke, sondern auch Verbesserungen und Zusätze zu den Jaffe'ichen Regesten enthalten. Unberücksichtigt find die Briefe Gregor's I. geblieben, weil eine Ausgabe derfelben bevorsteht. Eine Vorstellung von der Reichhaltigkeit des durch den Bf. erschlossenen Materials gibt die Thatsache, daß die Regesten über 1000 Nummern umfassen. Die Formulirung derselben läßt jedoch vieles zu wünschen übrig. Die Sprache ist ein Gemisch von Latein und Italienisch, voll der elementarsten Verstöße gegen die Grammatik, bisweilen sogar absolut unverständlich. Suspensisse nr. 316 und fratrium sind unverzeihliche Schniger, capitolo nr. 733. 784. 794 ist italienisch, wie die ganzen Regesten nr. 359. 416. 507. Das Objett steht im Nom. nr. 232: Paschalis confirmat Henrico possessiones canonicae, in wird mit dem Abl. directionis nr. 444 in apostolic a protection e suscipit, hortari und ebenso monere werden mit dem Dat. fon= ftruirt nr. 362: Innocentius archiepiscopis et episcopis per Hispaniam constitutis hortatur, nr. 422 Eugenius monet B. medico (Mediolanensi?). Was sagt man endlich zu den Sätzen nr. 307: quem facit investire cum 18 plebibus litigosis; nr. 220 si non obedierit, sciat eum ab officio episcopali moturum esse (!), und nr. 410 Lucius scriptum, quod Laudensis episcopus sub nomine R. Mediolanensis archiepiscopi, de causa, que inter ipsum et fratres de Cerreto agitur reprobat et cassat, wo drei Berba am Schlusse zusammen= treffen und der erste Relativsat immer noch keines hat? Wir machen es dem Bf. nicht zum Vorwurf, daß er den Wortlaut der Urkunden beibehalten hat, sondern daß er diesen Wortlaut nicht ohne die gröbsten Verstöße gegen die Grammatik in die Form eines Regestes zu bringen verstand. Bei ruhigerem Arbeiten maren zweifellos neben einer Anzahl Druckfehler auch nicht wenige grammatische Schniger vermieden worden. Ungehängt sind dem Buche Regesten von unbefannten Regentenurkunden, die dem Bf. zufällig in die Bande gekommen waren. Es sind 25 Nummern, darunter 4 noch aus dem 9. Jahr= hundert.

Durch den Umschlag erfahren wir, daß daß 2. Heft die Gin=

leitung für das ganze Werk, ein Glossarium latinum, Miscellanea. Appendix und Berichtigungen enthalten soll. Ref. ist nicht der erste, welchem das Glossarium latinum Kopfzerbrechen gemacht hat. Sollte es eine Art Georges oder Ducange sein, so würde er die Kühnheit des Uf. nicht genug bewundern können. Krusch.

Exempla scripturae Visigoticae. Ed. Ewald et Loewe. Heidelbergae apud G. Koester. 1883.

Die eigenthümliche Nationalschrift, welche sich im 8. Jahrhundert auf der phrenäischen Halbinsel ausgebildet hat, konnte man bisher nur aus Merino, Escuela paleographica, Madrid 1780, fennen sernen, deren Verdienstlichkeit gewiß niemand unterschätt, die aber bei der Bollkommenheit, welche die Technik in der Herstellung von Schrift= proben jest erreicht hat, auch den bescheidensten Ansprüchen nicht mehr genügt. Da westgothische Handschriften in den außerspanischen Bibliotheken zu den Seltenheiten zählen, waren auch diejenigen, welche in neuester Zeit die Edition paläographischer Tafeln unternahmen, stets ge= zwungen, auf Merino zurückzugehen. Gin glücklicher Zufall führte die beiden Herausgeber 1878/79 in Spanien zusammen, wo das eingehende Studium der oft recht schwer zu entziffernden Schriftzuge die Un= zulänglickkeit der valängraphischen Hülfsmittel erft recht fühlbar machte. Der Plan, nach Art der Wattenbach'schen Exempla codicum eine Sammlung westgothischer Schriftproben zu veranstalten, fand den Beifall des "Vaters" der Paläographie und wurde gefördert durch eine Unterstützung des preußischen Ministeriums der geistlichen Angelegenheiten. Die sauber ausgeführten 40 Tafeln sind nach spanischen Photographien durch Phototypie in der Offizin von Naumann und Schröder in Leipzig hergestellt und unterscheiden sich vortheilhaft von dem vor kurzem erschienenen Werke des Jesu Muñoz y Rivero, dem nur Durchzeichnungen zu Grunde liegen. In der sehr sorgfältig gearbeiteten Einteitung verbreiten sich die Bf. zunächst über Alter und Provenienz jeder Handschrift, dann folgt eine erakte Transffription, bei welcher die Sickel'schen Principien beobachtet wurden. Alle Bokale, die im Driginal nicht ausgeschrieben, sondern nur durch Striche angedeutet find, wurden durch kleinere Buchstaben wiedergegeben.

Die Majusket ist nur durch einen Escorialensis vertreten, welcher Augustinus, De baptismo contra Donatistas enthält, und von spanisschen Gelehrten für Autograph gehalten wurde. Daran ist freilich nicht zu denken; das Alter der Handschrift dürste das 7. Jahrhundert

faum übersteigen. Ob sie aus Spanien stammt? Die cursive Bemerkung auf dem unteren Rande von Tafel I möchte ich doch für merowingisch halten. Ewald's scharssinniger Beweis für die spanische Herkunft dürfte nur für die vier vorgehefteten cursiven Blätter stichhaltig sein. Der Codex gehörte im 14. Jährhundert dem Kloster Sponheim an.

Wie man die Entwickelung der griechischen Paläographie am besten an den Bibelhandschriften studiren fann, so die der westgothischen an den Handschriften von Fsidor's Ethmologien. In den vorliegenden Schrifttaseln sinden sich nicht weniger als sechs Proben aus ihnen, vom 8. bis zum 10. Jahrhundert. Der Brief des Eucherius an Faustinus auf Tasel VII, welchen die Herausgeber nach Labbe's Druck eitiren, ist neuerdings von Tobler und Molinier in den Itinera Hierosolymitana p. 51 sq. wieder edirt worden, doch haben die Herausgeber von der alten spanischen Handschrift keine Kenntnis gehabt. Von hohem Interesse ist die arabische Tasel XXXI, welche Sachau interpretirt hat. Der Codex enthält eine arabische Übersehung der systematischen Hispana und ist im Jahre 1049 geschrieben. Um Rande sinden sich arabische und lateinische Noten.

Im 11. Jahrhundert begann die westgothische Schrift der fränstischen Minuskel zu weichen. In Katalonien sand das neue Element zuerst Eingang. Eine Probe dafür bietet die Tasel XXXIX, welche einem 1012 in Barcelona geschriebenen Codex entnommen ist. Die letzte Tasel aus dem Jahre 1171 verräth nur noch in der Juitialsornamentik den spanischen Ursprung.

Die Exempla sind Wattenbach gewidmet, zu dessen Schriften sie eine werthvolle Ergänzung bieten. Krusch.

Monumenta Germaniae historica. Legum Sectio V. Formulae Merowingici et Karolini aevi. Pars prior. Ed. Karolus Zeumer. Hannoverae, Impensis bibliopolii Hahniani. 1882.

In dem löblichen Bestreben, die Benutzung der fräntischen Formeln dem Forscher möglichst bequem zu machen, hatte de Rozière in seinem Recueil des sormules die Sammlungen aus einander gerissen und die einzelnen Formeln nach Materien geordnet, ohne zu überlegen, daß er dadurch gerade das Gegentheil von dem erreichte, was er bezweckte. Es liegt nämlich auf der Hand, daß Werth und Alter der einzelnen Dokumente ohne Kenntnis der Umgebung, in welchen überliesert sind, absolut nicht zu ermessen sind; derzenige also, welchem

es um eine gründliche Beurtheilung zu thun ist, sich vor allen Dingen die einzelnen Bestandtheile der alten Sammlung wieder mühsam zussammensuchen muß. Bei den Monumenta Germaniae war von Anstang an, im Gegensate zu der französischen Sammlung Dom Bouquets, das Princip inne gehalten worden, die Quellenschristen nicht zu zerspslücken, sondern nach ihrer Überlieferung zusammen zu tassen. So hat auch Zeumer in dem vorliegenden ersten Theile seiner Formulae, über welche er bereits im 6. Bande des Neuen Archivs eine sorgfältige Spezialuntersuchung veröffentlicht hat, die alte Überlieferung respectirt, wodurch das Studium der Formeln entschieden erleichtert worden ist. Die sehlende Vorrede wird theilweise ersetzt durch die Selbstanzeige Z.'s in den Nummern vom 1. und 8. November 1882 der Göttinger Gel. Anzeigen.

Den Anhang machen die Formulae Andecavenses, für welche der Herausgeber die einzige, einst dem Aloster Beingarten zugehörige, jest aber in Fulda befindliche Sandichrift selbst benuten konnte, nach= dem bereits Pert eine Vergleichung derselben angefertigt hatte. Ein schönes Facsimile aus der Officin von Frisch verdeutlicht den Charakter der Handschrift, die unstreitig in der ersten Hälfte des 8. Jahrhunderts geschrieben ist. Die in Angers und, wie 3. jest annimmt, von einem Geiftlichen der dortigen Kirche veranstaltete Sammlung enthält nur Privaturfunden. Für die Zeithestimmung sind wichtig die Erwähnung bes vierten Jahres Childebert's in Kap. 1 und 34, von Feldzügen gegen die Briten und Basken in Kap. 37 und eine bis zum dritten Jahre Theoderich's reichende Berechnung nach Rap. 57. 3. hat richtig er= kannt, daß der lettere Rönig nur der dritte seines Namens gemesen fein kann, deffen drittes Sahr nach meinen Berechnungen mit 678 identisch ist; vgt. "Forschungen" 22, 486. Zwei Childebert's könnten als Vorgänger Theoderich's III. für die Datirung von Kap. 1 und 34 in Betracht tommen, doch schloß man den zweiten bisher aus, in der Meinung, daß er in Anjou nicht regiert habe. Dann muß der erste Theil der Formeln noch einmal getheilt werden. Die erste Sälfte bis Rap. 34, doch rechnet 3. noch 35 und 36 wegen ihrer Uhnlichkeit hinzu, wurde im Jahre 514,515 verfaßt sein, die kleinere zweite mit dem in Kap. 37 erwähnten Feldzug gegen die Briten, welchen de Rogière für den von Gregor, H. Fr. 5, 27, erzählten hält, an den nachweistich auch Andecavenses theilnahmen, im Jahre 578. Es ist nun zwar keine Frage, daß Angers ursprünglich zum Reiche Chlothar's II. gehörte. Es steht aber ebenso fest, daß Gunthram unter dem Bor-

geben für seinen jugendlichen Neffen die Regierung zu führen, im Jahre 585 den Grafen Theodulf in Angers eingesett (H. Fr. 8, 18) und 587 zur Bestrafung der Mörder der Domnola den Antestius nach Anjou geschickt hat (ebend. Kap. 41). Gunthram hatte also das Gebiet von Angers annektirt. Nach seinem Tode im März 592 ging das Reich auf seinen Reffen Childebert II. über, dessen viertes Sahr folglich mit 595/596 identisch sein würde. Die eben entwickelte Ansicht hat bereits Longnon, Géographie p. 301 n., ausgesprochen, der zugleich nachweist, daß sich die Herrschaft Childebert's I. bis Angers nicht erstreckt hat. Man braucht also jett bei Rap. 37 keinen neuen Abschnitt beginnen zu lassen. Der dort erwähnte Feldzug gegen die Briten entspricht offenbar dem von Fredegar Kap. 15 unter dem zweiten Jahre Childebert's=593/594 erzählten. Gegen die Basken kampfte der Dux Austrovaldus im Jahre 587; vgl. Gregor, H. Fr. 9, 7. Der erste Theil der Formeln bis Rap. 57 ist also 595/596 geschrieben. Sprache der Andecavenses, deren oft korrumpirten Text der Heraus= geber in scharffinnigster Weise verbessert hat, ift das schauderhafteste Latein, was man sich denken kann. Hier einige Proben: caus für quos, cogive für coniuge, poteieremus für possemus, fossado fossadissit.

Alter als die Formeln von Angers scheinen die Arvernenses zu sein, von denen leider nur geringe Fragmente auf uns gekommen sind. Die einzige Handschrift in Paris saec. IX, welche der Herausgeber mit einer einst von Knust angefertigten Abschrift verglichen hat, enthält auf einem Quaternio die zuerst von Baluze herausgegebene Sammlung. Die häufige Erwähnung von Clermont-Ferrand, welches hier zum ersten Mal "castro Claremunte" genannt wird, macht es zweifellos, daß die Formeln dort entstanden sind. Die Zeit ergibt sich aus einer Bemerkung in Rap. 1: "qualiter cartolas nostras per hostilitatem Francorum ibidem perdimus". Nach de Rozière's Vorgange bezieht 3. die "hostilitas" auf die Verwüstung der Auvergne durch Theoderich (Gregor, H. Fr. 3, 12), und sett daher die Sammlung nicht lange nach 532. Der Zug Theoderich's, an den die Auvergnaten noch lange mit Schaudern zuruckbachten, durfte jedoch wesentlich früher anzusetzen fein. Gregor berichtet felbst, daß damals noch Quintianus Bischof von Clermont (H. Fr. 3, 12) und sein Oheim Gallus ein "adolescens" "pupillus" war (Mir. S. Jul. c. 23). Wir wiffen aber, daß Gallus 8 Jahre nach der großen Pest starb, welche 542 und 543 den Erdkreis verheerte (vgl. Victor Tunn., Joh. Matalas, lib. 18), im 27. Jahre jeines Epistopats. Das Todesjahr des Quintianus, welchem Gallus

succedirte, ist folglich 525; das Bisthum aber hatte er im Beginn von 516 erlangt. Nach 525 kann folglich Theoderich seine Expedition nicht unternommen haben, ebenso wenig aber vor 516. Doch dürste der Zug eher in den Ansang als in das Ende dieses Zeitraumes zu setzen sein, da Gallus damals noch sehr jung war. Neuerdings ist Z. geneigt, die Formeln unter die Negierung Pippin's zu setzen. Die Sprache ist nicht viel besser, als die der Andecavenses; der Text der einen Handsschrift noch viel korrupter.

Die bekannteste der älteren Formelsammlungen ist die Marculi's, welcher im Alter von 70 Jahren mit zitternder Hand (tremula ad scribendum manu) in zwei Büchern, zunächst für den Gebrauch ber Schule, Königs= und Privaturkunden zusammenstellte. Daß diese Sammlung in der That beim Unterricht gebraucht wurde, zeigt die Klage eines Lehrers über die Faulheit seiner Schüler, welche in den drei besten Handschriften auf die Formeln folgt: sed ubi venitur ad revolvendum, delisse magis quam scripsisse pro solicissimum solicissimo referet; quando sperabam capitola epistolae finisse, nec inciperat in primo. Vorher geht in denselben Handschriften ein Prolog "ad omnes potentes cupidos" (val. 3. im N. Archiv 6, 21), der im höchsten Grade verderbt ift. Ich schlage folgende Lesung vor: O pullens iam dudum auctoritas regoli! Filii Jambri plus quam aurios ob tomulti habuerunt, substantia rerum ademunt successores. Quidam "vanitas", inquit, "infelix, qui possessor transmigrat in sedibus altis: capiat multa, pauca perenne". Die Söhne des Jambri schlugen nach Macc. 9, 36 den Johannes todt und setzten sich im Besitz seiner Sabe, wurden jedoch bald von den Freunden des Getödteten ermordet. Unter regoli (= canonis) ist also die Bibel zu verstehen; "vanitas" ist bekanntlich das Schlagwort des Ecclefiastes. Eine Formel ist diese Warnung an gierige Machthaber gewiß nicht. — Über Heimat und Zeit Marculf's findet sich in seiner Sammlung nicht die leiseste Andeutung. Die Praefatio ist an einen Bischof Landerich gerichtet, in welchem Bignon den Bischof von Paris in der Mitte des 7. Jahrhunderts vermuthete. 3. dagegen weist darauf hin, daß diese Vermuthung unbegründet ist. Marculf benutzte ein Privileg für das Ktoster Rebais in der Diöcese Meaux, und es ist daher nicht unwahrscheinlich, daß er diesem Kloster angehörte. Für die Zeitbestimmung ist die Arenga der Formel 1, 14 von Wichtigkeit, in welcher der "aduliscentia" des Königs mit denselben Worten gedacht wird, wie in der Urfunde Childerich's II. vom Jahre 664, DD. I, nr. 25. Man wird mithin nicht fehlgehen, wenn man mit 3. die Entstehung der Marculfina in den Ausgang des 7. Jahrhunderts sett. Die Handschriften hat 3. in drei Klassen getheilt, von denen nur die erste A den reinen Text, die beiden anderen spätere Bearbeitungen enthalten. In B ist der Namedes Bischofs Landericus durch Üglidulsus ersett worden. Der beste Coder A 1 ist leider sehr unvollständig, so daß oft genug für ihn A 2 eintreten mußte. Da außerdem alle erhaltenen Handschriften aus einem Exemplare nicht eben genau abgeschrieben sind, so stieß die Textrevision auf größere Schwierigkeiten, als man nach Alter und der Bahl der Handschriften erwarten sollte.

Unter dem Titel Formulae Marculfinae aevi Karolini folgt eine vor der Kaiserkrönung Karl's veranstaltete Bearbeitung des Marculf, welche Rockinger als Salzburger Formelbuch edirt hat.

Die sog. Sirmond'sche Formelsammlung, welche Z. nach ihrer unzweiselhaften Heimat in "Formulae Turonenses" umgetaust hat, wird von den einen in das 6. Jahrhundert, von anderen später als Marculf gesett. Diejenigen, welche für das höhere Alter plädiren, berusen sich besonders auf die vielsache Heranziehung des römischen Rechts in den Formeln und beziehen den in Kap. 28 erwähnten Feldzug gegen Tours auf die Einfälle Chilperich's I. in das Gebiet seines Bruders. Z. hat dagegen mit Recht die Benutung der Marculs'schen Sammlung als Beweis für die spätere Entstehung betont; die erswähnten Feindseligkeiten gegen Tours möchte er auf die Sarazenen oder Aquitanier zurücksühren. Vier Handschriften haben die reine Sammlung überliesert, andere enthalten Überarbeitungen.

Die Formulae Bituricenses hat Z. aus zwei Pariser und einer Leidener Handschrift zusammengestellt. Die ätteste mit 1 bezeichnete Handschrift enthält die ersten sechs Formeln, doch ist Nr. 6, in welcher das 14. Regierungsjahr eines Königs erwähnt wird, später nachsgetragen. Z. sett diese Formel unter die Regierung Pippin's, also in das Jahr 764,765; für die Bestimmung der vorhergehenden weist er auf das Alter der Handschrift hin, die im 8. Jahrhundert in merowingischer Schrift geschrieben ist. Der Coder, welchen ich in Paris eingesehen habe, enthält außerdem auf s. 67 "Parte quaedam de cyclo Victurii, hoc est de ann. quarto regni." Leider ist der Königsname, welcher wegen Raummangels auf den oberen Rand gesetzt war, mit diesem abgeschnitten. Das Jahr ergibt sich sedoch aus der folgenden Ostertasel, welche mit dem 161. Passionsjahre des Victurius = 720 p. Chr. beginnt. In diesem Jahre ist offenbar die

Tabelle zusammengestellt worden, und zwar für den nächsten Gebrauch, denn sie geht nur bis a. 165 = 724 p. Chr. Der am Ansang erswähnte König ist also kein anderer als Chilperich II. der 717 auf den Thron erhoben wurde. Die ersten fünf Formeln von Bourges möchten also vor 720 zu setzen sein. Die zweite Pariser Handschrift enthält nur eine Formel (7), der Rest (8—19) findet sich in einem Leidener Codex und gehört der Zeit Karl's des Großen an.

Der Pariser Marculf-Codex A 2 enthält zwei auf Seus bezügliche Formelsammlungen, die sog. Formulae Senonenses. Die ältere, welche am Anfang der Handschrift steht, verräth ihre Herkunft schon durch die Überschrift "Cartas Senicas". Auf das Kloster Gaicus (Gy-les-Nonnains) in der Diöcese Sens beziehen sich die Formeln 31-34. Sie sind entstanden nach der Königsfrönung Pippin's, aber vor 775, wie aus den von 3. zusammengestellten Indicien hervorgeht. jüngeren Senonenses stehen in der Handschrift hinter dem Marculf und gehen auf die Zeit Ludwig's des Frommen. In Erzbischof Mango von Sens, an welchen die beiden Formatae in Rap. 14 und 15 gerichtet sind, vermuthet 3. den intellektuellen Urheber nicht bloß dieser Sammlung sondern des ganzen Coder. Die Textrevision bot insofern Schwierigkeiten, als in der einzigen Handschrift eine Anzahl Wörter, besonders deutsche Rechtsausdrücke, vollständig ausradirt waren. Der Herausgeber hat die Handschrift selbst sorgfältig verglichen, und jo oft genug die richtige Lesart hergestellt; wo aber die Handschrift gar nicht mehr zu entziffern war, bot die Ausgabe Lindenbruch's nicht selten die Besserung, zu dessen Zeit die Handschrift noch nicht so ent= stellt gewesen zu sein scheint. Hinter der ersten Sammlung stehen noch die bekannten Schmähgedichte auf die Bischöfe Importunus und Frodebertus, die in linguistischer Beziehung vom höchsten Interesse sind. 3. hat sie als Additamentum am Schlusse neu herausgegeben.

Die nächsten Sammlungen haben keine Beziehung auf eine bestimmte Örtlichkeit. Die von Bignon hinter dem Marculf heraussgegebenen und nach ihm benannten Formeln, deren Überlieferung lückenhaft zu sein scheint, sind vor 775 zusammengestellt worden. Aus ihnen schöpfte der Bf. der Merkel'schen Sammlung, bei welcher Z. drei Theile unterscheidet. Um 775 war der Grundstock derselben bereits vorhanden, Nachträge wurden um 820 hinzugefügt. Den Schluß bildet eine Briefsammlung, die etwa in den Anfang der Regierung Karl's fällt. Die Lindenbruch'schen Formeln scheinen schon im 8. Jahrhundert in baierischen Urkunden benutzt zu sein. Nach

800 fällt eine spätere Recension dieser Sammlung, in welcher die fränklischen Ausdrücke durch den Baiern verständliche ersetzt worden sind. Bruchstücke einer neuen Handschrift dieser Formeln haben sich fürzlich gefunden, worüber der Aufsatz von Z. im N. Archiv 8, 601 zu vergleichen ist.

Den Schluß des Bandes bildet die berühmte Carpentier'iche Sammlung in dem Parifer Coder 2718. Die Handschrift, welche be= fanntlich in Tironischen Roten geschrieben ift, wurde zuerst von Carpentier, dann von Ropp reproduzirt. Da auch nach der Ausgabe de Rozière's, der eine Textrevision Tardis's benutte, noch mancherlei Bedenken übrig blieben, so daß eine neue Einsichtnahme der Sand= schrift wünschenswerth erschien, unternahm der erste Renner der Noten Prof. Schmit in Köln auf Bitten des Herausgebers eine neue Bergleichung, welche die erfreulichsten Resultate ergab. Un unzähligen Stellen konnte der Text gebeffert werden, manche Schwierigkeiten erledigten fich nach Rücksendung der Handschrift durch die Ginsichtnahme photographischer Nachbildungen; wo aber die Lesung der Handschrift keine befriedigende Auskunft gab, hat 3. durch Vergleichung mit den Urkunden den Text verbessert, so daß für diese schwierige Ausgabe gewiß alles gethan ift, mas bei dem heutigen Stande der Wiffenschaft gethan werden konnte. Inzwischen sind auch die Monumenta tachygraphica codicis Paris. lat. 2718 von Schmit erschienen, die für bas Studium der alten Noten ein unentbehrliches Hilfemittel bilden. Die Carpentier'schen Formeln find fast ausschließlich Urkunden Ludwig's des Frommen entlehnt und dürften kaum anderswo als am Hofe gesammett fein. Sichel führt ihre Entstehung auf Fridugifus zurud, ben Abt des Martinsklosters in Tours — letterem gehörte die Handschrift chemals an — der von 819 bis 832 die Stelle eines Magister scriniorum am Sofe verwaltete. Die Sandichrift ift jedenfalls Ronzept und follte später mundirt werden; sie hat also, wie Z. richtig bemerkt, die Antorität eines Autographs.

Fassen wir furz die Vorzüge der neuen Ausgabe der alten Formelssammlungen zusammen, so ist vor allen Dingen die minutiös genaue Benutzung der Handschriften hervorzuheben, auf Grund deren der Hervausgeber durchaus zuverlässige Texte geliefert hat. Dann aber gebührt nicht minderes Lob der sorgsältigen Erklärung der oft recht schwierigen rechtlichen Ausdrücke, für welche Z. die umfassendste Kenntnis der Literatur zu Statten kam. Es ist jetzt die Möglichkeit

geboten, diese alten rechtshistorischen Denkmäler nicht bloß in der ursprünglichen Fassung zu lesen, sondern auch zu verstehen.

Krusch.

Neue Analetten zur Geschichte des zweiten Kreuzzuges. Bon Bernhard Sugler. Tübingen 1883.

In dieser Tübinger Universitätsschrift (fie ift angehängt dem Ber= zeichnis der während des Dekanatsjahres 1882-1883 von der philosophischen Fakultät daselbst promovirten Doktoren) vertheidigt der Bf. die Darstellung der Geschichte des zweiten Kreuzzuges und die Erörterungen der damit im Zusammenhang stehenden fritischen Fragen, welche er früher in seinen "Studien zur Geschichte des zweiten Kreuzjuges" und dann in seinen "Anatetten zur Geschichte des zweiten Kreuzzuges" gegeben hat, gegen die Einwendungen und Angriffe, welche in einigen neuerdings erschienenen Schriften dagegen erhoben worben find. Der erste Abschnitt "Bernhard von Clairvaux" ift gegen C. Neu= mann's Schrift "Bernhard von Clairvaux und die Anfänge des zweiten Kreuzzuges" gerichtet und behandelt insbesondere die beiden Fragen, wann das Kreuzzugsrundschreiben Papft Gugen's III. abgefaßt, und wann und wie das Kreuzzugsrundschreiben Bernhard's von Clair= vaux entstanden ift. Inbetreff des ersteren Schreibens, welches in zwei Datirungen vom 1. Dezember (1145) und 1. März (1146) vor= liegt und von welchem Neumann glaubt bestimmt nachweisen zu können, daß das lettere Datum das richtige sei, hält er an der in den "Analetten" aufgestellten vermittelnden Ansicht fest, daß dasselbe allerdings erst nach dem 1. März 1146 in weiteren Kreisen befannt geworden, daß es aber vielleicht schon am 1. Dezember 1145 entworfen sei. Was das Kreuzzugsrundschreiben Bernhard's von Clairvaux angeht, so bekämpft er die von Neumann vertretene Ansicht, daß dasselbe schon längere Zeit vor dem Reichstag von Speier (Dezember 1146) abge= faßt und damals schon außer in dem in der Sammlung der Briefe Bernhard's erhaltenen, an die Speierer adressirten Exemplare noch in anderen Eremplaren versendet worden sei; er hält vielmehr daran fest, daß dieses Schreiben an die Speierer furz vor dem Reichstag Ende November 1146 abgefaßt und daß die anderen uns erhaltenen oder anderweitig bezeugten Eremplare desfelben erft später, bei besonderen Beranlassungen und immer unter Umarbeitung des ursprünglichen Textes versendet worden seien.

Der zweite Abschnitt "Kinnamos" ift gegen v. Kap-Berr gerichtet. welcher in seiner Schrift "Die abendländische Politik Raiser Manuel's mit besonderer Rücksicht auf Deutschland" die Glaubwürdiakeit der Nachrichten dieses zeitgenössischen byzantinischen Chronisten über den zweiten Kreuzzug angefochten hat. Rugler tadelt zunächst den über= müthigen Ton, welchen derfelbe in seiner Polemik angeschlagen habe, und bezeichnet es als zu weit gehend und vorschnell, wenn derselbe jenen Chronisten, dem sich allerdings ein durch byzantinische Anmaßung getrübtes Urtheil und manche thatsächlichen Frrthümer nachweisen ließen, geradezu der Lüge und Fälschung beschuldige, und er erörtert dann eingehend den Bericht des Kinnamos über die Ereignisse vor Konstantinopel 1147 mährend des Aufenthaltes des deutschen Kreuzheeres daselbst, welchen Ray-Herr ebenso wie auch schon vorher Giesebrecht als unglaubwürdig verworfen hat. Er beftreitet, daß die Dinge, welche derselbe erzählt, so ungeheuerlich seien, wie jene sie bezeichnen; er gibt zu, daß die Briefe und Gefandtschaftsreden, welche sich bei Kinnamos finden, erfunden sein mogen; an dem Haupttheil der Darstellung desselben aber hält er fest und sucht nachzuweisen, daß weder das Schweigen eines Theiles der anderen Quellen, namentlich des Ddo von Deuil und Nicetas, noch die von Rap-Herr angeführten entgegenlautenden Nachrichten Anderer als Gegenbeweis gelten könnten; benn von den letteren seien einige so allgemein gehalten, daß aus ihnen gar nichts Bestimmtes entnommen werden könne, andere ent= hielten vollständig sagenhafte Berichte; die Stelle der Röhlder Annalen endlich, auf welche Kap-Herr besonderes Gewicht legt, sei von dem= selben unrichtig interpretirt worden. Der Bf. behauptet also auch in dieser Frage seinen früheren Standpunkt; er halt daran fest, daß Kinnamos die Hauptquelle für die Ereignisse des Herbstes 1147 fei, daß sein Bericht auch das beste Mittel zum Berständnis der späteren Ratastrophe gewähre; aus ihm ergebe sich, daß Konrad, um sich aus der unerträglichen Lage zu befreien, in welche er sich vor Konstan= tinopel durch die Zuchtlosigkeit seines Heeres und durch die feindlichen Magregeln Manuel's versett sah, unbesonnen nach Kleinasien in die Niederlage gestürmt sei.

Der dritte Abschnitt, welchen der Bf. noch zulet, nachdem der Druck der beiden anderen schon vollendet war, hinzugefügt hat, beschäftigt sich mit der Darstellung des zweiten Kreuzzuges in Bernshard i's ganz neuerdings erschienenem "Konrad III." Der Lf. greift dieselbe in vier Punkten an; einmal daß Bernhardi das Kreuzzugss

rundschreiben Papst Eugen's III. als unzweiselhaft am 1. Dezember 1145 abgesaßt und versendet ansett und, darauf gestütt, den Papst als den unzweiselhaften Urheber des Kreuzzuges bezeichnet; zweitens daß er bezweiselt, ob die Vollmacht des hl. Bernhard zur Kreuzspredigt nur auf Frankreich beschränkt gewesen sei; drittens daß er, obwohl er den Zug des deutschen Kreuzheeres durch das griechische Reich in der Hauptsache nach Kinnamos erzählt, doch behaupte, es habe damals ein freundliches Verhältnis zwischen Manuel und Konrad bestanden; endlich viertens daß er sich in seiner Aussassung von dem Berichte der Würzburger Annalen und Gerhoh's von Reichersberg habe beeinflussen sasse unglaubwürdige Nachrichten, namentlich die von der Bestechung der Ferusalemiten durch den Emir von Damaskus mit meist falschem Gelde, entnommen habe.

Db der Bf., deffen Arbeit fich durch das Maß in der Polemit und durch die geschickte Argumentation auszeichnet, in allen Buntten seine Gegner überzeugen wird, möchten wir bezweifeln. Wir be= schränken uns darauf, zwei Punkte hervorzuheben, welche uns besonders ansechtbar erscheinen: einmal wenn der Bf. behauptet (S. 18), verschiedene zu gleicher Zeit versendete Exemplare des Rundschreibens Bernhard's mußten bis auf geringe, durch Schreiberwillfur herbei= geführte Abweichungen einander gleichen, während doch sehr wohl denkbar ift, daß Bernhard felbst mit Rücksicht auf die besonderen Berhältnisse der verschiedenen Adressaten dieselben verschiedenartig abgefaßt haben kann, und zweitens wenn er angibt (S. 42), im großen und ganzen stimmten die Berichte des Kinnamos und des Nicetas mit einander überein, denn auch nach dem letzteren sei Konrad gezwungen worden, über den Bosporus zu gehen. Allerdings fagt Nicetas (ed. Bonn. 6. 87): ώς δὲ καὶ εἰς τὰν πόλιν ήγγίκει τὰν βασιλεύουσαν, είθέως την στρατίων είς το αντιπέραν διαπορθμεύειν ήναγκάζετο, καν υπερεφούνει τα πρώτα; daß aber hier, in dem Zusammenhange ber Erzählung des Nicetas, das rvayzagero den Ginn haben foll: er wurde durch Gewaltmaßregeln genöthigt, wird schwer zu beweisen sein. F. Hirsch.

Beiträge zur Geschichte des deutschen Kriegswesens in der stausischen Zeit im Anschluß an die Kämpse zwischen Philipp von Schwaben und Otto IV. Von Karl Lindt. Tübinger Jnauguraldissertation. Freiburg i. Br. und Tübingen, J. C. B. Mohr. 1881.

Die Theilnahme der Reichsstädte an der Reichsheersahrt vom Interregnum bis zum Ausgang Kaiser Karl's IV. Von Hans Fischer. Leipziger Inauguraldissertation. Leipzig 1883.

Wer immer mit der deutschen Geschichte des späteren Mittelalters sich beschäftigt, wird den Mangel eines Hülfsmittels, wie es Wait' Verfassungsgeschichte für die früheren Jahrhunderte ist, oft unangenehm empfunden haben und sich freuen, daß jetzt Monographien allmählich den Grund legen für das Werk, das dereinst die Lücke ausfüllen wird.

Die Lindt'sche Monographie begrenzt ihre Aufgabe leider in sehr absonderlicher Weise: Fragen wie die nach der "Zusammensetzung der Heere", der Beschaffung der "solda für die milites". den "Mitteln ber Fürsten zum Kriege", der "Dienstpflicht der Bevölkerung" (Kap. 2-4) laffen sich "im Anschluß an die Kämpfe zwischen Philipp und Otto IV." nicht erledigen, fie wollen durch einen längeren Zeitraum als jene wenigen Jahre verfolgt sein. Go fommt Lindt über eine — immer= hin dankenswerthe - Zusammenstellung von Quellenstellen nicht all= zuweit hinaus, und wo er darüber hinausgeht, ermangeln seine Schlüsse bei der Unvollständigkeit seines Materials (Urkunden sind nur sehr ipärlich herangezogen) der Sicherheit. Lieber lieft man in Rav. 1 und 5 ausgeführt, wie die Verhältnisse jener Kriegsjahre zu einer Abkürzung des Berfahrens bei der Aufbietung der Heere führten und wie im Felde damals Entscheidungsschlachten aus dem Wege gegangen, vielmehr gesucht ward, den Gegner durch Verwüstungen und durch Erpressung von Lösegeldern von Gefangenen matt zu setzen.

Von zwei Extursen legt der eine dar, daß von densenigen Ministerialen des Hennegauer Grafen, die ihr Amt nach dem dortigen Dienstrechte (v. Fürth, die Ministerialen S. 602) erblich hatten, die milites nur im Chrendienste bei Festen, die servientes dagegen täglich des Amtes warteten — also ein Unterschied ähnlich dem zwischen den Inhabern der Erzämter und den Ministerialen des Reiches —; von dem anderen Exturs, der die Entstehung der Kölner Dienstrechte ersörtert, sind die Resultate setzt durch Frensdorff, "Recht der Dienstmannen des Erzbischofs von Köln" (Mittheilungen aus dem Stadtsarchiv von Köln, herausgegeben von K. Höhlbaum. Zweites Heft. Köln 1883) wesentlich modifizirt.

Unscheinbarer in der äußeren Ausstattung, aber viel klarer und gewandter in der Darstellung und ungleich ergebnisreicher ist die Arsbeit von Fischer. Eine recht ansehnliche Zahl von Geschichtschreibern und Urkunden und zwar vielsach über die im Titel der Schrift ans

gegebenen Zeitgrenzen hinaus hat F. durchgearbeitet, und nicht minder die neuere Literatur, von der wir ihm nur noch einen Auffatz von Ebrard: Die Straßburger auf der Romfahrt Raifer Friedrich's III., aus Briefen und Aften des Strafburger Archivs (Gemeindezeitung für Elfaß-Lothringen 1879 Nr. 17—19. Straßburg, Schult) empfehlen möchten. Das sorgfältig zusammengestellte Material hat dann F. in umsichtiger Beise ausgenutt und so Resultate gewonnen, die ebenso= wohl für die allgemeine Reichsgeschichte wie für die Geschichte des Städteweiens von Belang find. Um mit letterem zu beginnen, jo interessirt vor anderem der - wesentlich gegen Heuster geführte -Nachweis, daß die sieben fog. freien Städte zwar manche Privilegien, die eine mehr, die andere weniger, alle die Freiheit von der Jahres= steuer por den gemeinen Reichsstädten voraus hatten, sonst aber durchaus als dem Reiche unterthan betrachtet und behandelt wurden und nur in der Vertheidigung jener ihrer Sonderstellung gegenüber von Königen, welche sie zu höheren Leiftungen heranzichen wollten, zu der ungerechtfertigten Behauptung gelangten, sie gehörten nicht zum Reich. Was die Geschichte des Reichskriegswesens anlangt, so macht F. wahr= scheinlich, daß 1310 vor der Romfahrt (der ersten, an der sich die deutschen Städte mit ihren Kontingenten betheiligten) eine Art Matrifel für die Reichsstädte aufgestellt und von nun an nach dieser nach Gleven rechnenden Matrifel der Dienst zur Romfahrt geboten worden ift. Ferner hat es nach F.'s Ausführungen mindestens in der Zeit von Ludwig bis Sigismund eine andere Matrikel für die Reichsheerfahrten in Deutschland und dessen Grenzlanden gegeben, und zwar hat der Kaiser die dort verzeichneten reichsstädtischen Kontingente je nach Bedürfnis entweder vollständig oder nur zu einem Bruchtheile aufgerufen. Zu Unternehmungen, die von der betreffenden Stadt sich nicht weit entfernten, ward öfters ihre waffenfähige Bürgerschaft, nicht bloß das in der Matrifel bestimmte Kontingent, entweder ganz oder zu einem Bruchtheil aufgeboten. Die Gate der Matriteln bringt Bf. in Beziehung zu den — im 14. Jahrhundert fast durchweg fizirten — Sahressteuern, von welchen in einer der Beilagen ein über 50 Reichs= städte berücksichtigendes Verzeichnis gegeben ift. Denn den Jahres= steuern entsprachen auch die Summen, mit denen die Reichsftädte sich von der Romfahrt loskauften, wenn sie nicht mitziehen wollten.

Wie Reichsheerfahrten beschlossen und angesagt wurden, wie die Könige sich zu der Frage verhielten, ob von einer Stadt die Theils nahme an der Fahrt zu fordern oder ihr der Loskauf zu gestatten

fei; wer die Koften der Besoldung trug, welche Begünstigungen das Reichsrecht den zu Felde Liegenden gewährte, über dies und mehr erhalten wir zuverläffige Auskunft, eine Auskunft, die auch über die Berhältniffe des Reichskriegswesens in der Stauferzeit neues Licht bringt. Denn in der staatsrechtlichen Theorie wenigstens sind die Leistungen der Reichsftände für das Reichstriegswesen in unserer Periode gegen früher nicht herabgesett, wenn man von den zahlreichen Exemtionen absieht, die einzelnen gewährt wurden, oft freilich — ebenso wie früher — nur, um bald nicht mehr beachtet zu werden. Umso= mehr muß man auf der hut jein, Forderungen staatsrechtlicher Theorie ohne weiteres für wirklich geltendes Recht zu nehmen. Und auch daraus, daß Reichsstädte die Freiheit von gewissen Leistungen sich verbriefen laffen, ift nicht gleich zu schließen, es hätten solche Leistungen allen nicht ausdrücklich befreiten obgelegen. Trot des Kölner Bri= vilegs, das dem Könige ein Beer in die Stadt zu führen verbot, bezweifeln wir, daß derfelbe Abtheilungen des Reichsheeres in jedem anderen Orte einquartieren konnte. Wenn wir auch noch einigen anderen Aufstellungen des Bf. nicht beiftimmen, jo z. B. in dem Reichs= gesetz von 1338 (Böhmer, Fontes 1, 219), das die Heeresfolge allen. die des riches man und lute sind, gebietet, unter diesen nicht die ganze deutsche Volksgenossenschaft, sondern nur den Theil derfelben verstehen, den F. selbst S. 38 bestimmt, so scheiden wir doch mit dem aufrichtigsten Danke für die reiche Gabe von dem 2f., von deffen be= reits angefündigten umfassenderen Arbeiten über das Städtewesen und über das Reichskriegswesen wir wesentliche Förderung erwarten dürfen.

M. Baltzer.

Ein Mystiterpaar des 14. Jahrhunderts. Schwester Elsbeth Stagel in Töß und Vater Amandus (Sujv) in Konstanz. Vortrag, gehalten im Rathshaussaal zu Bern von Ferdinand Netter. Basel, Schweighauser (Hugo Richter). 1882.

Dieser ausprechende Vortrag bemüht sich, den Inhalt der Suso-Memoiren Elsbeth Stagel's, d. h. die religiöse Entwicklung des Mystikers, der die Formen der weltlichen Minne in so reiner und rührender Weise auf das mystische Leben übertragen hat, und seinen Verkehr mit seiner geistlichen Tochter dem Verständnis unserer Zeit nahe zu bringen, indem er das Bild dieses Paares aus dem Hintergrund der lokalen Schweizerverhältnisse und der allgemeinen politischen, kirchlichen und religiösen Bewegungen des 14. Fahrhunderts hervortreten läßt. Von der herkömmtichen falschen Werthung der Mystik als des Gegensschlages gegen die cluniacensische Kirchenresorm und der Vorbereitung der Resormation hat sich der Uf. nicht frei gemacht. Daß er selbst den Zweisel ausspricht, ob es ihm gelungen, die Denkungsart seiner Helden einigermaßen den Begriffen seiner Hörer — "zweimal reformirter Resormirten und aufgeklärter Katholiken" — näher zu rücken, ist begreislich. Mit der Analogie des Minnegesanges, mit dem Streben nach Idealen überhaupt und mit der Erkenntnis von der Wandelbarkeit derselben kann man der Mystik allerdings noch nicht beisommen.

Margaretha Ebner und Heinrich von Nördlingen. Ein Beitrag zur Gesschichte der deutschen Mystik von Philipp Strauch. Freiburg i. B. und Tübingen, J. C. B. Mohr (Paul Siebeck). 1882.

Das Wert liefert einen außerordentlich intereffanten Beitrag gur Kenntnis der mustischen Frömmigkeit und des Verkehrs der mustischen Kreise des 14. Jahrhunderts. Mt. Ebner (geft. 1351) war Ronne im Dominikanerinnenkloster zu Medingen bei Dillingen, und Beinrich, der als Priester und angesehener Prediger zuerst in seiner Heimat Nörd= lingen, dann vornehmlich in Bafel gewirtt hat, ihr Seelenführer, der aber mehr und mehr der überschwengliche Verehrer von Margaretha's Frömmigfeit und Begnadigung wird. Strauch hat hier zum ersten Male M. Ebner's "Offenbarungen", eine Art Tagebuch über ihre reli= gibse Lebensgeschichte, in der eine Gnadenerfahrung die andere drängt, durch den Druck zugänglich gemacht und zugleich eine Brieffammlung aus diesen mustischen Kreisen, in der die Briefe Heinrich's von Nord= lingen an Mt. Ebner den Grundstock bilden, vollständig (67 Briefe) veröffentlicht, nachdem bisher nur 32 durch Heumann 1747 edirt waren, zu denen Docen einige andere hinzugefügt hatte. Reicheres Material, als das von Heumann und Docen gegebene, war auch Preger in seiner Geschichte der deutschen Minftik Bd. 2 nicht zugänglich ge= wesen. St. hat drei Handschriften zu Grunde gelegt, eine Medinger Vergamenthandschrift vom Jahre 1313 (M), eine Papierhandschrift der fürstlich Wallerstein'ichen Bibliothek zu Manhingen (m), welche nach St.'s Untersuchung mit M aus derselben Vorlage gefloffen ift, und eine Handschrift des britischen Museums aus dem 16. Jahrhundert (1), eine genaue Abschrift von M, übrigens die verloren geglaubte Quelle der Ercerpte Heumann's und Docen's. - Mt. Ebner und Heinrich von Nördlingen sind besonders dadurch interessant, daß bei ihrer Minstit meder von Spekulation noch von einem Abersteigen des mittelalter= lichen Zeremonienwesens die Rede ift; Reliquien, Bilder, Kreuze, Albendmahlgenuß, Baternofter spielen vielmehr eine große Rolle. Es tritt uns die Minstik vielmehr als ein Schwelgen in Empfindungen entacgen, welche die Minnewerke Christi', sein Leben und Leiden zu ihrem Gegenstande haben. Bei M. Ebner ift ein langes förperliches Leiden, das ihr das Raffinement der Alskese ersparte, der Boden, auf dem die Visionen und das Schmeden der Sußigkeit Gottes und Christi üppig aufsprießen. Bezeichnend ift ihr Glaube, daß ihr Gebet den Seelen im Fegefeuer Erlösung verschaffe. Interessant sind die Beziehungen zur Zeitgeschichte: Margaretha ist eine Anhängerin, Heinrich ein Gegner Ludwig's des Baiern. - St.'s Arbeit ift eine überaus forgfältige. Rach einem Vorbericht über die Überlieferung folgt eine aus den Offenbarungen und den Briefen geschöpfte Lebensgeschichte und Charafteristif Margaretha's und Heinrich's, weiter eine Abhandlung über die Eigenthümlichkeiten der Sprache, darauf der Abdruck der Offen= barungen und der vielfach in Übereinstimmung mit Preger durch St. datirten Briefe mit den Varianten unter dem Text und mit instrut= tiven Unmerkungen fachticher und geschichtlicher Art. Den Schluß bildet ein Register. J. Gottschick.

Renaissance und Humanismus in Italien und Deutschland. Lon Ludwig Geiger. (Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen, herausgegeben von Wilh. Ducken.) Berlin, G. Grote. 1883. 1)

Die Aufgabe, deren Lösung dem bewährten Kenner des Humasnismus anvertrant wurde, war eine überaus anziehende und dankbare. Wenige Seiten in der Geschichte der Menscheit strahlen in so hellem Gtanze wie jene Periode der Renaissance, der Wiedergeburt, der Neusgestattung. So unzutänglich unsere Versuche bleiben müssen, die Quintsessenz jahrhundertelanger Entwickelungen in ein Wort, einen Namen zu fassen, so gehört die Ausschrift Renaissance doch immerhin zu den am besten gewählten. Natürlich dürsen wir nicht am Buchstaben haften; die Wiederbelebung des Alterthums gibt zunächst den Namen her, aber sie kann nur in ihrem innigen Zusammenhang mit dem, was Burkhardt die Entdeckung der Welt und des Menschen nennt, recht verstanden werden. Es ist allbekannt, wie die Nenaissance ein Liebelingsgebiet der hentigen Geschichtsforschung geworden ist; in Italien,

<sup>1)</sup> Ungünstiger als unser Ref. haben die Preußischen Jahrbücher (52, 103) über das Werk geurtheilt.

Deutschland, Frankreich wetteifert man, ihrem Entstehen und Wachsthum, dem verwirrenden Reichthum ihrer Erscheinungen, dem Leben und Wirken ihrer Herven liebevoll nachzugehen. In dem Prospekt der "Vierteljahrsschrift für Kultur und Literatur der Renaissance", die soeben unter der Leitung Geiger's in's Leben tritt, wird mit gutem Recht geltend gemacht, daß diese Studien auch in den weiteren Kreisen der Gebildeten viele Anhänger und Theilnehmer sinden. Unter ihren bisherigen Vertretern begegnet uns eine auserlesene Schar berühmter Namen und trogdem stehen wir nicht etwa bereits im Stadium der bloßen Nachlese. Noch fehlt unserem Bilde die Stimmung, die erst nach einem möglichst genauen Sehen und Abwägen aller zusammen-wirkenden Lokatione erzielt werden kann. Den richtigen Weg hat Burthardt gewiesen und gebahnt. G.'s neueste Arbeit füllt nun wenigstens dadurch eine schmerzlich empfundene Lücke aus, daß sie uns die Geschichte des Humanismus, der literarischen Seite jener großen Bewegung, zusammenhängend vorführt und namentlich den mächtigen Anstoß, der von Italien ausging, auch in seiner Fortpflanzung auf Deutsch= land verfolgt. Dabei werden allerdings die übrigen Hauptfaktoren, die politische, wirthschaftliche und soziale Umgestaltung und das wundersvolle Aufblühen der Kunst, nothwendig in den Hintergrund gerückt.

G. führt uns gleich in medias res, ohne den antikisirenden Regungen des Mittelalters einen Blick zu schenken. Dafür wird dem gewaltigen Mittler Dante ein eigener Abschnitt gewidmet. Hier tritt gleich zu Anfang an dem Beispiel dieses großen Menschen die Vielsseitigkeit des beginnenden neuen Geisteslebens zu tage, obwohl die von G. angezogene Sechstheitung Burthardt's sich doch kaum in allen Punkten auf Dante anwenden läßt. Denn die Schrift über die Monarchie steht trot ihrer starken Betonung der weltlichen Herrschaft durchaus auf dem Boden mittelalterlicher Anschauungen, auch die Höherstellung der Frau ist doch eigentlich keine ganz setbständige Errungenschaft der Renaissance, vielmehr eine Erbschaft der ritterlichen Ruftur, die von der Renaissance keineswegs ohne Protest angetreten, ja von manchen Verehrern der Antike ganz über Bord geworfen wurde. Dagegen ist die "Entfremdung von der firchlichen Lehrmeinung" bei fortdauernder Unhänglichkeit an die Kirche, das Gindringen heidnischer Reminiszenzen in die chriftliche Weltanschauung gerade ein Zug, der für Dante's innere Verwandtschaft mit den Denkern der Folgezeit spricht. Hier scheint mir allerdings eine Halbheit, ein ungelöster Widerspruch des Wollens und Nichtwollens vorzuliegen; die Bejorgnis

vor einem Zusammenstoß zwischen Kirche und Wissenschaft blieb auch dem Humanismus nicht erspart und war thatsächlich kein bloßer Wahn.

Auf Dante den Vorläufer folgt der Begründer und Vollender Petrarca, "der erste moderne Mensch". G., bekanntlich selbst Petrarca= Biograph, gibt eine ansprechende, aber gar zu schattenlose Charakteristik des großen Mannes und seiner Schriften; man darf wohl, ohne seine Größe zu zerstören, neben den liebenswürdigen und imponirenden Seiten auch die keineswegs kleinen Schwächen beleuchten, wie dies Boigt so meisterhaft verstanden hat. G. zieht nun bei Betrarca wie bei Boccaccio und ihren Nachfolgern nicht allein die streng humanistische Thätigkeit in Betracht, sondern widmet ihren berühmteren Leistungen auf dem Gebiet der italienischen Nationalliteratur die gleiche Aufmert= samkeit. Man muß sich vor allem in die Atmosphäre des bamaligen Florenz versetzen, in diese wundersame, oft wunderliche Mischung des Alten und Neuen, des Lateinischen und Toskanischen, des Christlichen und Heidnischen, um das Wesen der ättesten Humanisten nicht ein= seitig zu fassen. Hierfür sind gerade die "Zeitgenossen und Nachfolger Petrarca's und Boccaccio's" besonders charafteristisch, die uns G.'s fünftes Kapitel in glücklicher Auswahl und Gruppirung vorführt. Das nächste Kapitel, das den Namen des Cosimo de' Medici trägt, zeigt uns die geistige Garung bereits in einem wesentlich fortgeschrittenen Stadium; der Geftalt des merkwürdigen Griechen Gemisthus Plethon, der fich zum Religionsstifter berufen glaubte, wird mit vollem Recht ein Ehrenplat eingeräumt. Von ihm und seinem begeifterten, aber viet zahmeren Verehrer Bessarion empfängt der florentinische humanismus den folgenreichsten Unftoß zum Philosophiren. Freilich fesselt uns ein Geist wie Marsilio Ficino weniger durch das positive Ergebnis feiner redlichen Bemühungen als durch den Enthusiasmus, womit er seine Aufgabe erfaßt. Der poetische Flug ihrer Phantasie trägt diese italienischen Platoniker über die Mängel und Lücken ihrer Spekulation allzu leicht hinweg und das Spiel mit dem alles durchdringenden göttlichen Strahl verliert sich in's Traumhafte. Dabei gewährt uns Ficino's Apologie des Chriftenthums, die G. nur furz erwähnt, manchen interessanten Ginblick in sehr unchriftliche Regungen der zeitgenössischen Gemüter. Auch Landino's "camaldulensische Unterhaltungen" hätten vielleicht eine etwas eingehendere Besprechung verdient. Ebenso kann ich G.'s Ansicht nicht theilen, daß eine vollständigere Charafteristik des Gewaltmenschen Leon Battifta Alberti die Grenzen seiner Aufgabe überschritten haben würde, wie denn

überhaupt der bedeutsame Zusammenhang des italienischen, speziell des florentinischen Humanismus mit der Kunst offenbar zu wenig berücksichtigt worden ift. Dagegen wird sehr richtig gerade an einer so hervorragenden Persönlichkeit wie Alberti die in der Renaissance= fultur steckende Krankheit der innern Widersprüche illustrirt. Noch wirksamer ift dann das Beispiel, das jung die Schriften und ben Lebensgang eines Lorenzo Balla liefern. Natürtich ift die Darstellung bes päpstlichen Mäcenats besonders geeignet, die sonderbare Abfindung der Kirche mit dem modernen Wesen zu veranschaulichen; das ent= schiedene Ginschreiten Paul's II. gegen die römische Atademie steht fast ganz vereinzelt da, und G. hat nicht verfäumt, auch diesem von den Humanisten arg verketzerten Papst wenigstens die Gerechtigkeit wider= fahren zu lassen, die ihm nach neueren Forschungen als einem Liebhaber und Sammler antiker Monumente gebührt. Übrigens muß auch das Berfahren Innocenz' VIII. mit der vielberufenen "römischen Leiche" (1485) die glühenden Berehrer des Alterthums tief emport haben; die Geschichte dieses aufregenden Fundes gehört zu den sprechendsten Zügen einer Periode, worin die driftlichen Ideale vor der Auferstehung der lange begrabenen Schönheit zu erbleichen be= gannen.

Auch während der Ausbreitung der neuen Rultur über gang Italien und neben der glanzvollen Pflege, die ihr an der Curie wie an den weltlichen Höfen zu theil wird, zieht immer wieder Florenz unsern Blick auf sich. Mit begreiflicher Borliebe schildert &. die Geftalt und Umgebung Lorenzo's, ohne darüber einen Alfonso von Neapel, Federigo von Urbino und zahlreiche kleinere Mäcene zu ver= nachtässigen. Wir erhalten sozusagen eine Topographie des italienischen Humanismus, die an Vollständigkeit nichts zu wünschen übrig läßt. Daß dabei die gleichzeitige nationale Dichtung und Poesie in eine Linie mit der neulateinischen Weltliteratur gerückt wird, kann man nur billigen; ein Pulci oder Ariosto dürfen in der lateinischen Gesellschaft nicht fehlen, in der sie sich bewegten, vielfach angeregt, ohne doch ihre Eigenart gang der klassischen Schablone zu opfern. So schließen denn auch Macchiavelli, Pietro Aretino und Benvennto Cellini den glänzenden Kreis dieser Literatenwelt, der erste freilich, wie G. selbst zugibt, "an unpassender Stelle": aber warum konnte er nicht am Ende des zehnten Rapitels, nach Lorenzo und Savonarola seinen Plat finden? Auch hätten m. E., zumal beim Niedergang ber Renaissance, die unleugbaren und unheitbaren inneren Schäben, die hier und dort ausbrechende Fäulnis der neuen Kultur kräftiger betont werden dürfen.

Das zweite Buch mit der Überschrift "Deutschland" bietet nun etwas ganz neues, nämlich die erste zusammenhängende Geschichte des deutschen Humanismus, die bisher nur in einzelnen Partien näher untersucht und dargestellt worden ist. Schon die Eintheilung des Stoffes war hier ungleich schwieriger als im vorigen Buch und es ließe sich leicht die eine und andere Einwendung gegen die von G. gewählte Gruppirung vorbringen; man könnte 3. B. darüber ftreiten. ob die deutschen Fürsten außer Kaiser Maximilian überhaupt die Aufnahme in ein eigenes Rapitel verdienen. Ebenso gewährt der heutige Stand der Forschung selbst über hervorragende Verfönlichkeiten und ihre Leistungen dem abschätzenden Urtheil noch einen ziemlich weiten Spielraum. Wie mare es sonft zu erklaren, daß G. den ersten großen Humanisten des Nordens, Rudolf Agricola, ganz kurz als einen tüchtigen Vertreter der "theologischen Periode" und mit Bezugnahme auf seine allerdings unbedeutenden Schriften abfertigt? Daß Agricola weniger nach den letteren als nach den Außerungen der Zeitgenoffen beurtheilt werden muffe, fagt G. selbst. Die Zeitgenoffen haben sich aber keines= wegs auf vage Lobeserhebungen beschränkt, sondern uns auch von der Berjon dieses allseitig begabten und strebenden Menschen immerhin genug überliefert, um sein hohes Ansehen in Stalien und Deutschland begreiftich zu machen. Zugleich ift diese Überlieferung selbst, die Auswahl deffen, was sie für beachtenswerth hält, ein merkwürdiges Zeugnis für die auch im Norden erwachende Auffassung des Indi= viduellen, Reinmenschlichen. Wenigen dürfte es wie Agricola geglückt fein, sich Sahre lang gang dem Reiz italienischen Lebens hinzugeben, ohne die heimische Art einzubüßen. Er, ein "Birtuos der Perfontichkeit", eifriger Musiker und Maler, Dichter in niederländischer und italienischer Sprache, geistreicher Gesellschafter, Feind allen Formen= wesens, vor allem der Schule, steht doch hoch über der mackern Beschränktheit eines Hegius oder Wimpheling. Übrigens vermag ich mich der von G. angenommenen Folge einer theologischen, wissen= schaftlichen und polemischen Periode des deutschen Humanismus nicht anzuschließen; am ehesten könnte man noch die lette Bezeichnung für die Zeiten des Reuchlinischen Streites, für die Wirksamkeit eines Mutian und Hutten zugeben. Es lassen sich gewiß diese eigentlichen Kriegsjahre von der vorhergehenden Entwickelung unterscheiden, aber der Gegensatz einer mehr firchlichen oder moralisirenden und einer

freieren oder radikaleren Richtung hatte längst bestanden; er tritt vereits in den Anfängen unseres Humanismus zu tage, wo wir neben ben Nachfolgern eines Enna Silvio und feiner "Kurzweil" die frommen und schulmäßigen Riederdeutschen finden. Ebenso unmöglich ist es, eine besondere wissenschaftliche Periode irgendwie abzugrenzen; es würde schr in die Frre führen, etwa an einen Stillstand ober Rud= gang der wiffenschaftlichen Arbeit unter dem Lärm der Polemit zu denken. Charakteristisch für den deutschen Humanismus erscheint vor allem, abgesehen von dem auch in Italien nachweisbaren Antagonismus der streng firchlichen und der mehr antikisirenden Anschauungen, der starke Zug zur Schule; wer aber das Alterthum nur zu padagogischen Zwecken, etwa gar nur als ein Mittel formaler Bildung gebrauchen will, unterscheidet sich gang wesentlich von dem Liebhaber, der die Antike um ihrer felbst willen sucht, zum Ideal erhebt, in der Gegen= wart zu verwirklichen trachtet. Daß die Pädagogik jener Zeit das flassische Element dem christlichen unterordnet, versteht sich von selbst; aber auch die schwärmerischen Berehrer des klassischen Beidenthums behielten doch in ihrer großen Mehrzahl christlichen Boden unter den Füßen, wobei sich freilich manche von ihnen höchst feltsam geberdeten.

G. hat mit vollem Recht dem humanistischen Schulwesen und seinen Pflegern die gebührende Aufmerksamkeit zugewandt, auch dem auten Willen und der oft geschmacklosen Redlichkeit alle Billigkeit an= gedeihen laffen. Doch ift er weit davon entfernt, diese braven Schul= meister zu überschätzen, wie es nicht selten auch heutzutage noch geschieht. Man darf nicht übersehen, daß die Devise des wahren humanismus das stolze Rerum cognoscere causas war, wogegen die oberste Richt= schnur der "zahmen" humanisten sich in den Worten eines Sebaftian Brant zu erkennen gibt: "Nimm dich der scharpffen sehr nit an, die bein vernunft nit mag verstahn." G. setzt den vielgeseierten Dichter des Narrenschiffs in sehr treffender Weise auf die ihm zukommende Stufe herab; "er hat weder große Gesichtspunkte, noch weiß er dem Leben kleine Züge abzulauschen; er ist ein platter Moralist, der Gemeinpläte in nüchternen, wenn auch nicht übel gebauten Versen vorträgt." Bei dem "padagogischen Rlassiter des älteren humanismus" Wimpheling wird die Ginseitigkeit dieser Richtung stark betont; wenn es aber heißt, Wimpheling habe "vielleicht" auch des wahren philosophischen Sinnes ermangelt, so wird mit einer so vorsichtigen Kritik dem herzensguten, aber höchst gewöhnlichen Sittenprediger immer noch zu viel Ehre erwiesen. Sehr wichtig ist der Abschnitt von den alten und neuen

Lehrbüchern, über deren langwierige Fehde wir neuerdings durch Reichling u. A. so werthvolle Aufschlüsse erhalten haben. Hier vermißt man allerdings eine Erwähnung der für längere Zeit maßgebenden Grammatik Aventin's; auch hätten neben den Schülergesprächen des Murmellius, um die große Vorliebe der Zeit für fpielendes Lernen noch mehr herauszuheben, die gang dramatischen Leistungen eines Laurentius Corvinus und Jakob Lacher, sowie die Mode der grammatischen, logischen, juriftischen Karten= und Schachspiele vorgeführt werden können. In einem späteren Rapitel wirft G. einen "Blid auf die Entwidelung der Wissenschaft", wobei der Reihe nach die griechischen und hebräischen Studien, die fehr bescheidenen Unfange einer Beschäftigung mit der deutschen Sprache, die humanistische Historiographie und Geographie, die naturwissenschaftlichen Fächer, die Philosophie und Jurisprudenz berührt werden. Unter den ersten Bertretern des Griechischen fehlt Naricola, der als Übersetzer verschiedener griechischer Schriften immerhin cher einen Platz neben Reuchlin verdient als Celtis, der eine gründ= liche Kenntnis des hochgefeierten, aber mit Scheu betrachteten Idioms jedenfalls nicht befaß. Daß in der Perfonlichkeit Stoffler's die Uftrologie dem Bilde des wissenschaftlichen Treibens eingefügt wird, ift nur zu billigen; tragen ja auch abgesehen davon die ernsthaften Bestrebungen. jener Theologen und Philologen, Naturforscher und Philosophen einen ftarken Bufat von Phantaftik. Gines der merkwürdigften Beifpiele solcher Mischung, der "Magus des Südens" Trithemius, hat in einem früheren Abschnitt seinen Blat gefunden; gelegentlich der humanistischen Philosophie hätte sein von Kaiser Maximilian veranlaßtes "Buch der acht Fragen" einen guten Begriff davon gegeben, wie der rationalistische Bug der Renaissance sich auch in Deutschland bemerklich machte.

Unter den Dichtern hat natürlich Celtis die erste Stelle erhalten. Ich schließe mich G.'s Protest gegen eine Gleichstellung des häusig zu hoch taxirten Gobanus Hessus vollkommen an. Wirkliche Dichter sind unter den zahllosen Poeten jener Zeit überhaupt sehr dünn gesät. Als ein guter Vertreter der Satire, die sich meist in epigrammatischer Form gibt, darf Euricius Cordus gelten; neben ihm könnte sich vieleleicht Petrus Montanus behaupten. Es ist mir nicht möglich, auf alle einzelnen Abschnitte, ihre Vorzüge und das, was bei einer so umfassenden Darstellung selbstverständlich hier und dort noch zu wünschen bliebe, einzugehen; ich will nur noch auf das 10. Kapitel hinweisen, das eine sehr gute Charakteristik des Erasmus bringt. Diese Zeichenung des "Voltaire der Renaissance" gehört m. E. zu den ansprechendsten

Partien des ganzen Buchs; mit Entschiedenheit wird vor allem die Ansicht bekämpft, daß Erasmus eine religiöse oder gar eine spezissich christlich-katholische Natur gewesen sei. So unzweiselhaft sich in der vielberusenen erasmischen Theologie verschiedene Wandlungen nach-weisen lassen, so kann man doch nicht behaupten, daß der geistreiche Verfasser des Lobs der Narrheit jemals seine innerste Neigung zur negativen Kritik und Spötterei völlig überwunden, den "Momus" ganz

ausgezogen hätte.

Darf ich mir ein paar Schlußbemerkungen über die Illustrationen gestatten? Einmal scheinen mir Beigaben wie das Hochzeitmahl von Amor und Psyche oder die Erschaffung des Adam doch in einem mehr als losen Zusammenhang mit dem Text zu stehen, der ja die künstlerische Seite der Renaissance nur flüchtig streift. Wenn die unmittelbare Einwirkung des Humanismus auf die Kunst veranschaulicht werden sollte, wären ein paar Proben aus den Schöpfungen von Botticelli oder Mantegna weit charakteristischer gewesen; die gut gewählten Stücke aus dem Trionfi und der Hypnerotomachia vertreten doch nur die Bücherillustration, nicht die eigentlich humanistische Malerei. Die reiche Bücherillustration des deutschen Humanismus hätte viel bedeutsamer als durch die Ritter und Türken der Locher'schen Tragödie durch eine oder die andere antikisirende Darstellung aus den Grüninger'schen Klassikerausgaben, etwa durch die Unterwelt der Straßburger Uneis oder dergleichen zur Erscheinung gebracht werden können. Auch würde statt des langweiligen Rosenkranzholzschnittes auf S. 463 Apoll und Daphne aus den Amores oder der Biolinspieler aus den Melopoiae des Celtis dem Kapitel von den Dichtern besser aufteben. Doch dies sind ganz personliche Wünsche, wie sie selbst beim Treff= lichsten noch übrig zu bleiben pflegen. Abgesehen davon, verdient es gewiß Anerkennung, daß gerade G.'s Buch dem Charafter der behan= belten Beriode gemäß einen fo reichen bilblichen Schmuck erhalten hat. Bezold.

Les Heures gothiques et la littérature pieuse aux XVe et XVI siècles. Par Félix Soleil. Rouen 1882.

Die massenhaste und ungemein verschiedenartige Produktion gestruckter reich illustrirter Horarien, welche in den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts von Paris ausgehend vald in den angrenzenden Ländern zahlreiche Nachsolge fand, sich rasch und stetig vis zu ihrem Höhepunkt entwickelte, auf welchem sie sich während eines Jahrzehnts

eiwa (dem ersten des 16. Jahrh.) behauptete, um dann in handwerkliche Routine auszuarten und seit den dreißiger Jahren allmählich abzusterben: dieser bisher vorwiegend nur aus dem bibliographischen Gesichtspunkt betrachtete Gegenstand ist einer eingehenderen Behandlung wohl werth.

Erst seit der Mitte des 14. Jahrhunderts wurde ein Theil des Breviers, nämlich die Horae b. Mariae virg., s. crucis und s. spiritus, nebst dem Todtenamt und den sieben Bußpfalmen, den Laien zus gänglich gemacht, und zwar hauptsächlich den Vornehmen, die sich solche "Horarien" unter Auswendung größter Pracht schreiben und illuminiren ließen. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts drang dieser Luxus, der zu den charakteristischsten des ausgehenden Mittelalters gehört, in immer weitere Areise, nahm, wenn auch nicht gerade an Gediegenheit, so doch an äußerem Glanz immer zu und beschäftigte, namentlich in Paris und Flandern, eine Menge Hände, zu einer Zeit da bereits die Buchdruckerkunst mit Ersolg sich auszubreiten begann.

Als die beiden ausgezeichneten pariser Trucker Antoine Berard und Simon Voftre im Jahre 1487 ihre ersten Horarien (auf Pergament gedruckt und reich illuminirt gleich den Manuskripten) veröffentlichten. fonnte es nicht fehlen, daß ein heftiger Wettkampf zwischen ihnen und den "Enlumineurs", den Miniaturmalern, entbrannte. Zugleich aber galt es, sich gegenüber den übrigen Druckern, die sofort mit ihnen in Konkurrenz traten, zu behaupten. Alle diese Umstände wirkten zusammen, um die Kunst der Ausstattung von Horarien rasch zu einer hohen Blüthe zu bringen. Es konnte unter solchen Umständen nicht ausbleiben, daß die Typographen mit ihren billigeren Erzeugniffen sich weite Kreise von Abnehmern gewannen; die erstaunlich große Anzahl neuer und wesentlich bereicherter Auflagen, welche zwischen 1490 und 1510 erschienen, beweift dies; daß solches aber den Druckern nicht leicht fiel, geht aus der Menge auf's Prachtvollste ausgestatteter geschriebener Horarien hervor, welche aus eben derselben Zeit auf uns gekommen ist. Die Reichen und Vornehmen also hielten lange an der, eine höhere äfthetische Befriedigung gewährenden Sandarbeit fest.

Felix Soleil geht auf die hier angedeuteten Fragen nur theilweise ein. Als Bücherfreund unterzieht er nur einzelne (wie es scheint in seinem Besitz befindliche) Ausgaben solcher "Heures" einer eingehenden Betrachtung, indem er hauptsächlich sein Augenmerk auf die mehr oder weniger enge Verbindung richtet, in welcher die Flustrationen und Verzierungen mit dem Inhalt dieser Gebetbücher stehen. In

willkommener Weise wird hierdurch eine genaue Kenntnis ihres Inhalts vermittelt, wenn auch die bisweilen gar zu weitläufigen Auszüge aus gleichzeitigen Moralitäten und Predigten, welche bei dieser Gelegenheit als Parallelen und nähere Ausführungen mitgetheilt werden, eher als zufällige Lefefrüchte und schmückendes Beiwert erscheinen. Intereffant aber ift die Ausführung, wie in den ältesten Ausgaben (zu Grunde gelegt ift hierbei ein Druck des Philippe Pigouchet für Simon Boftre vom Jahre 1498) sich die Bilder genau dem Inhalt anpassen; wie in dem Typus der am vollkommensten ausgebildeten Gattung (Ausgabe von S. Vostre mit Kalender von 1508) sich das Streben kund gibt, den Inhalt durch reichlich beigegebene Berglein dem Berständnis des Benuters noch näher zu bringen; wie aber in den Drucken der Ron= kurrenten (Druck von Anth. Chappier für Gillet Hardouin vom Jahre 1504) der Zusammenhang von Wort und Bild mißachtet wird und die Mustrationen, namentlich diejenigen der Randleiften, gleich sinn= losen Zierrathe willfürlich über das Buch vertheilt werden. Die auf gewiffenloser Nachahmung beruhende, die Qualität durch die Quantität der Bilder ersetzende Ausstattungsweise der späteren Zeit wird u. a. durch einen Druck von Thilman Kerver's Wittwe vom Jahre 1525 illustrirt. Die in reicher Zahl beigegebenen Abbildungen bieten ge= treue wenn auch weitaus nicht genügend scharfe Reproduktionen der wichtigsten in diesen Gebetbüchern vorkommenden Ippen.

Im Unhang wird noch der aus der Mitte des 15. Jahrhunderts stammende Todtentanz in der Kapelle Notre-Dame de Kermaria (Côtes du Nord), welcher im Jahre 1856 von der Tünche befreit wurde, in recht mäßiger Abbildung mitgetheilt. Er stellt die Kepräsentanten der einzelnen Stände mit den jeweils durch eine Arkadensäule von ihnen getrennten Todtengerippen eine Kette bildend und tanzend dar.

W. v. Seidlitz.

Katholische Katechismen des 16. Jahrhunderts in deutscher Sprache. Herausgegeben und mit Anmerkungen versehen von Christoph Moufang. Mainz, Franz Kirchheim. 1881.

Eine dankenswerthe Sammtung, durch die es weiteren Areisen möglich wird, ein Bild der regen katechetischen Thätigkeit zu geswinnen, welche in der katholischen Kirche durch die Reformation hersvorgerusen worden ist. Es werden 14 Katechismen geboten. Den Anfang macht der Christenspiegel von Theodorich Kölde 1480, vom Herausgeber wortgetren aus dem Riederdeutschen umgeschrieben. Daß

er abgedruckt ist, obwohl er aus dem 15. Jahrhundert stammt, ist nicht nur berechtigt, weil er der erste gedruckte Ratechismus ist und in's 16. Sahrhundert hinein gewirkt hat, sondern auch weil er, der von Fanssen mit Anwendung protestantischer Magstäbe so boch ge= priesen ist, auch die spezifisch kathotischen Gigenthümtichkeiten zeigt, an die man sich drüben weniger gern crinnern läßt, 3. B. Dürftigkeit der Auslegung des Glaubens, gesteigerten Marienkultus u. f. w. Dann folgt der Katechismus von Dietenberger 1537, der besonders dadurch interessant ift, daß er die stärkste, auch materielle Beeinflussung durch Luther zeigt, so sehr er sich andrerseits der Reformation entgegensett. Weiter enthält die Sammlung zwei Katechismen von Wizel; der bekannte Catechismus ecclesiae 1535 von Wizel ist fortgelassen, weil er leicht zugänglich ift. Der erfte der beiden Wizel'schen, "Belehrung der Kinder der Kirche", vom Herausgeber zum ersten Mal in's Deutsche übersett, hat die interessante Eigenthümlichkeit, daß er den traditio= nellen Katechismushauptstücken eine Übersicht der biblischen Geschichte des Gottesreiches in Schriftworten vorausschickt. Außerdem finden sich die Katechismen von Johann v. Maltiz, Bischof von Meißen, von Gropper, von Peter von Soto, von Michael Helding, Johann Fabri, von Contarini, verdeutscht durch einen Sohn Agricola's 1560, von Lorichius, Matthäi, endlich der große und kleine Katechismus von Canisius.

Es sind dies keineswegs alle katholischen Ratechismen des 16. Jahrhunderts; zwei Katechismen, die er nicht hat ausfindig machen können, von Cremer und Titelmann, führt der Herausgeber selbst an; aber es find noch eine ganze Reihe von Titeln bekannt, über feine Stellung zu denen Mt. sich nicht ausgesprochen hat. Die Sammlung zeigt eine große Mannigfattigkeit. Nur einzelne haben die Form von Frage und Antwort. In Bezug auf die Stellung vom Bater Unser und Ave Maria einerseits und Dekalog andrerseits schwanken sie. Johann von Meißen hat nur den Glauben und den Dekalog, Contarini eigent= lich nur die Saframente und Zeremonien. Das, was Zegschwitz die mittelalterlichen Ersatsftücke genannt hat, die Todsünde, die Werke der Barmherzigkeit u. f. w. fehlt theils, theils ist es bei den Geboten und Berboten, theils als Anhang untergebracht. Eigenthümlich und zugleich prattisch ift Matthäi's Eintheilung, was der Chrift glauben, thun, lassen, hoffen, fürchten soll. Der Herausgeber hat die Ratechismen mit biographischen, bibliographischen und sprachlichen Unmerkungen versehen. J. Gottschick.

Holen. Bon G. Frmer. (Forschungen zur deutschen Geschichte 19, 273—306). 1879.

Nicht Irmer ist, wie man nach seiner Angabe (S. 285, Ann. 4) glauben follte, der erfte, der über die Belagerung Stralfund's durch die Raiserlichen den Bericht (The expedition of Monro. London 1634) des Majors Monro, der sich während jener Belagerung (1628) in Stralfund befand, benutt hat, sondern Otto Fock in seinen Rügensch. Pommer'schen Geschichten (Bd. 6. Wallenstein und der große Kurfürst. Leipzig 1872). Derfelbe fand im Jahre 1869 auf keiner deutschen Bibliothek eine Ausgabe des Monro'schen Berichtes, sondern mußte sich dieselbe aus Kopenhagen verschaffen (a. a. D. S. 467). Das mag seitdem anders geworden und J. das Buch Mionro's jetzt auf einer deutschen Bibliothek zur Verfügung gewesen sein. Immerhin mußte der Bf. D. Fock als seinen hierin wichtigsten Vorgänger nennen, zumal er die viel weniger verdienten Vorgänger Zober und Neubur vielfach erwähnt. S. 291 erwähnt J., daß "fast alle", die Zober's Buch benutten, gleich Zober dafür halten, der Oberft Holt, der am 8. und 18. Juli 1628 mit frischen Truppen aus Dänemark in Stralfund ankam, fei "ein anderer Holf als der früher erwähnte" gewesen. Nun ist aber meines Wissens D. Fock der einzige Frühere, der diese Meinung so wenig wie Frmer theilt, sondern (Anm. 2 auf C. 267) das am 9. Juli erfolgte Eintreffen des Oberften Solf mit dem schottischen Regiment Sphnie ausdrücklich als seine "Rückkehr" bezeichnet und Neubur tadelt, weil dieser schon am 2. Juli 400 aus Dänemark gekommene Soldaten von "einem Holk" kommandirt werden läßt. Wenn J. (S. 289, 1) die Außerung Wallenstein's, "die Festung musse doch herunter und wäre sie mit eisernen Retten an den Himmet gebunden" gegen die Zweifel L. v. Ranke's aus dem gleichzeitigen "Hansischen Wecker" und aus Monro als historisch erweist, so hat nicht er, sondern wiederum D. Fock dies zuerst aus beiden Quellen erwiesen. Fock legt außerdem mit Recht ein noch größeres Gewicht als 3. auf die Gewähr des damals ja in Stratsund befindlichen Monro und druckt Mouro's Worte (S. 474) gesperrt ab, die zu unserer Berwunderung I., obwohl sie doch der wichtigste Beweiß sind, nicht im Wortlaute anführt. Sie lauten: He would take it in three nights. though it were hanging with Iron chaines betwixt the earth and the heavens. Übrigens verdient, wie ich jum Schluffe gern bemerke, die umsichtige Methode des Bf.'s volle Anerkennung. G. Hang.

Johann Konrad Dippel. Der Freigeist aus dem Pietismus. Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der Auftlärung. Bon Wilhelm Bender. Bonn, Eduard Weber (Julius Flittner). 1882.

Der interessante und vielseitige Mann, welcher als Hauptwortführer des Laienvietismus einen weitreichenden Ginfluß ausgeübt hat - feine Unhänger waren, ohne eine Sette zu bilden, nach Bingen= borf's Zeugnis Legion — hat Anspruch darauf anders gewürdigt zu werden, als es bisher üblich war, etwa als "ein maßloses Organ aller durch die Zeit gehenden Geistesrichtungen" (Gaf). Bender hat sich nun nicht nur bemüht, über manchen dunklen Bunkt des roman= haften Lebens Dippel's mehr Licht zu verbreiten — durch archivalische Studien in Ropenhagen und Stockholm ist ihm dies bezüglich ber Gründe seiner Verhaftung in Berlin und seiner Flucht von da, seiner Gefangenschaft in Bornholm und seines Aufenthalts in Schweben gelungen — sondern auch den folgerichtigen Zusammenhang seiner geistigen Entwickelung flar zu legen. Der letteren Aufgabe aber hat B. sich in einem allgemeineren Interesse unterzogen. Er will nämlich an dem Beispiel Dippel's zeigen, daß die religiose Aufklärung in Deutschland nicht als "Abfall" von der in der vorhergehenden Periode herrschenden Gläubigkeit, sondern vielmehr als folgerechte Weiterent= wickelung derselben zu begreifen ist, und will zugleich das Vorurtheil zerstören, als ob die religiöse Auftlärung lediglich aus dem Ausland importirt oder aus dem Interesse an der Emanzipation der weltlichen Rultur von der kirchlichen Autorität (Thomasius, Wolff) entstanden sei. Innerlich überwunden werden, meint B. mit Recht, kann eine religiöse Organisation nur durch spezifisch religiöse Mächte. Er zeigt nun in einer ausführlichen Ginleitung, wie der positive Werth der Aufklärung in der Tendenz auf eine praktische und volksthümliche Auffassung des Christenthums besteht, und wie der Pietismus aufklärerisch gewirkt hat, nicht nur, indem er das Ansehen von Dogma und kirchlicher Sitte durch seine moralische Aritik erschütterte und durch seine Betonung der Wiedergeburt als der alleinigen Probe des Christenthums sowie durch Die Übung des geistlichen Priefterthums in den Konventikeln zu einem Standpunkt über den anerkannten Ronfessionen gelangte, sondern auch, indem er in der Pflege der mystischen Gemeinschaft mit Christus ein Princip in Wirksamkeit sette, das den Werth aller geschichtlichen Vermittelung der Religion aufhebt, so daß es nur des Verfliegens der schwärmerischen Stimmung bedurfte, um bei der allgemeinen Offenbarung Gottes in Vernunft und Gewissen als der allein gültigen, d. h.

bei der natürlichen Religion anzulangen, und auch die asketische Aufsfassung der Heitigung in die Moral der bürgerlichen Rechtschaffenheit und der Humanität umschlagen zu lassen. Dieser allgemeine Prozeß wird an dem Beispiel Dippel's veranschaulicht, bezüglich dessen B. zu dem Resultat kommt, daß er nicht, tropdem er Pietist war, sondern als Pietist vor der Aufklärung bereits das ganze Programm der Aufskärung vertreten hat.

"Aus der Orthodoxie in den Pietismus", "Der Angriff auf die Orthodoxie", "Für die pietistische Kirchenresorm", "Pietismus und Alchymic", "Halber und ganzer Pietismus", "Die pietistische Aufklärung" — so lauten die Überschriften der Kapitel, die schon andeuten, daß nach B.'s Meinung Dippel eine Entwickelung aus dem gemäßigten in den radikalsten Pictismus durchgemacht hat. Daran schließt sich ein 7. Kapitel "Die Reform der Theologie", eine Übersicht über Dippel's Gesammtanschauung. — Dippel ist zunächst, allerdings mit dem Stachel im Herzen, orthodoxer Gegner des Pictismus gewesen, hat darauf durch Gottfried Arnold seine "Durchbekehrung" zum Pietismus erfahren und die Probe auf dieselbe in Angriffen auf die Orthodoxic abgelegt. Dieselbe ist ihm in allen drei Konfessionen die gleiche klerikalische Herrschaft über die Laien, bei welcher der Zweck des Christenthums, die sittliche Wiedergeburt, nicht erreicht, ja geradezu durchkreuzt wird, weil die orthodoren Kirchen sich als Anstalten konstituirt haben, die durch die Mittel des "Ablasses" der Sündenstrafen und durch Garantie der Seligkeit die Gewissen abstumpfen. Fast noch ungunstiger als die katholische Rirche, deren Denstif und monchische Astese Dippel sympathisch ist, wird der Protestantismus beurtheitt. Sein Erbfehler ift der dogmatische Doktrinarismus, deffen Folge die Regermacherei ift, mahrend die Schrift nur moralische Regereien kennt. Mit besonderer Leidenschaftlichkeit greift er die "metaphysische Komödie" der Satisfaktionslehre an. Ferner wendet er sich gegen die Gin= mischung des Staates in Religionsangelegenheiten, welche ebenso wie der Dogmatismus und Ritualismus die Union der Konfessionen hindert. Seit dem Aussterben der Apostel hat die Beistestirche aufgehört und die Ara der durch jene Merkmale charakterisirten fleischlichen Weltkirche begonnen. "Drthopraxis gegen Orthodoxie" ist sein Schlagwort. Statt des orthodogen Dogmas foll das Evangelium von der Wieder= geburt durch Christi Lehre und Lebensegempel gepredigt werden, das jedem Laien verständlich ift. Der Symbolzwang ift abzuschaffen, Die

Schrift nicht als theologisches Schulbuch, sondern als Lebensnorm zu behandeln.

Diefer Kampf gegen die Orthodoxie foll nun aber nach B.'s Meinung zu gunften bes gemäßigten Pietismus geführt sein, Dippel habe an Spener's Reform geglaubt, bei Dippel sei nur eine rücksichtelosere, darum auch deutlichere Durchführung der Spener'schen Gedanken zu finden. B. limitirt freilich dies Urtheil selbst durch die Bemerkung, das Mißtrauen in der Reformfähigkeit der Kirche blicke schon früh durch, Dippel habe gleich anfangs erkannt, daß die Bor= anstellung des praktischereligiösen Zweckes des Chriftenthums eine Reform des Dogmas nach sich ziehen müsse. In der That steht aber Dippel gleich anfangs auf G. Arnold's überkonfessionellem Standpunkt; hatte B. den Umkreis der Gedanken dargelegt, die Dippel von dem Arnold dieser Periode, d. h. von dem Arnold des widerfirchlichen mustischen Individualismus empfangen konnte, fo wurde fein Angriff auf Die Orthodoxie weniger originell erscheinen, als es nach B.'s Darstellung der Fall ist. Es ist ja nun stets mißlich darüber zu urtheilen, ob ein radikaler Standpunkt nur der legitime Erbe eines gemäßigten ift, jo daß beide sich wie Konfequenz und Halbheit gegenüberstehen. Aber soviel läßt sich doch fagen, daß die Minstif Arnold's, in welcher schließlich die Art wurzelt, wie er und mit ihm Dippel Spener's pia desideria zu den Maßstäben ihrer Aritik der Kirche gemacht haben, eine qualitativ andre religiöse Anschauung ift als die, welche Spener festgehalten hat, wenn er den Grundsatz, der auch in der Apologie begegnet, in den Mittelpunkt ruckt, daß die Heiligung als Erkenntnisgrund der Rechtfertigung zu betrachten ift; das zeigt sich besonders darin, daß Spener die Gnadenerfahrungen des Einzelnen mit Luther auf dessen Taufe zurückführt. Damit ift ein Verständnis für die Bedeutung der Kirche angedeutet, das Dippel ganglich fehlt, und ebenso ift die Bedeutung der Rechtsertigung von Spener nicht verkannt, während von Dippel's gelegentlicher Auseinandersetzung mit dieser Lehre (S. 68) sich doch nicht das gleiche behaupten läßt.

Auf Dippel's "erste theologische Kampagne" folgt die Zeit seiner alchymistischen Studien und der praktischen Goldmacherei. Treffend weist B. die Seelenverwandtschaft zwischen der theologischen und der physikalischen Mehstik nach, er hätte vielleicht noch daran erinnern können, daß in der neuplatonischen Lehre von der materia prima auch eine historische Brücke zwischen beiden Richtungen vorhanden ist. Instruktivist die Übersicht über die vitalistische Kosmogonie, welche Dippel ebenso

dem Scholastizismus der Orthodoxie wie dem "Mechanismus" der Naturphilosophie der Cartesius, Spinoza, Hobbes, Leibniz entgegensetzt, und der Hinweis darauf, wie sich in Dippel der Gedanke heraus= arbeitet, daß alles Wissen auf physische und geistige Erfahrung zurück= gehen müsse.

Das 5. Kapitel, "Halber und ganzer Pietismus", schildert Dippel's Schicksale in Dänemark und Schweden, sowie seine letten Lebensjahre, die er unter dem Schutz der Wittgensteiner Grafen verbracht hat, und zeigt, wie Dippel sich von der "hallischen Mittelstraß", welche Orthodoxie und Pietät zugleich betreiben will und zu den unfrucht= baren dogmatischen und rituellen Satzungen nur noch selbstgewählte und für die Wiedergeburt des Herzens unfruchtbare asketische hin= zufügt, sich losgesagt — ein Urtheil, das Dippel übrigens schon in der ersten Periode ausgesprochen — um für die separirten Konventikelchriften als das Abbild der unklerikalischen apostolischen Gemeinde einzutreten, und das Programm einer Methode der Union aufzustellen, wonach unter Verzicht auf Verbindung mit dem Staat die Konfessionen fich zur Religion Chrifti zurudbefehren follen. Durch die gesetliche Aleinkrämerei und Enge der Konventikelchriften abgestoßen, hat D. endlich auch gegen ihre "geformte Pietät" die moralische Kritik gekehrt und ift zu dem Resultate gelangt, daß alle Gemeinschaftsformen die Beistestirche verunreinigen.

Das 6. Kapitel, "Pietismus und Aufklärung", entwickelt dann die aufflärerischen Ideen, welche Dippel zu verschiedenen Zeiten aus dem Pietismus gezogen, welche aber erft in der letten Beriode zu einem sein praktisches Verhalten bestimmenden Glaubensbekenntnis geworden find. Der mystische Pietismus führt zu der gegen firchliche Vermittlung gleichgültigen, konfessionslosen Religion, b. h. zu der Position der Aufklärung. Besonders eingehend wird dann die icheinbare Gegen= instanz besprochen, daß der Pietismus doch an der Vermittlung durch das Wort Gottes und die geschichtliche Offenbarung festgehalten habe. Dippel wird durch den Grundsat, daß die sittlich-religiöse Wiedergeburt der Zweck der göttlichen Offenbarung sei, dahin geführt, in der Schrift zwischen dem Evangelium und dem theologisch oder historisch In= teressanten zu unterscheiden und nur auf das erstere die Inspiration zu beziehen. Damit ift der wissenschaftlich freien Kritif der Schrift. wie sie der Rationalismus zuerst geübt hat, Bahn gebrochen. Aber von dem Gedanken aus, daß Bibelglaube jo wenig wie Dogmaglanbe wiedergebäre, kommt Dippel dahin, das "innere" Wort gegenüber dem

äußeren dergeftalt zu betonen, daß das lettere nicht nothwendig ift, sondern für den Wiedergeborenen überflüffig, ja das erstere auch unter den Beiden als wirtsam erkannt wird. Damit stellt fich die wesent= liche Identität des pietistischen inneren Wortes und der aufklärerischen Bernunft heraus. Bu demfelben Refultat gelangt er bezüglich der ge= schichtlichen Person Christi. Siftorienglaube wandelt nicht um, das thut nur der "Christus in uns". Der historische Christus ist nur ein aber nicht ein unentbehrliches Mittel, die Wirksamkeit des inneren Christus, der mit dem Geift Gottes, ja mit Gott selbst identisch ift. zu entbinden. Und so schlägt denn der mystische Rultus des Gottes Resus in den Kultus des Gottes Himmels und der Erde um. wahre Religion ist schließlich von nichts Historischem abhängig. Dippel vollzieht die Gleichung "der innere Chriftus oder Gemiffen und Vernunft". Das ist der Sache nach der Naturalismus der Aufklärung. Bietismus und Rationalismus sind also in letter Instanz nur dem Temperament nach verschieden. Was beide Richtungen sachlich unterscheidet, ist da lediglich die Verschiedenheit des Lebensideals. Dort asketische Heiligung, hier bürgerliche Rechtschaffenheit und aktive Suma= nität. B. bemüht sich nun zu zeigen, daß Dippel die Position der Aufflärung auch in moralischer Hinsicht erreicht habe, indem er durch Herausarbeitung einer religibs-sittlichen Auffassung der Wiedergeburt aus der mystisch-asketischen, durch Polemik gegen alle "geformte Pietät", durch Anerkennung des Werthes der bürgertichen Arbeit und Betonung der selbstverleugnenden Liebe zu Gott und den Menschen als des ein= zigen Kennzeichens der echten Weltverleugnung sich von den fektire= rischen Pietisten geschieden habe. Unstreitig ist diese Ablehnung aste= tischer Satzungen ein gewichtiges Moment, das für den Übergang des Pietismus in die Auftlärung neben dem andern, das B. hervorhebt. nicht gering anzuschlagen ist, daß nämlich eine asketische Lebens= auffassung nur unter besonderen geschichtlichen Konjunkturen über den Kreis der dazu disponirten hinausgreift; aber es ist doch wohl noch ein Unterschied zwischen solcher Ablehnung und der kulturfreudigen Stimmung der Aufklärung. Man könnte in der letteren eher ein Erbe der Orthodoxie sehen, die ja Arnold auch um deswillen befämpft hat, weit sie lediglich eine natürliche Moralität fördere. Über den interessanten letten Abschnitt, "die Reform der Theologie", zu be= richten, muß ich mir versagen.

Das klar und fesselnd geschriebene Buch B.'s hat jedenfalls das Verz dienst, die Erkenntnis des positiven Zusammenhanges zwischen Pietis= mus und Aufflärung, welche sich übrigens bei Tholuck, Erdmann, Landerer auch schon Bahn bricht, wenn auch dort wesentlich nur gestützt auf den moratistischen und subjektivistischen Zug des Pietismus, bereichert und besestigt zu haben durch den an einem klassischen Beispiel geführten Nachweis, wie die in weiten Kreisen als spezisisch evangelisch geltende Mystik, welche durch Arnold ein so starkes Ferment des Pietismus geworden ist, mit Nothwendigkeit die Entwerthung der geschichtlichen Offenbarung im Gesolge hat. Und es kann kein Zweisel sein, daß diese radikale, mit positiven religiösen Gründen vollzogene Kritik der Orthodoxie und des Kirchenthums viel stärker gewirkt hat, als die Bestrebungen von Thomasius, Leibniz, Wolff.

J. Gottschick.

Das Zeitalter Friedrich's des Großen. Bon Wilhelm Onden. Zwei Bände. Berlin, G. Grote. 1881. 1883.

Die Sammlung der "Weltgeschichte in Einzeldarstellungen" bringt hier zum ersten Male ein von dem Herausgeber selbst verfaßtes Werk. Onden's Aufgabe war gegen die seiner Mitarbeiter dadurch erschwert, daß die letzteren auf den Gebieten, deren Bearbeitung sie übernommen haben, bereits durch zum Theil sehr ausgedehnte und allseitig geschätzte Spezialstudien für eine Gesammtdarstellung sich gerüstet hatten, während D. mit Studien über die Fridericianische Epoche bisher nicht hervorgetreten ist; denn die zwanzigjährige monographische Thätigkeit des Bf., deren das Vorwort gedenkt, hat sich doch auf anderen Gebieten bewegt. Gleichwohl hat D. es möglich gemacht, mit dieser "Geschichte des Zeitalters Friedrich's des Großen", welche auch die literarischen Verhättnisse und die wirthschaftliche Entwickelung in den Kreis der Darstellung zieht, unter den für die neuere und neueste Geschichte geswonnenen Mitarbeitern noch als einer der ersten auf dem Plane zu erscheinen.

Für die Darstellung ist in umfassendem Maße das Versahren ansgewendet worden, "die Zeugnisse selber zur Nachwelt reden zu lassen", d. h. der Uf. hat aus Akten und Briesen, aus der polemischen, wissenschaftlichen und schönen Literatur in den Tenor der Darstellung Auszüge von oft sehr großem Umsange ausgenommen; z. B. wird 2, 809 eine ganze Seite durch die wörtliche Wiedergabe einer Seene aus der Minna von Barnhelm ausgesüllt, nachdem kurz vorher ein Citat aus dem Lessing'schen Philotas mehr als die Hälfte einer Seite (2, 805) einnimmt. So hält denn auch am Schlusse des Werkes nicht O.,

jondern Mirabeau den Epilog, mit einem fast eine Seite füllenden Passius aus der "Monarchie prussienne", welcher mit einem unmittels bar vorangehenden längeren Auszug aus Friedrich's II. Testament von 1769 durch den Übergang verbunden wird: "dies war Friedrich's des Großen letzte (?) Ansprache an sein Haus und seinen Staat, und über dem frischen Grabe des großen Königs richtete ein Fremder, der Graf Mirabeau, am Schlusse seines Werkes über die preußische Monarchie eine friedliche Ansprache an das deutsche Volk."

Mögen diese und ähnliche Verknüpfung der eingestreuten Quellen= stellen ziemlich äußerlich erscheinen, so wird doch im allgemeinen die Uneinanderreihung der einzelnen Ingredienzien als eine recht geschickte zu bezeichnen sein; ein glücklicher Griff in der Bervorhebung des Wirkungsvollen und die Frische und Leichtigkeit der Diktion haben ein ansprechendes Mosaik entstehen laffen; die gebotene Rost wird niemandem zu schwer erscheinen, wenn auch andrerseits nicht jede Nuance des Vortrags jedem Geschmacke zusagen wird: "der allgemeine Krach" (1, 20); "ein Zustand, der einer vollständigen Anarchie so ähnlich war, wie ein Ei dem anderen" (1, 31); "wie ein Schuljunge nahm er sich aus gegenüber des Herzogs von Orleans imponirender Per= jönlichkeit" (1, 35); "wie groß war ihre Überraschung als sich heraus= stellte, daß das preußische Lager leer, gang leer sei und die preußische Urmee auf und davon sei. Zwei Stunden nach Mitternacht setzte sich auch Daun mit Lacy in Bewegung, um langfam, langfam die Ratbach zu überschreiten" (2, 297); "der Kaisertraum Karl Albert's endete in fürchterlichem Erwachen" (1, 359); "der Traum des Marschalls Belle-File war ausgeträumt" (1, 372); "so der Sommernachtstraum Lord Carteret's und der Königin Maria Theresia; im Augenblick, da es Ernst werden sollte, war er schon verflogen" (1, 385).

D. hat seine ausgedehnte Aufgabe noch erweitert und erschwert durch Hereinziehung von Materien, die mit der Geschichte des 18. Jahrshunderts nichts zu thun haben. Die gedrängten Übersichten der dänisschen und portugiesischen Geschichte seit dem Beginn der Neuzeit mit Angabe der Regierungszeit der sämmtlichen Könige (2, 341—344; 454—461) sind wohl nur unter dem Gesichtspunkte gegeben, jedes Kapitel der Historie an irgend einer Stelle der "Weltgeschichte in Ginzeldarstellungen" unterzubringen. Leider hat dabei der Vf. für die Schilderung der dänischen Verfassungsverhältnisse des 16. Jahrhunderts die Studien von Erstev unbeachtet gelassen, nach deren Ergebnissen sich die Rechnung zwischen Königthum und Adel, infolge der Resorm

des Lehnswesens in monarchischem Sinne, der Umwandlung zahlreicher Dienstlehen in Rechenschaftslehen, wesentlich anders stellt, als D. mit der älteren Tradition annimmt. Auch von der Verwerthung der reichen neueren historischen Literatur Schwedens hat D. für die Zwecke seines Buches abgesehen; nicht bloß die Arbeiten Frysell's und Malmström's bleiben unberücksichtigt, sondern auch die allemal ohne Kenntnis der schwedischen Sprache erreichbaren Briefe Friedrich's des Großen an die Königin Ulrike, die Klinckowström veröffentlicht hat.

Auffälliger sind die Lücken in D.'s Renntnis der einschlägigen deutschen Arbeiten. Ranke's Notiz über "preußische Manifeste" hat ber Bf. nicht gelesen, wie an zwei Stellen seines Buches, das eine Mal in fehr verhängnisvoller Beife (vgl. unten) fich zeigt; aus Dropfen's Abhandlung "Zu den historischen Schriften Friedrich's des Großen", zusammengehalten mit Geschichte der preußischen Politik 5, 3, 421, würde er ersehen haben, daß Friedrich seine geheimen politischen Informationen nur zum Theil erst seit 1753 (D. 2, 55), zum anderen Theil mindestens bereits feit 1747 erhielt. Bailleu's in diefer Zeit= schrift beigebrachter Nachweis über Friedrich's Motive zur Gründung des Fürstenbundes wird von D. zum eigensten Schaden ignorirt. Böttiger's Sächfische Geschichte muß in der Umarbeitung Flathe's be= nutt werden. D. beklagt (2, 527), daß ganze wichtige Theile ber Wirthschaftspolitik Friedrich's selbst dem Auge ernsterer Beobachter ent= geben: "so hat selbst Roscher für Friedrich's Bankengründungen nur eine ganz kurze Erwähnung". Daß Poschinger über diese Berhält= niffe Mittheilungen aus den Akten des Berliner Archivs gegeben hat, weiß der Bf. offenbar nicht.

Daß hinsichtlich der Verarbeitung des benutzten Materials in eine zusammenhängende Darstellung von solchem Umfange Ungenauigsteiten und Fehler sich eindrängten, daraus wird dem Vf. villigerweise fein allzu schwerer Vorwurf gemacht werden können, und O. wird sich der Unvermeidlichkeit solcher Versehen, da er nun einmal das nonum prematur in annum unbeherzigt lassen wollte, von vornherein selber bewußt gewesen sein. Die französischen Pays d'élection waren nicht die einzigen taillepslichtigen Gebiete (1, 7), denn in den Pays d'État und den Pays d'imposition kam die Taille nur nach einem anderen Nodus zur Einziehung. Das Einnahmebudget Frankreichs wird (1, 7) auf 105—110 Millionen angegeben, eine Zahl, die für den Zeitpunkt des Todes Colbert's zutrifft, nicht für die Zeit des Erscheinens der Dime royale; in dieser Schrift selbst konnte O. die

Ziffer 160 Millionen finden, welche den sonst überlieferten Angaben etwa entspricht. Die Taille wird unrichtig als die einzige Steuer bezeichnet, welche vom Eigenthum und Einkommen direkt erhoben worden sei (1, 9), während doch mit 1701 die Kapitation eine dauernde direkte Steuer geworden war. Die Übersetzung Tranksteuer für aides (1, 10) zieht den Begriff dieser Steuer zu eng. Boisguillebert's Schriften ersschienen schon 1707, nicht erst 1712 (1, 16) unter dem Titel Testament politique de Vauban. Auf 16 Seiten Ungenauigkeiten genug.

Greifen wir ein anderes Rapitel heraus. Das Schreiben Fried rich's II. an Maria Theresia vom 5. November 1740, dessen Inhalt nach D. (1, 302) "noch eindringlicher gemahnt haben foll", enthielt nichts als den Ausdruck der Kondolenz anläglich des Ablebens Karl's VI. in den typischen Wendungen des Kanzleistiles, und das a. a. D. citirte österreichische Restript vom 19. November bezieht sich denn auch mit nichten auf das Schreiben vom 5. Die Denkschrift vom 29. Juni 1741 ist dem Kurfürsten von Baiern nicht durch den Freiherrn (damals noch nicht "Grafen") Schmettau überbracht (1, 356), der erft einen vollen Monat später nach München abging; vgl. Politische Korrespondenz Friedrich's des Großen 1, 206. 288. D. fagt 1, 394, daß Friedrich II. "schon im Februar" feinen Ministern eine Zusammenstellung der Gründe vorgelegt habe, die ihn eine Wiederaufnahme der Feindseligkeiten durch den Wiener Sof voraussehen ließen. Citirt wird Polit. Korr. 3, 35, wo aber in der Anmerkung 2 ausdrücklich angegeben ift, daß die schon im Febr. 1744 entstandene Denkschrift erft am 3. Juli dem Ministerium mitgetheilt ift. Damit aber nicht genug, fagt ber Bf. nach wenigen Seiten (1, 402 Ann. 2), daß er den Abdruck der am 3. Juli mit= getheilten Denkschrift in der Politischen Korrespondenz "ungern vermisse". Der Bf. hätte in der Politischen Korrespondenz nicht bloß blättern follen.

Nach D. 1, 281 hätte Friedrich nach seiner Thronbesteigung Volstaire seine Absicht mitgetheilt, nach Preußen zu reisen, "um dort die Huldigung zu empfangen ohne die heilige Ampel und ohne die zwecksund sinnlosen Förmlichkeiten". Unter den sinnlosen Förmlichkeiten wäre "die heilige Ampel" ohne Frage die sinnloseste gewesen; das ampoule des französischen Originals heißt aber auch nicht Ampel auf deutsch, sondern Salbslasche.

Schwerer wiegend als derartige Flüchtigkeiten ist eine bisweilen hervortretende Übereitung des Urtheils, die zum mindesten in einem Falle über das Maß des Entschuldbaren hinausgeht. D. zeiht den Grafen Hertberg, der 1787 die Autorschaft des Mémoire raisonné von 1756 öffentlich für sich in Anspruch genommen hat, der Unwahr= heit. D. beruft sich darauf, daß jeder Sat dieser Staatsschrift in einem Stile gehalten sei, "in welchem außer Friedrich dem Großen überhaupt damals kaum jemand französisch schrieb" (2, 56). "Überdies redet der Berfasser im Ton tieffter Überzeugung und theilt feine Über= zeugung auch jedem unbefangenen Leser mit, denn er beweift urkund= lich die Richtigkeit jedes Sates und sagt nicht ein Wort mehr, als er beweisen kann. Wenn nun Hertberg dreißig Jahre später eine gang andere Auffassung, als die hier vorgetragene, fundgibt, so kann dies nicht in Gedächtnisschwäche seinen Grund haben. Wer einmal auf Grund felbständigen Studiums der Aften zu einem fo überzeugenden Ausdruck eigener Überzeugung gelangt ift, der kann zu keiner Beit seines späteren Lebens derart von sich selber abfallen, wie das hier angenommen werden müßte. Da die sprachliche Fassung ihrerseits ihre eigentliche Kraft der unerbittlichen Dialektik verdankt, die einzig dem festen Glauben an das eigene Recht entspringt, so steht für uns fest, daß S. bei dieser Staatsschrift feine anderen Dienste geleistet haben kann, als die eines Sekretärs, dem der König entweder in die Feder dittirt oder einen fertigen Auffat zum Behuf jener rein äußerlichen Nachhefferungen übergeben hat, die Friedrich bei allem, was er drucken laffen wollte, mit Recht für nöthig hielt." Gewiß, Argumente in Fülle, aber keines ist stichhaltig und D. wird nicht verlangen, daß, mas für ihn "feststeht", auch seine Leser binden soll. Die Entstehungsgeschichte des Mémoire raisonné, die übrigens schon in dem oben erwähnten Auffate von Ranke (3. W. 30, 243) kurz berührt ift, läßt fich in den Aften genau verfolgen: Friedrich hat am 12. Sept. 1756 aus dem Lager einen Roffer mit den dem Dresdener Archiv entnommenen Schrift= ftuden dem Ministerium in Berlin mit dem Befehl, Dieselben drucken zu lassen, übersendet, ohne jede nähere Anweisung für die Beröffent= lichung. Darauf hat der damalige Geh. Legationsrath v. Hertberg unter Leitung der Minister Podewils und Findenstein und unter um= faffender Mitwirkung des letteren die Einteitung zu der Auswahl von Attenstücken geschrieben, auf deren Beröffentlichung das Ministerium fich beschränken zu muffen glaubte. Als die Minister dem Ronige das Manuftript zur Durchsicht vorlegten, gab Friedrich seinem Unwillen über die dadurch verursachte Verzögerung der Drucklegung durch die ungnädige Bemerkung Ausdruck: "J'ai été surpris de voir par le rapport que je vous renvoie ci-clos, que vous prétendez me faire lire la pièce y jointe, qui demande un temps que je n'ai pas, étant entièrement occupé à des choses bien plus sérieuses" (8. Oft.). Der König bezeichnete das Finckenstein serzberg'sche Elaborat, das nunmehr als Mémoire raisonné (den Titel gab Finckenstein) gedruckt wurde, als "extrait assez sec". Meines Erachtens hätte eine Konssittation des bezüglichen Aktensascikels des Berliner Archivs, insofern sie den Ef. vor einem starken Lapsus behütet hätte, seinem Buche mehr gedient, als die Ausstaffirung desselben mit ein paar Excerpten aus unedirten hannoverschen Akten ein Flitterschmuck, der das Werk doch nicht über die ihm zukommende Bedeutung empor zu heben vermag.

Popularisirende Darstellungen gelten im allgemeinen dafür, die Pflanzstätte oder doch Pflegeanstalt einer apokryphen historischen Vul= gata zu sein. Das D.'sche Werk ist nicht völlig frei von der auf diesen Zweig der geschichtlichen Literatur entfallenden Schuld. Gine Angabe, welche Schäfer (1, 188) immerhin nur in Form einer Vermuthung machte, kehrt bei D. in der Form einer diesmal zwar nicht apodiktischen. aber doch affertorischen Behauptung wieder, wenn (2, 79) von Peters= burger Briefen die Rede ist, welche im Juli 1756 dem Könige von Preußen "im engsten Vertrauen von sehr guter Hand, d. h. von dem Großfürsten Beter zugingen". Da dieselbe Angabe gleichzeitig noch in einem anderen für das größere Publikum geschriebenen Werke, der deutschen Geschichte von Stacke (2, 450), eine Versetzung aus dem Reiche der Vermuthungen in das Reich der Thatsachen sich gefallen lassen muß, so mag, um moderner Mythenbildung entgegenzutreten, hier ein für allemal konstatirt sein, daß Friedrich II. die in Rede stehenden Petersburger Nachrichten aus Berichten des holländischen Gefandten am ruffischen Hofe, van Swart, schöpfte.

Reinhold Koser.

Das Tagebuch Kaiser Karl's VII. aus der Zeit des österreichischen Erbfolgekriegs, nach dem Autograph herausgegeben von K. Th. Heigel. München, M. Rieger. 1883.

Im 8. Bande der "Forschungen zur baierischen und deutschen Geschichte" hatte L. Häusser memoirenartige Aufzeichnungen Karl's VII. über die Ereignisse des Jahres 1744 veröffentlicht. Bei einer Bersteigerung der Bibliothek des Schlosses Neubeuern am Jun ist jetzt ein Manuskript von der Hand dieses Kaisers zum Vorschein gekommen, das eine Darstellung der Vorgänge seit dem Tode Karl's VI. bis

Ende 1743 enthält und offenbar mit der von häusser veröffentlichten Aufzeichnungen ein Ganzes bildet. Zweckmäßigerweise hat Heigel seiner Ausgabe des neu aufgefundenen Manuffripts einen Neudruck des bereits bekannten Fragmentes angeschlossen, unter Berichtigung der Lese= und Drucksehler des Häuffer'schen Textes. Das Ganze charakterisirt sich, wie die Einleitung des Herausgebers ausführt, weder als ein ein= heitliches Memoirenwerk, noch als ein systematisch fortlaufendes Tagebuch: "es sind aber Tagebucheinträge zu Grunde gelegt, auch Depeschen und Briefe hat der Bf. benutt, und so wurden bald größere, bald fleinere, nur lose zusammmenhängende Abschnitte niedergeschrieben". Sehr dankenswerth find die über 60 Seiten füllenden "Anmerkungen und Zusätze" des Herausgebers mit Hinweisen auf die einschlägige Literatur (wobei auffallenderweise Bd. 1-3 der "Bolitischen Korrespondenz Friedrich's des Großen" als "Publikationen aus den Prcußi= schen Staatsarchiven I-III" citirt werden), sowie biographischen und geographischen Angaben. Die im Anhange aus einer Handschrift des Münchener Geh. Hausarchivs mitgetheilten autobiographischen Notizen des Kaisers über die Zeit von der Geburt bis 1730 enthalten zumeist Daten über den äußeren Lebensgang. R. K.

Geschichte des ersten Schlesischen Krieges. Nach archivalischen Quellen dargestellt von L. Grünhagen. Zwei Bände. Gotha, F. A. Perthes. 1881.

Der erste Schlesische Krieg wird in diesem Werte, der Frucht zwanzigjähriger Studien des 2f., zum dritten Male auf Grund archivalischer Quellen nach seinem politischen und militärischen Verlauf dar= gestellt. Grünhagen beruft sich darauf, daß bei seinen Vorgängern nach Blan und Anlage ihrer umfassenden Werke, die den ersten Schlesischen Krieg nur als ein Glied in der Rette der Gesammtentwickelung des preußischen Staates behandeln, die Richtung auf das Detail und "eine weit ausgedehnte Fundamentirung der Quellen, vornehmlich der handschriftlich archivalischen" ausgeschlossen blieb. So ist denn, nachbem 1873 Dropsen dem ersten Schlesischen Krieg, den Ranke zuvor in einer Anzahl Kapitel behandelte, einen ganzen Band gewidmet hatte, jett ein zweibändiges Werk gefolgt, das den Berlauf der für die Geschicke der engeren Heimat des Bf. folgenreichsten geschichtlichen Epoche im einzelnen und gleichsam tagebuchartig, stellenweise in be= haglicher Kleinmalerei, schildert. Zugleich legte der Bf. Gewicht darauf, durch das Zurückgehen auf Zeugnisse von möglichst verschiedener Provenienz einen möglichst universalen Standort zu gewinnen. Er hat

zu diesem Behuse namenisich die Archive zu London, Hannover, Zerbst und Dresden ausgenutt; das Pariser Archiv hat er nicht besucht. Wenn nun unmittelbar nach dem G.'schen Werke mit seinen neuen Ausschlässen vornehmlich aus englisch=hannoverschen Akten gleich noch einmal eine zweibändige Geschichte des ersten Schlesischen Krieges erscheint, welche bisher unbenutzte Akten aus Paris heranzieht, das Werk des Herzzogs v. Brogsie: "Frédéric II. et Marie Thérèse" (vgl. H. Z. 51, 54 ff.), so wird dadurch freilich die Diskussion, die G. zu schließen meinen mochte, sosort von neuem eröffnet. In dieser Beziehung war der Augenblick, in welchem der Bf. seine Studien abschloß und der Öffentslichseit vorlegte, nicht glücklich gewählt, und im Interesse der Sache ist zu bedauern, daß der deutsche Forscher in der Debatte vor dem französsischen Redner zu Worte gekommen ist.

Wie vor allem die Politik Georg's II. das Interesse des Bf. fesselte, so hat er auch bei seiner Nachlese in dem für den ersten Schlefischen Krieg oft durchgearbeiten Berliner Archiv diejenigen Aften= reihen bevorzugt, welche die Zeugnisse ber Beziehung Preußens zu England und Hannover enthalten. Bei gleichmäßiger Berücfsichtigung fämmtlicher preußischer Atten würde der Bf. u. a. ersehen haben, daß die von Friedrich II. in der Histoire de mon temps erwähnten Nachrichten über die Haltung Chétardie's während der russisch-schwedischen Friedensverhandlungen schon im Mai 1742 durch Mardefeld's Berichte zur Kenntnis des Königs gelangt sind (2, 340). Und wenn der Bf. 2, 124 Anm. 5 aus dem Schweigen der fünf Kabinetsschreiben vom 15. Januar 1742 die Gewißheit gewinnt, daß Friedrich damals noch nicht beabsichtigte, perfönlich nach Dresden zu gehen, so widerspricht dem eine in den Akten befindliche Mittheilung von Gichel an Bode= wils, Potsbam 15. Januar. Besonders zu bedauern ift, daß der Bf. unterlassen hat, die Berichte Schmettau's über seine erste Sendung an den baierischen Hof durchzuarbeiten. G. erzählt (2, 6) ausführlich von einem Kriegsrath, der am 15. August 1741 "in der baierischen Haupt= stadt" flattgefunden hätte und in welchem der französische Gesandte Beauvau gegen Schmettau geäußert haben soll: "Si nous rendons l'électeur maître de Vienne, nous ne le serons plus de lui." S. gibt an, daß Schmettan diese Worte gleich nach der Konferenz nieder= geschrieben zu haben versichere, und citirt Schmettau's im Berliner Archiv befindliche Actes d'ambassade fol. 203, wo denn die Auße= rung Beauvau's in der That sich findet, ebenso wie die Notiz: "J'écrivis encore le même soir 15 août, toutes ces circonstances, et le len-

demain je n'ai pas manqué d'en faire la confidence aussi à l'électeur." Es fragt sich, was für eine Niederschrift Schmettau hier im Sinne hat. An das Manuffript der Actes d'ambassade ist nicht zu denken - ein Gedanke, auf den G.'s Ausdruck bringen könnte - benn die Actes d'ambassade charafterisiren sich als eine von Schreiberhand angefertigte Abschrift einer längere Zeit nach den Greignissen verfaßten memoirenartigen Erzählung mit eingestreuten Aktenkopien, in denen die im Original chiffrirten Stellen jedesmal fehlen: Beweis, daß dem Marschall Schmettau seine Dechiffres zur Zeit der Redaktion der Actes d'ambassade nicht mehr zur Hand waren. Es war dieser Sachlage gegenüber nach dem elementarften Grundsatze historischer Methode nichts anderes zu thun, als zu Schmettau's unmittelbar nach ben Ereignissen abgestatteten diplomatischen Berichten zu greifen, und dies hat G. verjäumt. Da ergibt sich sofort, wie unzuverlässig die Actes d'ambassade sind: nicht am 15. August hat der Ariegerath stattge= funden, sondern am 20. und zwar in Rymphenburg; vom 12.—20. August hat Schmettau den Kurfürsten nicht einmal gesehen. Und nun hat Schmettau allerdings noch am Abend des 20. einen Bericht an Friedrich II. niedergeschrieben 1), aber in demselben findet sich kein Wort von der in der späteren Aufzeichnung erwähnten Außerung Beauvau's. Soll Beauvau's Außerung wirklich gefallen sein, so trifft Schmettau der schwere Vorwurf, ein Moment, das für Friedrich von höchster Bedeutung sein mußte, seinem Herrn verschwiegen zu haben. Aber ich glaube, daß Schmettau gegen diesen Vorwurf in Schutz zu nehmen ift. Er sucht für die Abneigung der Frangosen gegen den Marsch auf Wien in seinen Berichten nach allen möglichen Gründen: wozu bedurfte er deren noch, wenn Beauvau's Außerung wirklich gegen ihn geschehen wäre? Zudem sagt Schmettau in dem Bericht vom 20. August positiv, daß er Beauvau für den Plan, auf Wien zu gehen, gewonnen habe. Unter allen Umftänden kann von einer Ginwirkung auf Fried= rich's Entschtüffe in der Zeit vor Rleinschnellendorf nicht die Rede fein; denn Schmettau's Berichte an den König enthalten die Außerung nicht. Um wenigsten der in Friedrich's Immediaterlaß vom 28. August

<sup>1)</sup> Wie ich denn annehme, daß in der angesührten Stelle der "Actes d'ambassade" hinter j'écrivis die Worte "au roi mon maître" von dem Absschier ausgelassen sind; nur dadurch gewinnt das aussi vor à l'électeur seine Beziehung. Auch würde man sonst statt j'écrivis erwarten: je couchai par écrit.

erwähnte Bericht vom 15. August, wie G., irregeführt durch das falsche Datum des Kriegsrathes in den Actes ambassades, alzu zuversichtzich angenommen hat. Auf Schmettau's Bericht über den Kriegsrath bezieht sich erst der Erlaß vom 4. September (Polit. Korr. 1, 328).

Aus einer Durchsicht der Reichstagsatten würde G. fich über= zeugt haben, daß das durch Ranke benutte Schriftstück, welches 2, 155 Unm. 1 der Erzählung zu Grunde gelegt wird, durch nichts sich als glaubwürdige Quelle legitimiren kann. Wieder ein anderes Aktenfascifel belegt die in der Bolit. Korr. 1, 443 Anm. 1 gemachte An= gabe über das Datum der in London abgegebenen französischepreußischen Erklärung. Andrie berichtet, London 29. Dezember, daß er am 27. in Gemeinschaft mit dem französischen Geschäftsträger Buffy in einer Audienz dem König von England die Erklärung abgegeben habe; wenn der Inhalt desselben schon vorher den Ministern Georg's II. bekannt war, woraus G. (2, 83 Anm. 2) die Unmöglichkeit des Da= tums 27. Dezember folgern will, so ist zu bemerken, daß in Fällen der Abgabe von diplomatischen Noten an die Person des Souverans dem Ministerium desselben von dem Inhalte vorläufige Mittheilung zu geschehen hat. In Betreff der völkerrechtlichen Formen des inter= nationalen Verkehrs sei zu der Angabe, daß der preußische Gesandte Mardefeld für die Ratifikation des Vertrages mit Rußland seine Unterschrift verweigert habe (1, 294), die Bemerkung gestattet, daß, wo es sich um Ratifikationen handelt, nicht mehr die Unterschrift des Unterhändlers, sondern die des Souverans erfordert wird. Gleichfalls eine nicht exakte Anwendung der Terminologie ist der Gebrauch der tech= nischen Bezeichnung Botschafter für Diplomaten zweiter Rlasse wie den preußischen Ministre plénipotentiaire in London, Graf Truchsek.

Gewiß hätte es sich verlohnt, bei der Sammlung des Materials nicht immer innerhalb der kurzen Spanne Zeit zwischen 1740 und 1742 zu bleiben. Das Studium auch der Fortsetzung der Politischen Korrespondenz, des doch schon im Juli 1880 ausgegebenen 4. Bandes mit den Dokumenten von 1745, würde für die 2, 125 besprochene Affaire Klencke-Brühl ein Moment von Erheblichkeit haben gewinnen lassen. — Ein interessantes Urtheil von Lucke Schaub über Robinson, der in dem G.'schen Buche eine so große Rolle spielt, sindet man in den Marchmont Papers 1, 216: "That Robinson faisait le capable et l'important, dut was incapable and had his head as consused as his master Horace Walpole; that he was a brouillon et brouillait les affaires" etc.

Trot der von dem Bf. (2, 206) beigebrachten Gründe vermag Ref. sich nicht zu der Annahme zu entschließen, daß die in der Polit. Korr. 2, 98 ff. abgedruckten undatirten Denkschriften an den Grasen Podewils gerichtet waren und demselben in Selowiß am 22. März mitgetheilt wurden, und zwar u. a. auß dem diplomatischen Grunde, daß den Denkschriften ein Präsentationsvermerk des Ministers sehlt. Die Vermuthung, daß Podewils' undatirte Aufzeichnung eine Antswort auf diese Denkschriften sei, scheint mir nach nochmaliger genauer Prüsung des Inhalts außgeschlossen. Wenn übrigens G. meint, daß des Königs "Denkschrift" die Gründe für den Separatsrieden "nachsdrücktich an zweite und letzte Stelle" setze, so ist diesem Mißverständnis entgegen zu bemerken, daß nicht von einer Denkschrift gesprochen werden kann, sondern daß zwei Denkschriften auf zwei getrennten Blättern vorliegen, so daß niemand wissen kann, welche von beiden zuerst zu Papier gebracht wurde.

Wenn G. 2, 94 Anm. 2 in der Sammlung der Preußischen Staatsschriften den Cirkularerlaß vom 29. Dezember 1741 vermißt, so sei die Bemerkung gestattet, daß in dieser Sammlung, wie die Vorzede ersehen läßt, nur die ihrer Zeit an die Öffentlichkeit gelangten Staatsschriften Aufnahme zu finden hatten.

Die von dem Bf. gewählte Disposition, nach welcher die milistärischen und die diplomatischen Ereignisse nach einander geschildert werden (vgl. 1, 271), hat an ein paar Stellen zu Wiederholungen geführt, die vielleicht zu vermeiden gewesen wären (vgl. 1, 215 f. mit 1, 400 f.; 1, 248 f. mit 2, 15). Das dem 2. Band vorangestellte Druckssehlerverzeichnis für den 1. Band ist nicht vollständig; von störenden Drucksehlern seien z. B. noch korrigirt: 1, 49 3. Mai in 3. November: 1, 67 2. November in 2. Dezember und 3. November in 3. Dezember; 1, 87 und 1, 100 Vertrag von 1738 in 1739; 1, 137 1725 in 1715; 1, 401 12. Mai in 22. Mai: 2, 11 ist die Verschmelzung der beiden Wittwen Kart's VI. und Joseph's I. in eine Kollektivwittwe wohl auch auf einen Drucksehler zurückzusühren.

Die sympathische Aufnahme, die das Werk zumal bei den schlessischen Landsleuten des Bf. gefunden hat, wird denselben auf die Jahre seiner jetzt zum Abschluß gediehenen Fridericianischen Studien mit Befriedigung zurückblicken lassen.

Reinhold Koser.

Rheinsberg, Memorials of Frederick the Great and Prince Henry of Prussia. By A. Hamilton. 2 Vols. London, John Murray. 1880.

Rheinsberg, Friedrich der Große und Prinz Heinrich von Preußen. Bon Andrew Hamilton. Mit Bewilligung des Verfassers aus dem Englischen übersetzt von R. Dielit. Zwei Bände. Berlin, R. v. Decker (Marquardt u. Schend). 1882, 1883.

Die Erinnerungen eines modernen englischen Touristen an Rheinssberg und seine berühmten Bewohner zeichnen sich durch anschauliche Lokalschilderung, durch fleißige und umsichtige Benutzung der älteren wie der neuesten Literatur aus und werden auch deutsche Leser untershalten und unter Umständen belehren.

R. K.

Geschichte der kgl. Hauptstadt Olmütz von den ältesten Zeiten bis zur Gegenwart. Von W. Müller. Wien und Olmütz, E. Hölzel. 1882.

Wenn auch der Bf. im Vorworte ausdrücklich erklärt, daß er auf streng wissenschaftliche Behandlung des Stoffes verzichtet habe, so ist seine Geschichte doch ein sehr verdienstvolles Werk, und wir könnten es nur mit Befriedigung begrüßen, wenn wir für alle mähsrischen Städte ähnliche Leistungen besäßen.

Schon in vorhistorischer Zeit mag an der Stelle des heutigen Olmütz ein Pfahlbau gewesen sein; erft in jüngster Zeit find neue Funde von Bedeutung gemacht und die Reste eines prähistorischen Ringwalles aufgefunden worden. In der Quadenzeit wohl ein befestigter Plat, ward es später eine flawische Stadt, deren Name ver= ichieden abgeleitet wird ("Stadt des Holomut" oder "Stadt, wo Bier gebraut wird"). Sicher erscheint Olmütz als Burg erst im 11. Jahr= hundert. Reichlicher werden die Quellen seit der Premystidenzeit. 1063 ward ein Bisthum gegründet und zeitweilig residirten Premps= liden als Herzoge hier. Mit der nun folgenden Erweiterung der Stadt fanden sich auch deutsche Rolonisten und deutsches Recht ein. Ausführlich wird das wichtigste Ereignis des 13. Jahrhunderts, die Belagerung von Olmütz durch die Mongolen und die angebliche große Schlacht, welche durch Jaroslav v. Sternberg gewonnen worden sein soll, erörtert, dabei aber der Lettere mit Recht in's Gebiet der Kabel verwiesen. Große Förderung erfuhr Olmütz durch Bischof Bruno und Prempst Ottokar II., von dem auch das älteste Privilegium der Stadt herrührt. Von da wird die Darstellung ausführlicher, wenn auch Olmütz wenig in die große Geschichte eingreift. Um 4. August 1306 wurde hier in der Domdechanei der lette Prempslide

ermordet; die Autonomie der Stadt macht unter den Luxemburgern große Fortschritte: unter Johann wird sie als Hauptstadt von Mähren bezeichnet, ein Lehnhof entsteht und ein städtisches Rechtsbuch wird angelegt. In der Huffitenzeit stand Olmütz treu auf Seite des Raisers gegen die Suffiten und erwehrte fich mit Erfolg der Angriffe der letteren. Rurze Zeit kam es dann unter die Herrschaft Ungarns. Die Refor= mation fand früh Eingang, und im Treißigjährigen Kriege hatte es schwere Schicksale zu erdulden, da es sich auf Seite der Protestanten Kardinal Dietrichstein und die Jesuiten führten strenges Regiment; bann bemächtigten sich die Schweden der Stadt; mit dem Frieden von 1648 ward Olmütz wieder kaiserlich. Auch in den schlesischen Kriegen hatte die Stadt Manches zu leiden. Die lette größere Kriegsgefahr im Jahre 1866 wird nach dem wörtlich abge= druckten Tagebuche des jetigen Bürgermeifters Josef v. Engel vorgeführt. — Rahlreiche gut gewählte Illustrationen, zum Theil nach alten Dibildern von Professor Langl entworfen, schmuden bas Werk. Dittrich.

Geschichte von Ungarn. Von Ignaz Aurelius Feßler. Zweite ver= mehrte und verbesserte Auflage. Bearbeitet von Ernst Klein. Leipzig, Brock= haus. Fünf Bände. I. 1867 (bis 1301). II. 1869 (1301—1457). III. 1874 (1458—1576). IV. 1877 (1576—1705). V. 1883 (1705—1792).

Die Neubearbeitung der, namentlich in ihren auf innere Geschichte sich beziehenden Abschnitten noch immer unübertroffenen Geschichte Ungarns von Feßter war ohne Zweisel ein dankenswerthes Untersnehmen. Klein hat in erster Reihe den vielsach gewundenen und abschweisenden Text des Originals sorgfältig umgearbeitet und zugleich je zwei Bände der ersten Ausgabe in einen zusammengezogen. Gine weitere Abweichung besteht darin, daß die neue Austage mit dem Jahre 1791 schließt, während die erste bis zum Jahre 1812 reicht. Allerdings bedeutet das erstere Jahr einen eingreisenderen Abschluß für die nationale Geschichte, als das letztere. Doch hätte der Bearbeiter auch auf einem uns näher gelegenen Zeitpunkte Kast machen können. Er beabsichtigte übrigens, die Darstellung der neueren Geschichte bis auf die Gegenwart in einem selbständigen Werke fortzuseten.

Was nun die sachliche Seite betrifft, so hat K. unleugbar eine große Reihe von hinfällig gewordenen Behauptungen F.'s ausgemerzt und verbessert, hat ferner im Text und insbesondere in den Roten den Fortschritt unserer Kenntnisse seit F. zu verwerthen gesucht, sodann

die Entwickelung der Landesversassung und die eigenthümliche Gestaltung des Feudalismus in Ungarn eingehend darzustellen sich bemüht und endlich die von seinem Vorgänger vernachlässigten Abschnitte religiössgeschichtlichen Inhalts, theilweise auf Grund eigener Studien, dankensswerth erweitert.

Trot dieser Verdienste kann Rf. die Neubearbeitung des großen Werkes, vom Standpunkt der heutigen Forschung, nicht als entsprechend bezeichnen. Der Hauptmangel des ganzen Unternehmens trifft übrigens nur theilweise den Bearbeiter: das Werk ist verfrüht erschienen. Der Berleger hat in richtiger Würdigung des Moments, wonach die Wieder= herstellung der ungarischen Konstitution das Interesse für die nationale Geschichte in weiteren Kreisen wecken dürfte, die Berausgabe der zweiten Auflage beschlossen. Er hat aber vergessen, daß das kon= stitutionelle Leben in erster Reihe einen lebhaften Aufschwung ge= rade der historischen Literatur nach sich ziehen wird, wie denn auch wirklich das Jahr 1867, von dem Wirken der Ungarischen Akademie abgesehen, durch die Begründung der Ungarischen Sistorischen Ge= sellschaft und deren Organe für die nationale Geschichtschreibung Epoche machte. Der leidige Zufall wollte nun, daß R. von allen diesen, mit dem in Lieferungen erscheinenden Fegler'schen Werk gleichen Schritt haltenden werthvollen Publikationen, insbesondere von den einer Fundgrube gleichkommenden "Századok" so gut wie gar nichts rechtzeitig verwerthen konnte. Es ist freilich etwas Wahres an dem Wort, daß man ein solches Werk eigentlich nie fertig bringen fönne; in diesem Falle aber hätte ein Aufschub von nur wenigen Sahren überaus reichen Gewinn eingetragen. R. wird es wohl felbst weh= müthig berührt haben, daß seine eben erst vollendete Arbeit durch das Erscheinen einschlägiger neuer Werke so rasch an Werth verloren hat. Um einiges anzuführen: Die Abschnitte über Abstammung und Einwanderung der Magharen find nach Hunvalfp's Enthnographie. das alte Kriegswesen der Ungarn nach Salamon, die Verschwörung Wesselfelengi's nach Racki und Pauler neu zu bearbeiten, die Epoche Thökölyi's und Rakóczy's, wie jene Bethlen Gabor's und Martinuzzi's nach den von der Akademie edirten Briefwechseln, Dokumenten und Reichstagsakten zu ergänzen. Es wäre ein billiges Vergnügen, an der Hand der Literatur der letten Jahre Schritt für Schritt nachzuweisen, welche Kapitel einer Umarbeitung bedürftig erscheinen.

A. hat indes auch solche Werke nicht verglichen, welche er schon benützen hätte können. Das ersieht man am besten aus der angezogenen

fremden Literatur. Im 1. Band find Budinger, Giefebrecht, Watten= bach und Lorenz und die betreffenden Theile der "Jahrbücher der deutschen Geschichte" nicht entsprechend, lettere gar nicht verwerthet. Desgleichen Rukuljevic, Theiner, Hopf, Hertberg und Jirecek. Im 2. Band vermißt man die Werke von Busold und Lindner; zur polnischen Geschichte wurde nicht einmal Caro verglichen. Im 4. Band hätten Rante's Werke, insbesondere die Monographic Wallenstein's gute Dienste geleistet. Für die Zeit Maria Theresia's (5. Bd.) wurde außer Arneth nichts benutt. — Krones' Handbuch, aus deffen Reichthum an biographischen Daten R. ausgiebige Drientirung hätte schöpfen können, wurde erft von der zweiten Sälfte des 5. Bandes an verwerthet. Es liegt auf der Hand, daß jede dieser Unterlassungen eine weitere Reihe von Fehlern in sich schließt. Man kennt die stehende Phrase, dies oder jenes Buch sei nicht zur Hand gewesen, und bei R., der fern von jedem literarischen Mittelpunkt zu arbeiten gezwungen ift, trifft sie wohl auch zu. Doch meine ich, daß ohne den Besitz der ein= schlägigen standard works niemand an eine größere Arbeit schreiten follte.

A. hat es ferner an einem höheren Standpunkt für die Beurtheilung der mit den westeuropäischen Händeln verknüpften Ereignissen mangeln lassen, wie dies schon Arones hervorgehoben hat<sup>1</sup>). Eine Übersicht der kleineren Verstöße hat gleichfalls bereits Letzterer mitgetheilt. Diese Liste läßt sich unschwer ergänzen.

Bb. 1. Das Jahr der Schlacht bei Riade (nicht Merseburg) ist nicht 934. — Durch wen und wann K. Stephan getauft wurde, darüber ist Positives nicht vorzubringen. — Ob der Anonhmus Notar Béla des III. oder des IV. gewesen, darüber kann man streiten; daß er aber unmöglich unter Béla I. gelebt haben kann, das sollte doch einmal als undiskutirbar betrachtet werden. — Das Verhältnis der zwei Gesehücher K. Stephan's wäre zu erörtern gewesen.

Bd. 2. Horváth's Monographie über das ungarische Heerwesen, die Aufsätze Flegler's über die ungarische Geschichtschreibung, die neuere Literatur über die Türer-Frage, das Werk Salamon's über die "Ersten Zrinhi" sind nicht benutzt. – Montesquieu, Robertson und Rotteck können doch nicht als Autoritäten über das Lehnwesen gelten. — Der Aufsatz Voigt's über Johann Kapistran wurde übergangen, ebenso Palacky's Zeugenverhör über den Tod Ladislaus V. — Die

<sup>1) \$5. 3. (1878) 39, 166.</sup> 

landesüblich gewordenen Theorien von dem corpus sacrae coronae hätten Erläuterung verdient. — Die Monographien von Bass über die Kulturgeschichte während der Arpaden und Anjou-Epoche sind nicht benutzt.

Bd. 3. Horváth's Monographie über Johann Corvin nicht besnutt. Ebensowenig die Geschichte der Bauernunruhen von Frankl und Horváth. — Die Bibliothek Mathias Corvinus zählte nicht 50 000 Bände und jetzt sind nicht bloß "einige", sondern über 120 Corvina bekannt. Das Kapitel über die Renaissance in Ungarn ist überhaupt eines der allerschwächsten. — Die S. 659 als "unter der Presse" befindlichen Werke sind bis heute nicht erschienen. — Daß Franz Forgach ein parteiischer Autor gewesen sei, bedurste einer einsgehenderen Motivirung. Die Angaben über die Quellen sind viel zu knapp und allgemein gehalten.

Bb. 4. Die des öftern erwähnte Sárospataker-Chronik ist nichts als ein Plagiat aus der Chronik Mathias Laczkó's. — Im Duellens verzeichnis S. 155 vermißt man Brutus. Bon den Sachsen sehlen: Huet, Massa, Michael Weiß, Kraus. S. 277 sehlt Valentin von Schäßburg. — Die Glaubwürdigkeit Istvánssi's hat neuerdings einen harten Schlag crlitten. — Der Codex Epistolaris Pázmány's wurde nicht benutt, obwohl er schon 1869 erschienen, ebensowenig die von Szilággi edirten Acts et documents zur Geschichte der Rákóczy und das Diplomatarium Alvinczianum. Über die ungarischen Druckereien hätte die Monographie Ballagi's angezogen werden sollen.

Bd. 5. S. 160. Hevenessi, Kornéti, Kazy, Károlyi hätten doch eingehendere Würdigung verdient. Apor, dem wir die erste kulturshistorische Arbeit verdanken, ist gar nicht erwähnt. S. 249 fehlt die gesammte neuere Literatur über Polen. S. 457 sind Pray volle fünf Zeilen gewidmet; in unseren Schulbüchern sindet sich doppelt so viel.— Die von Seite des ungarischen Adels als Antwort auf die Kollár'sche Broschüre ausgegebene Flugschrift ist übergangen. — Über die ungarsische Leibgarde wäre die Monographie von Ballagi zu benutzen gewesen; ferner die Aussisse Abasi's (im "Figyelö").

Im Druck der ungarischen Citate finden sich viele Drucksehler, so haben sich z. B. 3, 208 in vier Worten drei (im Drucksehler= verzeichnis nicht berücksichtigte) Fehler eingeschlichen. Die Karten= beilagen der ersten Auslage blieben diesmal weg.

L. Mangold.

Lebensgeschichte des Kardinals Georg Utiesenović, genannt Martinusius. Mit Benühung der Akten des k. k. geh. Haus-, Hof- und Staatsarchivs 2c. Von D. G. Utiesenović. Übersehung des von der füdstawischen Akademie herausgegebenen kroatischen Originals. Wien, Braumüller. 1881.

Schon die einleitenden Worte und der schwülftige Styl charakerifiren das Buch als einen Panegyrifus. Unter den ziemlich zerstreuten Quellen wird besonders Georg's Biographie vom Erzbischof Anton Brane.c hervorgehoben. Der Name war schwer sicher zu stellen, da er immer nur als Bruder Georg, höchstens mit Beisetzung eines Titels unterschreibt. Nach einem Briefe an Braneić ift Utiegenovic im Schloß Kamicac bei Rein in Dalmatien geboren. Den Namen Martinusius nahm er vom Bruder seiner Mutter an, der für ihn sorgte. Mit 8 Jahren kam er nach Hunyad zu Herzog Johann Corvinus, dann zu Hedwig Zapolya. Hier gewann er seine Bildung, auch kriegerische Zucht, trat aber dann in's Kloster und ward Prior in Lak. Als Johann Zapolya vor Ferdinand aus Ungarn flüchten mußte, trat Georg in seine Dienste und besorgte für ihn mancherlei Botschaften in Ungarn. In die allgemeine, ziemtich flüchtige Erzählung der folgenden Ereignisse werden Lobsprüche für Martinuzzi ohne besondere Rechtfertigung dersetben verflochten. Bon Cartaldo's Gin= treffen in Ungarn an wird das Staatsarchiv häufiger benutt und unter häufiger Polemik gegen Buchholz besonders das Jahr 1551 bis zum verhängnisvollen 17. Dezember erzähtt. Der Anzeige Ferdinand's an ben papstlichen Stuht folgt seine Exfommunikation, die übrigens geheim gehalten wird, dann der durch Jahre geführte Prozes wegen der Ermordung Martinuzzi's; endlich ein kurzer Überblick über die folgenden Ereignisse bis zu Ferdinand's Tod. Den Schluß bildet eine Apotheose des Südslawenthums.

Die Übersetzung weist viele Härten und Fehler auf; als besonderer Übelstand muß der Mangel jeder Kapiteleintheilung, jeder Überschrift und Inhaltzangabe erscheinen. Der Anhang enthält eine Anzahl lateinischer Urkunden, über deren Herkunst gleichsalls jedes Wort sehlt.

Dittrich.

English Colonies in America. By J. A. Doyle. Virginia, Maryland and the Carolinas. London and New-York, Henry Holt & Co. 1882.

Daß ein Engländer sich mit der Geschichte der amerikanischen Kolonien beschäftigt, muß seine transatlantischen Fachgenossen erfreuen, nicht nur, weil es ein Zeichen des wachsenden Interesses für das

Schicksal des jüngeren Zweiges des englischen Geschlechts ist, sondern auch, weil ein großer Theil des Materials für die Kolonialgeschichte nirgends als in England zugänglich ist. Die vorläufigen Forschungen, die Doyle, Mitglied und Bibliothekar des All Souls' College zu Oxford, in demselben gemacht hat, ließen uns erwarten, daß sein "English Colonies in America" ein vortrefsliches Werk sein würde. Diese Erwartungen täuscht der erste Band, der uns jetzt vorliegt, durch aus nicht.

Dieser Band behandelt die Geschichte der alteren südlichen Ro= tonien, Birginien, Maryland, der Carolinas, von ihrer Gründung bis gegen das Ende des 17. Jahrhunderts. Einleitende Ravitel beschreiben das Land und die Ureinwohner, die Entdeckungen und die spanischen und französischen Ansiedlungen im 16. Jahrhundert. Mit der Secreife Gosnold's und der Gründung der Birginia-Rompagnie fängt die ausführliche Erzählung an. Es ist des Bf.'s Absicht, vorzüglich die Geschichte der Verfassungen und Regierungsformen, der politischen Institutionen zu schreiben. Bierin thut er wohl. Diese sind es. in welchen die Wichtigkeit und das Interesse der Geschichte der englischen Rolonien liegen; hier, wie nirgends anders, kann man die Ent= wickelung der politischen Formen von Anfang an beobachten. gleich der Gegenstand im ganzen oder stückweise bereits behandelt worden ist, hat D. nicht nur neuen Stoff aus den Staatspapieren u. s. w. vorgebracht, sondern auch das Ganze von einem speziellen, ja von dem vielversprechendsten Standpunkte betrachtet; die ersten Abgeordnetenversammlungen von Virginien und Maryland füllen in seinem Werke einen weit größeren Raum als die vielbesprochenen Thaten der Bocahontas.

So vortrefflich das Werk auch ist, so möchte man doch wünschen, daß der Bf. sich in einigen Betrachtungen nicht so beschränkt hätte; einige Theile der Verfassungsgeschichte behandelt er fast gar nicht. Was zum Beispiel konnte in der Geschichte einer kleinen und neuangesiesdelten Kolonie wichtiger oder interessanter sein als die Entwickelung der verschiedenen Arten der Ortsregierung, wovon D., gänzlich mit der Untersuchung der Oberregierung beschäftigt, nichts zu sagen hat? Auch möchte die Handelsgeschichte der südlichen Kolonien, über welche es ohne Zweisel viel in England zugänzlichen Stoff gibt, manche Erklärungen über die politische Lage derselben gewähren. Mit einem Worte, der Bf. ist eigenartiger in dem Entwurse seiner Neubearbeitung der Kolonialgeschichte als in der Ausführung desselben. Er erforscht

durchgehend und mit Genauigkeit die Quellen, die er benutzt; aber wir vermiffen zuweilen die umfassendere Behandlung, die seine Einleitung uns zu erwarten berechtigt.

Die Erwähnung der Handelsgeschichte veranlaßt zu der Bemerkung, daß die erste Navigationsakte die Rolonisten zwang, nicht nur den Einfuhr= (wie S. 224. 233 amer. Ausg. gesagt wird), sondern auch den Ausfuhrhandel in englischen Schiffen zu betreiben. Ferner ift es ein Frrthum, Sir John Bopham zum Chief Justice of the Queen's Bench im Jahre 1606 zu machen (S. 110). Nicholas Ferrar der jüngere, Schatzmeister der Virginia-Kompagnie, war der Sohn, nicht der Neffe des älteren Nicholas Ferrar (S. 163 Anm. 2). Die gewöhnliche Ansicht leitet den Namen Carolina nicht von dem des Königs Karl I. von England ab (S. 331), sondern von dem des Königs Kart IX. von Frankreich, dessen hugenottische Unterthanen, viele Jahre vor Heath's Patent, ihre Niederlassung Carolina nannten. Gin größerer Mangel ift, daß fo selten Jahreszahlen gegeben werden. Beständig stört dies den Leser. Zum Beispiel nur kann man durch Folgerung das Sahr. in welchem Berkelen Gouverneur von Virginien wurde, oder selbst das Jahr der Gründung Marylands, hier auffinden. In seinen Borstellungen über die Angelegenheiten des Baterlandes ift der Bf. fast immer verständig (man nuß es aber für ein übertriebenes Urtheil halten, wenn er den Charakter König Jakob's I. mit der einzigen Phrase "that mean mind and bad heart" schildert, S. 182): obschon er natürlich nicht so ausführlich sein würde, wenn er nicht für Engländer schriebe.

In seinem zweiten Bande, der die Kolonien von New-England behandeln soll, wird der Bf. eine schwierigere Aufgabe haben; denn hier werden die Quellen, wenigstens die amerikanischen, und die aus ihnen bereits geschöpften Darstellungen, weit häufiger. Vorsliegender Band verspricht jedoch den glücklichsten Erfolg.

J. F. Jameson.

P. G. Molmenti, Storia di Venezia nella vita privata dalle origini alla caduta della repubblica. — Opera premiata dal Reale Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. Torino, Roux e Favale. 1880.

Seiner äußeren Anlage nach stellt sich dieses Werk als eine Kultursgeschichte der Republik Venedig dar, wenngleich sein Titel ihm viel engere Grenzen zu ziehen scheint. Die Veranlassung dazu hat offensbar die Stilissrung der Preisfrage gegeben, welche Molmenti mit seiner Arbeit beantworten wollte. Dieselbe, im Jahre 1877 für den vom

Conte Giovanni Querini-Stampalia ausgesetzten Preis von 3000 Lire vom "Istituto Veneto" ausgeschrieben, verlangte die Erörterung des Thema's: "Della vita privata dei Veneziani fino al cadere della Repubblica, con ispeciale riguardo all' influenza scambievole del Governo e del popolo." Der letztere Beisatz mochte dem siegreichen Konkurrenten um den bezeichneten Preis vielleicht ebenso wenig deutlich geworden sein, als uns, und er glaubte am sichersten zu gehen, wenn er nicht nur den Einfluß der Regierung auf das Privatleben in den Kreis seiner Betrachtung zog, was ziemlich nahe liegt, sondern wenn cr sich durch eine Darstellung sämmtlicher Kulturverhältnisse den Ansschein gab, die eigenthümliche Forderung erfüllt zu haben, den "gegensseitigen Einfluß zwischen Regierung und Volk" mit dem Privatleben in unmittelbare Beziehung zu setzen.

Wir finden daher, daß die Unterscheidung zwischen öffentlichem und Brivatleben vom Autor vollkommen fallen gelassen und alles berücksichtigt wurde, was nicht ausschließlich die äußere Politik und das Berhältnis zu den übrigen Staaten betrifft; wir finden in den drei Theilen, in welche das Werk zerfällt (L'età di mezzo. dal secolo IX a tutto il XIV - Lo splendore, secoli XV e XVI — La decadanza, secoli XVII e XVIII) Rapitel über dic Regierung, die Gesetze, den Sandel, die öffentliche Gesundheitspflege, die Justig und ähnliche Materien, welche doch keineswegs als Erscheinungen des Privatlebens angesehen werden können. Die Behand= lung der einzelnen Gegenstände ist aber durchaus keine gleichartige; auf wirklich eingehende Studien stützt sich der 2f. vorzugsweise in jenen Partien, welche das soziale Leben, die Sitten, Gebräuche und Gewohnheiten der Gesellschaft und der Familie betreffen. Sier benutt er häufig archivalische Notizen, während sonst nur ausnahmsweise eine Beziehung auf ungedruckte Quellen die kompilatorische Verwerthung der einschlägigen Literatur unterbricht. So entspricht also der werthvolle Kern des Buches genau dem Haupttheil des vom "Istituto Veneto" aufgestellten Thema's; dem durch Konstruktion und Aufbau erhobenen Anspruche, als eine vollständige Kulturgeschichte der tausend= jährigen Republik gelten zu können, vermag es jedoch nicht zu genügen. Wie in den zahlreichen Palästen der Lagunenstadt fehlt es auch in diesem geistigen Baue nicht an Räumlichkeiten aller Art, die weiten Hallen und Gelasse aber stehen zum großen Theile leer und öbe, nur wenige sind mit genügenden Ginrichtungsftuden verseben, damit man sich darin heimisch und befriedigt fühlen kann.

Schon im ersten Theile wird der so wesentliche Zusammenhang des ältesten Gemeinwesens mit dem byzantinischen Kaiserreiche nur sehr oberslächlich berührt, über die ältesten Gesetze Venedigs werden einzelne Vermuthungen aufgestellt, ohne daß eine nähere Untersuchung darüber auch nur angedeutet wird. Erst bei der Tarstellung der mittelalterlichen Einrichtungen zur Hebung der Wassentüchtigkeit versläßt der Vs. die breite Straße der allgemeinen Bemerkungen und wird lebendig und interessant durch detaillirtere Schilderungen der Turniere am Markusplatz, der "Festa del Castello d'Amore" in Tresviso 1214, der romantischen Dichtungen im Munde der Venetianer, durch Hindeutungen auf Spuren der Thiersabel u. a. Sehr ersreuslich ist es, daß M. auf eine die letztgenannte literarische Spezialität betressende Handschrift der Marciana ausmerksam macht; dagegen versmissen wir häusig die Citate von benutzten Archivalien, für welche ihm gewiß mancher Forscher sehr dankbar geworden wäre.

Der zweite Theil hätte als Einteitung einen politischen Erkurs mit einem kurzen Abriß der Verfassungsgeschichte erfordert. Einzelnes wird zwar daraus mitgetheilt, doch abgerissen und ohne Zusammen= hang. Der Bf. würde bei einiger Bemühung diefer Aufgabe ge= wiß gewachsen gewesen sein; an Verständnis und Urtheil fehlt es ihm nicht, wie der zwar nicht eingehender durchgeführte, aber geiftreich ifizzirte Vergleich zwischen dem venetianischen Patriziat und der englischen Aristokratie beweist, als deren gemeinsames charakteristisches Merkmal er snebst dem "senso di sano egoismo" die Thatsache bezeichnet, "che mutando le persone, non mutano mai il principio e il pensiero fondamentale". - Einer ausführlichen Erörterung hat sich die Begründung und Entwickelung der Advokatie in Benedig zu erfreuen, was in Ansehung des Umstandes, daß M. selbst das Amt eines Advokaten versieht, nicht auffällig ist; es liegt jedoch ein Mißverhältnis darin, wenn ein Kapitel des Rechtslebens mit so großer Borliebe behandelt, dagegen die wichtige, das öffentliche wie das Brivatleben so tief berührende Inquisition nur mit einigen Zeilen abgethan wird. R. Fulin's so schätzenswerthe Mittheilungen aus dem lange geheim gehaltenen Archive dieser Behörde haben doch den Nachweis geliefert, daß demselben gerade für den Kulturhistorifer mehr als für die politische Geschichte höchst werthvolles Material zu entnehmen ift. Ein ähnlicher Mißgriff begegnet uns auch in der Beschichte des Unterrichtswesens. Über die Universität Padua, diese groß= artige, höchst bedeutungsvolle Schöpfung der Republik, welche sie stets

ihrer besonderen Sorgfatt für würdig erachtet hat, weiß M. nichts Wesentliches mitzutheilen, er verschweigt die Versassung derselben, die wissenschaftlichen Leistungen ihrer hervorragenden Mitglieder; dafür erzählt er sehr umständlich die Schicksale der "academia della fama" und ihres Begründers Federigo Vadoer, obwohl der Vildungsgang der Venetianer durch dieselbe gewiß nicht wesentlich beeinflußt worden ist. Der Umstand, daß gerade über dieses Institut dem Vf. einige Notizen aus den Akten des Rathes der Zehn zur Verfügung gestanden sind, kann einen so starken Verstoß gegen die Ökonomie des Werkes nicht entschuldigen.

Dem patriotischen Streben M.'s, die Renaissance als eine "opera tutta italiana" zu erklären und ihre Wurzeln in den Schriftstellern des 14. Jahrhunderts zu suchen, dagegen die Bedeutung des griechischen Elementes möglichst herabzudrücken, können wir unsere Zustimmung jo wenig geben, wie seinem Urtheil über Paolo Sarpi, von dem er iagt: "Questo frate non ebbe soltanto il coraggio di combattere le esorbitanze della corte di Roma, precorrendo i tempi, ma fu uno degli spiriti più elevati e degli ingegni più gagliardi d'Italia." Gerade weil er ein so hoher und glänzender Geift war, wußte Paolo Sarpi genau zu beurtheilen, wie weit er in dem Widerstande gegen Rom mit einer romanischen Bevölkerung, deren geheimste Herzens= wünsche der Katholizismus zu erfüllen versteht, gehen dürfe, und Mangel an Muth war es nicht, was ihn bestimmte, den Flug des eigenen Geistes zu hemmen und sich vor einer überstürzten Haft nach radikalen Umwälzungen mit Rücksicht auf die konservative Grundlage des Staates zurückzuhalten.

Recht belehrende Unterweisungen gibt der Bf. über das Zunstwesen in Venedig, deren eigenthümliche Einrichtungen durch den Abdruck
einiger Statuten (mariegola) aus dem Museo civico ersichtlich werden;
den Zusammenhang zwischen der "Confraternitä" und der "Scuola" der Artisten hätten wir etwas klarer auseinandergesetzt gewünscht. Ausführlich wird die ältere Bauart und Einrichtung der Häuser geschildert;
der Übersicht der früheren Anlage der Stadt wäre die Reproduktion
eines Planes wohl sehr förderlich gewesen. Auch die venetianische Kunst hätte dem Bf. zu sustematischeren Studien Anlaß geben sollen,
auf diesem Gebiete sind selbst seine Literaturkenntnisse sehr lückenhaft;
die äußeren Lebensverhältnisse der Maler haben ihn jedenfalls mehr
interessirt, als der Gehalt ihrer Werke. Gute Kapitel sind die über Heiratsbedingungen, Hochzeitsseierlichkeiten, Tausen, Preise der Lebensmittel, Rteider und Schmud, Luxusgesetze, Kleiderordnungen, Proftitution, sexuelle Verirrungen, Sklavenwesen u. a. Der Übersicht wird dadurch Eintrag gethan, daß alle diese Gegenstände zweimal, im Zeitatter des Glanzes und im Zeitalter des Berfalles, behandelt werden, was bei einer anderen Vertheilung des Stoffes wohl zu vermeiden gewesen wäre. Um besten scheint Dt. im 18. Jahrhundert orientirt zu sein; für die Darstellung der sittlichen Bustande dieses Zeitraumes standen ihm interessante Briefsammlungen aus den Archiven der Familien Widmann=Rezzonico und Correr zu Gebote, von welchen er noch lange nicht erschöpfenden Gebrauch gemacht hat. Seine Ansichten über die Ursachen des Verfalls der Republik sind im ganzen richtig: wir stimmen ihm auch vollständig in der Überzeugung bei, daß selbst in den Zeiten des Niederganges die Einrichtungen Benedigs weit beffer waren, als ihr Ruf: weder moralische, noch soziale Momente allein haben diesem herrlichen Staatswesen die Befähigung zu weiterer selb= ständiger Eristenz benommen, wohl aber politische.

Nachdem wir M.'s Leistung vom wissenschaftlichen Standpunkte geprüft und besprochen haben, möge noch die Bemerkung gestattet sein, daß sein Buch trotz der offen dargelegten Mängel doch Jedermann zur Lektüre empfohlen werden kann, der sich im allgemeinen über venetianisches Wesen unterrichten will; es gibt zu diesem Zwecke bis jetzt kein besseres und es hat den Vorzug, in einem korrekten, eleganten Italienisch geschrieben zu sein, welches von dem leider zu lange von den italienischen Prosaikern mit Vorliebe gepflegten Vomsbaft und Schwulft vollkommen frei ist.

H. v. Zwiedineck-Südenhorst.

## Erklärung.

Herr Abolf Bauer unterzieht (H. Z. 49, 478—483) den 1. Band meines Wertes "Die Demokratie" (wohl auch unter dem Separattitel "Die Demokratie von Athen", Leipzig, Duncker & Humblot, 1882) einer Kritik, gegen welche ich mich verwahren muß. Der gelehrte Ref. behauptet, nach meinen Aussführungen sei die "Werthschäßung", welche in dem "Griechenthum" und in den "Hervordringungen" desselben "einen Höhepunkt menschheitlichen Schassens" erblickt, "eine zunstmäßige philologische Bewunderung ohne jede Begründung". Ia, Ref. betont die "Leidenschaftlichkeit, mit der" — in meinem Werke — "im Gegensaße zu der vielleicht im einzelnen hier und da zu weit gehenden Bewunderung nun die Verachtung (!) gepredigt" werde. Nun, in Anbetracht

der Thatsache, daß ich in dem vorliegenden Bande nicht das gesammte Briechenthum, sondern lediglich das athenische Staatswesen und deffen Bedeutung für die geistige, sittliche und materielle Entwickelung des Menschengeschlechts (des Räheren bezeichnet: der weißen Menschenrace) bespreche, mithin innerhalb dieses Bandes nicht einmal noch in die Lage kommen konnte, derartige sich selbst brandmarkende Urtheile über das gesammte Griechenthum auszusprechen wüßte ich wirklich nicht, durch welche Stellen meines vorliegenden Bandes fich Ref. zu solchen Bevallgemeinerungen berechtigt fühlen mochte, wenn ich nicht den ätiologischen Hintergrund dieser Kritik ichon aus jener Rüge flar erkennen dürfte, welche mir Ref. S. 480 ertheilt. Da jagt Berr A. Bauer: "Sch. ergeht sich auch gelegentlich in Vergleichen zwischen der athenischen Demotratie, den übrigen griechischen Staaten, insbefondere den fizilischen Geweinwesen und Sparta (!), dem ägyptischen Staatswejen und dem Perferreiche, die fast stets (!) zu Gunften der letteren und zu Ungunften der Athener ausfallen." — Run einer Aritif, welche in dem vorliegenden Bande. Parallelen zwischen Athen und Sparta und zwar zu Gunften Spartas und zu Ungunften Athens entdectt zu haben meint, will ich auch nicht verargen, wenn dieselbe 3. 482) mir zumuthet, ich hielte die Perfer für ein "Idealvolf", "dessen Besiegung durch die Briechen wir zu bedauern hatten". Ich lade den herrn Ref. ein, die Stellen gefälligst zu bezeichnen, wo ich derlei Dinge fage.

Sätte Ref. - ftatt fich in ägyptologische Stiamachien einzulaffen - es der Mühe werth gefunden, mich inbezug auf meine verfassungsgeschichtlichen Musführungen - 3. B. inbezug auf meinen Bersuch, die Epochisirung der Perioden der athenischen Verfassungsgeschichte neu zu begründen, den Grundgedanken jener Bewegung der Weister, welche zu der Herrschaft der Vierhundert führte, sowie die Politik der Epistasie des Demetrios von Phaleron zu er= tlären u. j. w. - oder inbezug auf die Ergebnisse meiner Untersuchungen über die Wechselwirkung der Einrichtungen und der Kulturerscheinungen auf einander, 3. B. Volksbeschluß des Diopeithes, Dhumacht des Berikles gegenüber dem ungeschriebenen Rechte der Eumolpiden, Anechtung der Komödie durch den brutalen Ahnenkult, sowie durch das Geld kulturfeindlicher Konjervativen, Beeinträchtigung der geistigen Entwickelung Platon's durch die jog. Freiheit der althergebrachten Massenherrschaft, Ausschwung der Philosophenichulen unter der Epistasie des Demetrios von Phaleron u. j. w. - oder wohl auch inbezug auf die Züge, welche ich von den hervorragenden Staatsmännern und geistigen Größen Athens entwerfe -, 3. B. inbezug auf die Rolle des Anti= phon, sowie inbezug auf meine Kritik der perikleischen Lobrede (Thuk. 2, 37 ff.), Mangel an verfassungsgeschichtlichem und kulturgeschichtlichem Sinn in dem Geschichtswerfe des Thukydides, - meine Ausführungen über die Angriffe des Aristoteles, des athenischen Metöten gegen den Gedanten einer Herrichaft der Fachmänner im Staate u. j. w. - eines Befferen zu belehren: jo würde Ref. mir gewiß nicht Belleitäten zugeschrieben haben, welche meiner Dentweise jtets ferne lagen. Dann würde Ref. wohl auch faum behauptet haben, daß

in meinem Werte, das die Frucht nahezu zwanzigjähriger sowohl realphilosiophischer als staatswissenschaftlicher Arbeit ist, "die athenische Demokratie vom Standpunkte des 19. Jahrhunderts gemeistert wird". In der That würde Ref. mich sehr verbinden, wenn er seine Verallgemeinerungen gelegentlich einer quellengemäßen Motivirung zu würdigen keinen Anstand nehmen möchte.

Julius Schvarcz.

## Entgegnung.

Das am Schlusse vorstehender Erklärung ausgesprochene Verlangen, ich hätte Herrn Schvarez über die dort aufgezählten Fragen eines Besseren besehren sollen, ist unbillig, da ich bei der Anzeige eines Buches von achthalbhundert Seiten mich auf die Charakterisirung des Standpunktes beschränken mußte, den der Pf. einnimmt.

Ich soll denselben jedoch verkannt, Herrn Schvarez "sich selbst brandmarkende Urtheile und Belleitäten" zugemuthet haben. Ich soll in meiner Kritik vom Griechenthum sprechen, obwohl im vorliegenden Bande nur von Athen die Rede sei. Dies ist eine Berkehrung meiner Worte auf S. 479, ich spreche in der ganzen Anzeige nur von Athen, sage aber an der angeführten Stelle, "daß Athen in der hellenischen Entwickelung deren Höhepunkt bezeichne", und mußte daher auch andenten, daß die Berurtheilung Athens auch eine Berurtheilung des Griechenthums überhaupt sei.

Sodann wirft Herr Schvarez mir vor, ich hätte ihn Sparta auf Kosten Athens preisen lassen. Es ist mir unverständlich, wie dies jemand behaupten fann, der selbst den Schlußpassus eines Allinea meiner Anzeige eititt (S. 482, das mit den Worten beginnt: "Was nun die griechischen Vergleichsobjekte (mit der Demokratie von Athen) anlangt . . . so gibt auch Sch. zu, daß es in Sparta noch viel schlimmer zugegangen sei." Es ist also unschwer zu sehen, daß ich mit "fast stets" in dem von Herrn Schvarez allein angezogenen Sake (auf S. 480) eben das vorher genannte Sparta ausgenommen wissen wollte. Da ich das also nicht behauptet habe, was mir untergestellt wird, so kann ich mir die diesbezüglich verlangten Beweise ersparen.

Allein der Bf. verlangt Stellen aus seinem Buche, die meine Bezeichnung einer Gegenüberstellung der Athener und Perser rechtsertigen. Ich eitire daher E. 42: "wenn wir auch nicht einem jeden Kritiker zu beweisen vermögen, daß Annegeiros, des Euphorion Sohn, selbst in dem Augenblick, wo er, von seiner Baterlandsliebe hingerissen, den Hintertheil eines flüchtenden Schisses ergreisend, vom seindlichen Beile dahinsant, schon infolge seines Götterglaubens voll Mord und Raub, Trug und Lug möglicherweise eine minder menschenfreund liche Gesinnung gehegt haben dürfte, als jene Eranier, die in den Keilschriften dieser Zeit noch als reine Monotheisten erscheinen — die man seit ihrer Kindheit darin unterrichtete, wie man stets die Wahrheit reden soll, diese Gtaubensgenossen des weisen Zarathustra — deren Geset über die Undank-

barkeit harte Strafen verhängte und die jett bei Marathon ihr Leben einacbiifit, weil fie König Darnavus zur Bestrafung der Gesandtenmörder ent= sendet hatte, so erscheint doch gleich nach dem Siege sowohl Miltiades wie auch das Bolt von Athen unwürdig des Lobes, das ihm die Jahrhunderte gespendet haben." S. 54 heißt es ferner: "eine Einverleibung von Hellas in's perfifche Meich hätte an sich die Zufunft der Menschheit kaum ernsthaft gefährdet", und dies wird damit begründet, "daß die kleinasiatischen Hellenenstaaten unter der Perserschaft weder ihre Nationalität eingebüßt hätten, noch ihren geistigen Fortschritt. Im Gegentheil". Man sieht, zu wessen Gunften die Parallele gezogen wird, und ich will auf die Citirung des Beiftes jenes Kynegeiros bei einem jo eruften Unlag fein Gewicht legen, um aus den Mittheilungen über seinen Götterglauben die "quellengemäße Motivirung" des Bf. zu charakteri= firen, sondern noch den Satz auf S. 265 herseten: "D, wie gräßlich mußten in diefen Tagen selbst den innigsten Rämpen perifleischer Politif, all' diese Prachtbauten und Dentmale in die Augen stechen! Barthenon, Prophlaien, die Bunder Pheidias'scher Plastif - alle diese unsterblichen Denkmale raubfüchtiger Bundesäfthetit mußten wohl nur ein Gefühl im Busen und auf den Lippen der mit dem Tode ringenden, noch beseelt herumwälzenden Leichname erstarren — den Fluch."

Um die gerügten Mängel dieses Buches an einem besonders draftischen Beispiel zu zeigen, habe ich auf den Vergleich Athens mit Ügypten ein besonderes Gewicht gelegt; es war kein Kampf gegen Windmühlen, da es auf S. LXV heißt: "Die solonische Verfassung wäre ohne eine vieltausendjährige Anhäufung von Erfahrungsmaterial und staatskluger Benutung desselben unter der befruchtenden Disziplin einer vorwiegend friedsertigen, arbeitsamen, humanen — ich sehe hinzu im mathematischen, sowie überhaupt empirischen Wissen voraneilenden — Monarchie im Villthale nicht möglich gewesen."

Und heißt es endlich nicht Althen vom Standpunkte des 19. Jahrhunderts meistern, wenn man schreibt (S. 62): "Da liegt in ihrer (der Althener) nächster Nähe Pikermi mit seinen Versteinerungen: doch "diese Kinder des Erechtheus" schreiten . . . bei diesem unschätzbaren Fundorte "ganz graziös" vorbei . . . Die Herrlichkeit der Natur bekümmert sie nicht im mindesten", und wenn man S. 615 "unseren Schwärmern" vorwirft, daß sie die "adelsstolze, sklavenhaltende Massen-herrschaft von Althen" verherrlichen, "troßdem die gebildeten Söhne dieser altberühmten, abergläubigen Stadt zu dieser Zeit nicht einmal laut auszusprechen wagten, daß sie nicht mehr an die kretinartige Kosmologie in ihren heiligen Sagen glauben." Ist in diesem Gemisch von Unrichtigem und Unverstandenem nicht die Verachtung gegen Althen gepredigt? Und was soll der Saß auf S. 618, der es als "zweckbienlich" bezeichnet, "eine genaue Parallele zwischen dem kosmischen Horizonte der Althener aus der Versassungsperiode der kleisthenischen Demokratie und dem kosmischen Horizont so mancher polynesischer Völkerschaften zu versuchen"? Solche Sähe verurtheilen sich selbst. Adolf Bauer.

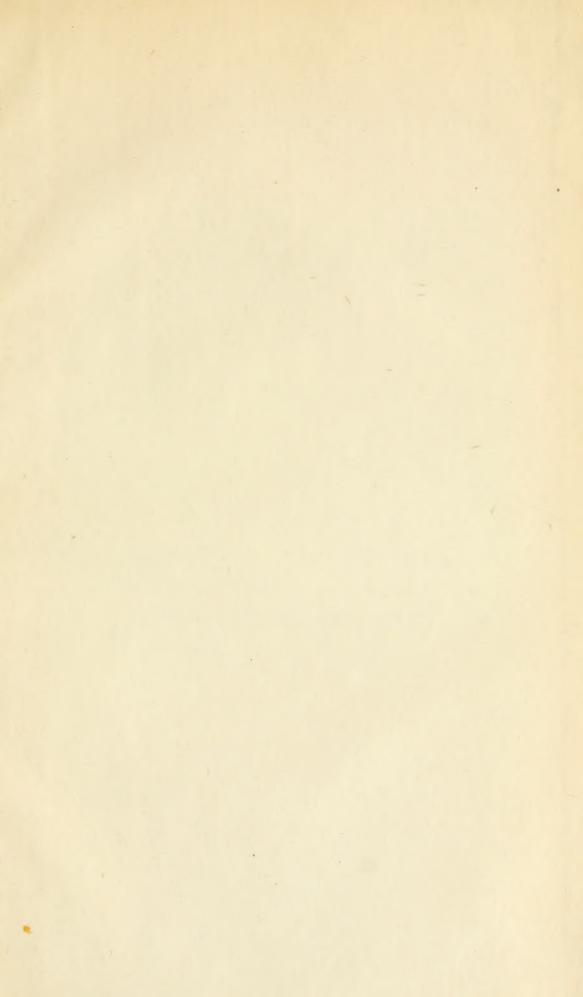

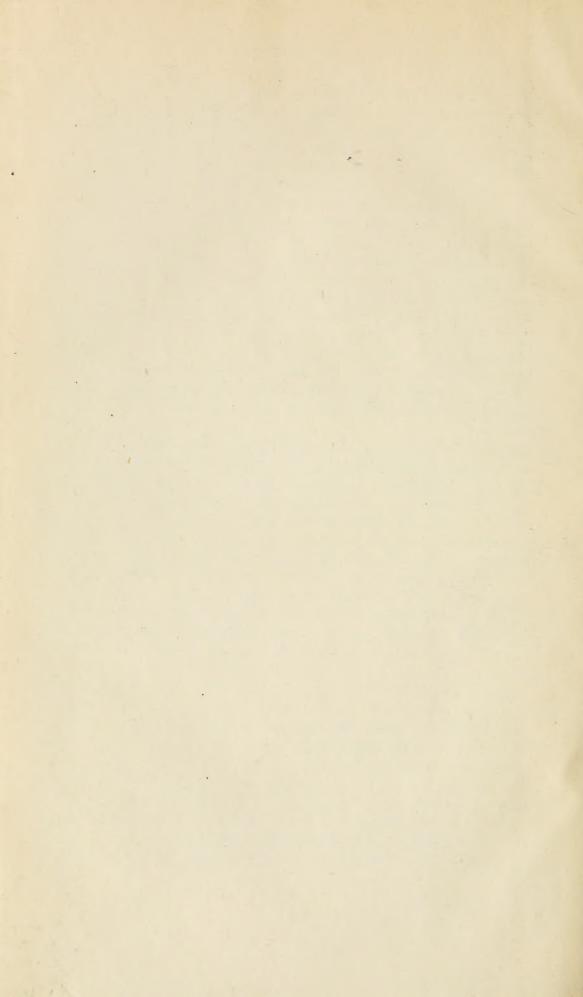

D 1 H74 Bd. 51 Historische Zeitschrift

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

